

Phillen.

3 mit plant V



BIBLIOTHECA, REGIA MONACENSIS.



<36612040510017

<36612040510017

Bayer. Staatsbibliothek



### 3 eit schrift

für

## Philosophie und spekulative Theologie

unter Mitwirfung ber herren

Hofprediger Dr. Adermann in Meiningen, Profesor Dr. H. Beders in Dillingen, Geh. Medizinalrath Prof. Dr. Burdach in Königsberg, Geh. Medizinalrath Dr. Carus in Dresden, Prof. Dr. Chalpbaus in Kiel, Prof. Dr. Erdmann in Halle, Prof. Dr. Erichfon in Greifswald, Prof. Dr. Carl Philipp Fischer in Tübingen, Dr. A. Günther in Wien, Prof. Dr. Friedrich Hoffmann in Würzburg, Inspettor Dr. B. Hoffmann in Basel, Prof. Dr. D. Krabbe in Hamburg, Universitätsrath Dr. Kreuthage in Göttingen, Prof. Dr. Leupoldt in Erlangen, Consistorialrath Prof. Dr. Lüde in Göttingen, Defan Dr. G. Mehring in Langenburg, Schöff und Syndifus Dr. J. Fr. von Meyer in Frankfurt a. M., Prof. Dr. Julius Mülzler in Halle, Consistorialrath und Prof. Dr. Neander in Berlin, Consistorialrath Prof. Dr. Nitsch in Bonn, Dr. Passannt in Frankfurt a. M., Geheimer Hofrath Prof. Dr. Platner in Marburg, Prof. Dr. Rothe in Heidelberg, Prof. Dr. Sengler in Marburg, Prof. Dr. Stahl in Erlangen, Prof. Dr. Staudenmaier in Freiburg, Geh. Reg. Math Prof. Dr. Steffens in Berlin, Prof. Dr. Twesten in Berlin, Prof. Dr. Eteffens in Berlin, Prof. Dr. Twesten in Berlin, Prof. Dr. Eteffens in Berlin, Prof. Dr. Twesten in Berlin, Prof. Dr. Eteffens in Leipzig, und And.

herausgegeben

noa

Dr. J. H. Fichte,

Professor der Philosophie an der Königl. Preuß. Rhein . Universität.

Funfter Band, erftes heft.

Bonn, bei Abolph Marcus. 1840.

### 3 eit schrift

für

# Philosophie und spekulative Theologie

unter Mitwirfung ber herren

Hofprediger Dr. Actermann in Meiningen, Professor Dr. H. Becters in Dillingen, Geb. Medizinalrath Prof. Dr. Burdach in Königsberg, Geb. Medizinalrath Dr. Sarus in Dresden, Prof. Dr. Shalpbaus in Riel, Prof. Dr. Erdmann in Halle, Prof. Dr. Erichson in Greiswald, Prof. Dr. Earl Philipp Fischer in Tübingen, Dr. A. Günther in Wien, Prof. Dr. Friedrich Hoffmann in Würzburg, Inspettor Dr. W. Hoffmann in Basel, Prof. Dr. D. Krabbe in Hamburg, Universitätsrath Dr. Kreuth hage in Göttingen, Prof. Dr. Leupoldt in Erlangen, Consistorialrath Prof. Dr. Lücke in Göttingen, Dekan Dr. G. Mehring in Langenburg, Schöff und Syndisus Dr. J. Fr. von Meyer in Frankfurt a. M., Prof. Dr. Julius Mülzler in Halle, Consistorialrath und Prof. Dr. Neander in Berlin, Consistorialrath Prof. Dr. Nitssch in Bonn, Dr. Passavant in Frankfurt a. M., Geheimer Hoffath Prof. Dr. Platner in Marburg, Prof. Dr. Kothe in Heidelberg, Prof. Dr. Sengler in Marburg, Prof. Dr. Stabl in Erlangen, Prof. Dr. Staudenmaier in Freiburg, Geb. Reg.: Rath Prof. Dr. Steffens in Berlin, Prof. Dr. Eventen in Leipzig, und And.

herausgegeben

nou

Dr. J. H. Fichte,

Professor der Philosophie an der Königl. Preuß. Rhein . Universität.

Reue Folge. Erfter Band, erftes heft.

Bonn, bei Abolph Marcus. 1840.



#### Vorwort.

Indem wir mit dem gegenwartigen funften Bande bie nen e Folgeber Beitschrift eroffnen, unter in jedem Betracht glucklichern und hoffnungereichern Auspicien, als die bes Aufanges fein fonnten, ift es Zeit, ben alten und neuen Lefern aus ber erften Ankundigung berfelben wieder vorzulegen, mas bei ihrer Grundung als ihr hauptzweck ausgesprochen murbe. Es muß fich hiernach nach Ruchwarts ein Urtheil über bas Bergangene bilben laffen, ba ein bestimmter Umfreis von Leiftungen wie von Wegenwirkungen vorliegt; und fur die Butunft muffen eben fo bestimmte Unforderungen und Berpflichtungen fur dieselbe baraus hervorgehen. In beiberlei Sinficht, fur ihre Bergangenheit und ihre Zukunft, barf sie dem Richterspruche ihrer Lefer nicht vorgreifen: indeß ift biefer bisher, wie ber Erfolg gezeigt hat und offentliche Stimmen geurtheilt haben, im Wefentlichen gunftig Man hat erfannt, bag fie inmitten ber gegenansgefallen. wartigen philosophischen Bestrebungen eine feste, in diesem Gangen fast unentbehrliche Stelle einnehme.

Dem gegenüber muß nun der Herausgeber seinerseits das Bekenntniß aussprechen, wie sehr er sich der Pflicht bewußt ist, da der Zeitschrift von Aussen der Umkreis ihrer Wirkung gessichert scheint, diese Wirkungen nach Innen immer mehr zu steizgern, zu vertiesen und zu reinigen, durch immer werthvollere Mittheilungen, und durch Beseitigen alles Mittelmäßigen oder Schwankenden. Kein Kundiger verkennt indeß die großen Schwiesrigkeiten, die in jedem Zusammenwirken Mehrerer zu einem gesmeinsamen wissenschaftlichen Unternehmen liegen, da dies nur durch die freie, geistige That erreicht werden kann, deren glückliches Gelingen nicht an eine Zeit gebunden zu werden vermag. Mösgen hier die Zusammenwirkenden auch noch so einverstanden sein über das Wesentliche des Zieles, mag dies selbst ihnen noch so klar vor Augen stehen: die einzelne Leistung ist dennoch nicht

Beitfchr. f. Philof. u. fpet. Theol. Meue Folge. I.

immer sogleich bereit, wenn sie erforbert wird, ober es ist schwierig sie in den gebotenen Raum passend einzusügen, ober das gerade Röthige und wünschenswerth Eingreifende wird vers mißt; und so muß endlich das in zweiter Ordnung Stehende herangezogen werden, um nur das Ganze für den erforderlichen Zeitpunkt abschließen zu können.

Hier macht nun der immer größere Zufluß von Beiträgen eine mannigfaltigere Auswahl des Stoffes möglich, und der Herausgeber kann versichern, daß er nach Maasgabe dieses umfassendern Materials es auch kunftig an gewissenhafter Besmühung, den Werth der Zeitschrift mehr und mehr zu steigern, nicht sehlen lassen wird; vor Allem rechnet er dabei auf die Mitwirkung der näher mit ihm verbundenen Freunde, in deren wissenschaftlichem Interesse es nicht weniger liegt, wie in dem seinigen, die Bahn, welche die Zeitschrift sich gebrochen, weister zu führen, und der philosophischen Grundansicht, in der wir zusammentressen, durch das Organ derselben eine immer reichere Ausbildung zu geben.

Doch auch in biesem Betracht hat die Zeitschrift ihre Probezeit bereits überstanden, und ba sie nach der wissenschaftlichen Stellung, welche fie fogleich im Anfange einnehmen gu wollen erflarte, auf Widerstand und Widerspruch rechnen mußte, ift diefer gerade baburch gewichen, indem man ihm mit Ent= schiedenheit entgegentrat. Da nun in ihr felbst nicht in ent= ferntester Weise eine angreifende Tenbeng- liegt, sie vielmehr ber positiven Forderung wissenschaftlicher Aufgaben gewidmet ift, so wird diese polemische Haltung in ihr immer mehr verschwin= ben tonnen: fie barf wiederhohlen, mas fie gleich bei ihrem Beginnen aussprach, (über Spekulation und Offenbarung Bb. I. S. 1. S. 30.) bag, Wer nicht wiber fie ift, fur fie wenigstens werben fann - und nicht Benige find feitbem bies geworden; - aber fie bleibt bemungeachtet Beitschrift, fie barf nicht, wie ein wiffenschaftliches Wert, vollig absehen von ihren unmittelbaren Beziehungen, fondern muß ftete bereit fein, in dieselbe einzugreifen; und fo wird fie auch funftig bei der fritisch-literarischen Uebersicht im Fache der Philosophie und spekulativen Theologie, die mit zu ihrem Plane gehört, nicht ablehnen, sich über die laut werdenden Gegensätze auszusprechen, und sonst auch über ihre litterarische Stellung und Wirksamkeit wach bleiben.

Als Zweck der Zeitschrift wurde bei ihrer ersten Ankundis gung das Doppelte angegeben, was wir auch der neuen Folge voranstellen mussen:

- "1) die Interessen christlicher Spekulation rein und "lauter zu vertreten, sie selbst wissenschaftlich weiter und tieser "auszubilden, und auch nach Richtungen, die bisher ihrem "Kreise ferner lagen, namentlich auf Naturphilosophie und "Anthropologie hinauszuwenden;
- "2) die tiefgreisenden Fragen der Dogmatik und praktis "schen Theologie, welche jett beide Kirchen bewegen und "alte Gegensätze wieder hervorzurusen scheinen, auf philos "sophischen Boden zu ziehen, und hier, in spekulativer "Durchbildung, sie ihrer Lösung oder gegenseitigen Aners "kenntniß entgegenzusühren.

"Dabei ist die Zeitschrift jedoch eine rein wissenschaftliche. "Ausgeschlossen bleiben daher alle das bloß außere kirchliche "oder sociale Leben betreffenden Berhandlungen, sofern sie "nicht mit litterarischen Werken unmittelbar zusammenhangen.

"Je weniger irgend eine ausschließliche Schule oder litte"rarische Coterie sich hier eindrängen darf, indem es vielmehr
"im Geiste des Unternehmens liegt, jede wissensch aft"lich berechtigte Ansicht zu Worte zu lassen; desto freier ver"tritt Jeder nur sich selbst und seine Ueberzeugung. So ist
"schon dem Prinzipe nach alle Anonymität ausgeschlossen."

Und bei der Einführung des ersten Heftes wurde hinzusgefügt, was wir gleichfalls hier wiederholen mussen:

"Diese Zeitschrift hat die spekulative Philosophie zu ihrem "eigentlichen Mittelpunkte und Hauptgegenstande, und ist "vornehmlich dazu bestimmt, dieselbe in ihrer neuen, seit "Hegel geltend gemachten Umgestaltung zu vertreten und

Indem sie aber dadurch in ein inniges und "weiterzuführen. "naturliches Verhaltniß zur Theologie, als chriftlicher Reli= "gionswissenschaft, tritt, kann sie sich selbst den außern Phasen "und Gestaltungen berselben nicht entziehen, und so fallen auch "bie eigentlichen Lebensfragen ber Theologie, welche gerade "jeto die Hauptinteressen ber Zeit ausmachen und sie auszu-"machen verdienen, in ben Bereich fpefulativer Erfor-"schung, und durften erst barin ihrer schließlichen, alle For= "berungen bes wissenschaftlichen Beistes befriedigenden Erle-"bigung entgegengeführt werben. Deshalb möchte aber auch "taum mehr, wie bis jeto, eine bloß metaphyfische oder ere= "getisch-dogmatische Behandlung der theologischen Probleme "genügen, sondern vor Allem scheint es an der Zeit, nach "einem immer unabweislicher hervortretenden Bedurfniffe ber "Wissenschaft und ber gesammten gegenwartigen Bildung, "die Theologie burch eine tiefer restaurirte Ra= "turwiffenschaft und Unthropologie zu unter-"bauen, und ihr in biefer ben lebendigen Boben "einer ftets fich erneuernden Gelbftbemahrung und innern Bestätigung anzuweisen.

"So kann es nicht befremden, außer dem eigentlichen Phis
"losophen, auch den Biologen und Anthropologen mit dem
"Meister der Bibelforschung und Anslegungskunst zu einem
"gemeinsamen Werke vereinigt zu erblicken: denn es kommt
"dabei auf die Nachweisung an, wie die Lehren der Offens
"barung nicht eine der natürlichen Weltanschauung ursprüngs
"lich fremde, gegen sie unsügsame oder sie aushebende Anschau
"mis aufdrängen wollen, — in welchem vermeintlichen Duas
"lismus wir die Wurzel aller bisherigen, sogar geistig des
"rechtigten Zweisel an ihrer Wahrheit erblicken; — daß viels
"nehr die äußere Natur selbst auf jene und deren höhere
"Naturordnung, als auf die eigentlich wahrmachende, bestätis
"gende und ergänzende hinweise, wie umgekehrt das göttliche
"Reich in der Natur, als in seinem untersten Symbole, die

"erste Grundlage und seinen Anfang finde.

"Welche speciellere Beziehungen und Verhältnisse hieraus "für die Zeitschrift im Uebrigen hervorgehen, ist aus dem "gegenwärtigen ersten Hefte selbst und namentlich aus dem "Einleitungsaufsatz des Herausgebers, welcher nähere Nechens"schaft über die Tendenz und äußere Stellung der Zeitschrift "abzulegen bestimmt ist, am besten zu ersehen.

Bonn ben 4. December 1839.

Der herausgeber.

b-tate //p

#### C. J. Nitssch an Herrn D. Weißle.

Ueber heilige Schrift und Wort Gottes; über das Mosment der Ausschließlichkeit am Heilsbegriffe; über das Berhältniß der Christologie zum Ethnicismus und zum A. T. und über die Art der Auferstehung Jesu; mit durchgängiger Beziehung auf die "Kritische und philosophische Bearbeitung der Evangelischen Geschichte", Leipz. 1838.

Seitbem ich mich in bie "philosophische Schlußbetrachtung", welche von Ihrer Bearbeitung der Evangelischen Geschichte das Resultat und die Boraussehung zugleich enthalt, tiefer einges laffen habe, kann ich ben von Ew. S. geaußerten Wunsch, daß ich namentlich Ihre Schrift besprechen mochte, wohl ver-Ich barf mir nicht verhehlen, baß Gie mich für einen Gegner halten muffen, aber für einen Gegner, mit dem Sie in wichtigen Dingen übereinstimmen, und mit einem solchen werden Alle, benen es um Forderung ber Erkenntniß zu thun ist, lieber als mit andern anknupfen. Was und vereinigt, läßt sich sehr einfach ausbrücken, es ist aber barum nicht unbedeu= Ich freue mich, besonders zu dieser Zeit, eines speculativen Philosophen, der die religiose Erkenntniß sich nicht int begrifflichen Elemente allein vollenden läßt, und indem er mit Diesem Unschauung und sittlich vermittelten Glauben an gotts liche That und Thatsache zur bleibenden Ginheit zusammenschließt, die Grundbedingungen erfüllt, unter welchen es eine Theologie und eine Kirche geben kann. Sie werden sich bem Theologen nahern, der eine die Dinge sondernde und unterordnende Kritik ber heiligen Schrift nicht allein zulässig, sonbern

auch in ihr felbst begrundet findet und wie für seinen perfonlichen Glauben fo fur feine Rirche in Anspruch nimmt. Sehr haufig find folde Uebereinstimmungen heut zu Tage eben nicht. Der Philosoph wird sofort bes Verrathes am Rechte des Gedanken von den Genossen beschuldigt, wenn er Bestimmungen und Erfüllungen ber Erkenntniß zuläßt, die nicht aus dem reis uen Denken kommen; ber Theolog erfahrt ahnliches, wenn er von einem Kanon im Kanon rebet. Ja bie Unendlichen und Absoluten von beiben Seiten, die, wo und fofern fie gegenein= ander treffen, es nur mit ber größten gegenseitigen Berachtung thun, bezeigen boch in muffigen Augenblicken ober nebenbei vor einander einen eben fo großen Respect. Denn beiben scheinen nur die, welche mit ihrem Gegenstande ganglich aufraumen, die eigentlich Berechtigten zu sein. Rach ber Leipziger Schlacht versicherten und bie Fliehenden, es sei nun eben nichts weiter, Napoleon konne nun freilich nicht bie Welt inne haben, aber kunftig wurden zwei Raiser ben Continent beherrschen, jeder bis an den Rhein, der eine von Paris, der andere von Petersburg aus. Unterbessen bluben und erstarken die mittleren fleinern Staaten, und fie zerfrißt weber bie idealistische noch bie realistische Leidenschaft. Mit Ihnen bin ich durch Bestrei= tung bes Intellectualismus in der Religion vereinigt. Und zwar bestreiten Sie ihn in allen ben Richtungen, in welchen es nothig ist. Zuerst in seiner fur die Dignitat der Geschichte und Erfahrung beleidigenden Richtung. Das unendlich reiche Verhältniß von Wechselwirkungen zwischen dem Geschehn und Denken verkennen Sie nicht. Jenes ist nicht bloß bas Neussere des lettern, der Widerschein bes lettern, zumal nicht der bloße Widerschein irgendwelchen subjectiven Denkens, welches sich in logischen Schülern schon bas Ansehn geben will Meister ber Geschichte und Natur zu sein. Die Idee behauptet ihr fritis sches und poetisches Recht, und erfüllt ihre hermeneutischen Pflichten gegen bas Historische, eben barum, weil sie, als die Idee im Menschen, wiederum das Andre, das Empfangende, Begleitende, Bestimmbare für die Wirklichkeit, für ein Einzelnes

werden foll, bas, aus bem Borne bes Ceins hervortretent, seine bestimmenben Rrafte am ganzen Dasein und Denken übt. Doch ich will gegen Sie nicht wiederholen, was ich in der vorliegenden Zeitschrift I. 1. 150. 155. gegen Gablers Programm bemerkt habe, benn Gie erkennen die noch vielfach unerledigte Aufgabe ber Philosophie, fur welche ber große Zaudes rer unfrer Zeit fo vieles leiften tonnte, genugsam an, um bas, worauf es hier zunachst ankommt, bas anat gairouevor, worauf die Rirche gegründet und worin sie gestiftet ist, nicht zu Aber Sie treten ber intellectnalistischen Ginseitigkeit noch in ber andern Beziehung entgegen, wo es ben Begriff und die Dignitat bes Glaubens, wo es die Zueignung und Ueberlieferung des Inhalts der Offenbarung, und biefen Inhalt selbst Derjenige Glaube, ben bas gottliche Wort zum Seile bes Menschen erwecken will, und der an den in That und Wort bezeugten Gott sich halt, ist an und für sich, obschon Offenbarungsglaube, boch fein Schriftglaube. Ich glaube aller= bings, wenn ich zur Seligkeit glaube, baß bie Wahrheit ift, und daß sie geoffenbart ift, und ich glaube, daß biefes bie Wahrheit ist, weil ich es erfahre, oder weil diese Wahrheit mich frei und Gottes theilhaft macht. Der Glaube vereint in sich bas materiale Princip mit bem formalen. Gottes Zeug= niß ist ba. Wenn sich nun Gott in der Zeitentwicklung bezeugt, und als die Zeit erfüllt war ber Welt in bem Sohne geoffenbart hat, so folgt, daß er auch die reine, ursprüngliche, fraftige Wirkung seines Zeugnisses irgendwie erhalten, und zwar in Gemäßheit derselben Mittel, durch welche es überhaupt eine Ueberlieferung des Beistes und einen Gulturzusammenhang giebt, erhalten hat. Ich vertraue bemnach, baß es gegen bie apofryphische Ueberlieserung eine kanonische, eine urkundliche geben wird. Urfunden find solche Schriften, die ein Theil der Thatsache selbst sind, von welcher sie Kunde geben, oder deren Ursprung in der Thatsache selbst, deren Kunde sie dienen, mit beruhet. Co, wie sich bie apostolischen Lehr = und Ermah= nungsschreiben von der apostolischen Verkundigung des göttlichen

Wortes zur Begründung bes Christenthums selbst nicht tren-Was nach anderweitiger Notorietat die mundnen lassen. liche Verkündigung der Zeugen des Auferstandenen gewirkt, wirken diese Schriften in erfahrungsmäßiger Selbigkeit, und Leser, Horer, Prediger des Glaubens, die aus ihnen schöpfen, ober benen sich burch sie Christus und bie Urerscheinung ber Gemeine vergegenwärtigt, schöpfen aus ihnen ein andres, tieferes, volleres Heilsbewußtsein als aus andern abgeleiteten und mehr oder minder getrübten Quellen. Es ist also für der offen= barungsgläubigen Christen nicht nur ideelle Nothwendigkeit, an heilige Urkunden zu glauben, nein sein Schriftglaube ift Sache ber Erfahrung, ber lebendigen, geschichtlichen und geistlichen Erfahrung. Niemals jedoch eignet sich ein Christ um Christ zu sein diesen ganzen Schrift = Inhalt an, ober boch nicht in ber Weise, daß die Aneignung Glaube heißen durfte. Bald bleibt etwas ben mahrsten Glaubigen unverstanden, balb wird es ohne das herz zu treffen Gegenstand entweder ber Speculation ober des gemeinen Wissens, bald wird es umgedeutet, bezweifelt, gerichtet. Glaube und Wiffenschaft wiffen recht gut, baß fie verschieden stehen zur Bibel. Es kann zwar sein, daß ber Glaubige diesen Unterschied in Sachen ber Religion noch wenig kennt, ober baß er bie ehrfurchtsvolle Voraussetzung, die Schrift kann nicht lugen, da sie Urkmbe bes gottlichen Wortes ist, mit der andern vertauscht, die Schrift muß bas absolute Wiffen bes Seins gewähren und nichts als bergleichen vermitteln, was benn bekanntermaaßen zu theosophischen und kosmosophis schen Deutungen bes Buchstabens führt: aber es muß nicht so Mußte es so sein, oder mußte jeder Christ bas Furwahr= annehmen ober gar bas wissenschaftliche Ergründen bes ganzen Schriftbuchstabens als Bedingung ber Seligkeit anerkennen, so ware hiemit entweder das Christenthum in eine Zuchtanstalt des Berstandes, in einen gesetzlichen Gehorsam zurückversetzt ober · bas Seil ben Gnostikern vielmehr als ben Glaubenden zuge= wandt. Es giebt eine Mischnah bes Protestantismus, welche, durch früheres vorbereitet, ohngefähr von 1580 bis 1620 zu

Stande fam, und bann noch weithin die Spuren ihrer herrschaft zu erkennen gegeben hat. Da machen die Gelehrten um ein Gesethuch bes so genannten Glaubens; fie bestimmen, was man und wie viel man darans wissen und für wahr halten muffe, um bas Leben zu haben. Sie reben und handeln fo, als sei nicht sowohl der Logos Fleisch geworden, vielmehr Gott Schrift geworden und Buchstabe. Sie umgaunen bas geistige Leben ber Schrift mit einer Theorie ber gottlichen Schriftstels lung, welche sich ihrer Abhängigkeit vom vorausbestehenden Offenbarungsbegriffe taum noch erinnert. Dieß ist ein zu er= klårender und zu entschuldigender Zufall ber Entwicklung unfrer Die Schrift ist allerdings die einzige und die genug= same Ueberlieferung bes gottlichen Wortes; und es kann jeder von der Erkenntniß des Innersten ihres Inhalts bis zu der Ueberzeugung und Erfahrung vordringen, baß es in bem vor= sehungsvoll gebildeten Kanon kein Buch giebt, welches nicht auf seine Weise zur Begrundung, Bewahrung und Ausbildung bes driftlichen Bewußtseins mitwirke. Dber jeder kann sich dem Vorbehalte hingeben, daß ein tieferes volleres Schriftverständ= niß die austößigen Bestandtheile des Inhaltes um so mehr der Austößigkeit entledigen, und der Zweckmäßigkeit theilhaft erkennen werde, je gultiger bas Vorurtheil sei, alles Wissen, Vorstellen, Berichten, bas mit foldem hauptinhalte in außerlich organischen Zusammenhang getreten, auch innerliche Gleichars tigkeit des Geistes behaupten werde. Wie dem aber auch sei, Wort Gottes ift von Rede und Schrift ber Propheten, Sagio= graphen, Evangelisten und Apostel unterschieden. Sie unter= scheiden es ja selbst schon ausdrücklich von ihrer Rede und Lehre. Wir glauben ben Aposteln, weil wir wissen, worin, warum, wie ihnen zu glauben sei, wir glauben aber nicht an die Apostel, sondern an Gott in Christo. Die Schrift nutt uns auch nur vermöge bes Aneignungsprocesses, burch ben wir aus ihr das Evangelium schopfen. Dieser Proces sondert bas Wort Gottes von seiner menschlichen Bermittlung, von ber Erscheinungsform, welche so vollkommen sie als solche nicht nur

für Damals und für Einmal, sondern auch als Form ber drift lichen Gemeindewahrheit und Form der Ueberlieferung sein und gelten mag, boch nicht bas Wesen ber belebenden Wahrheit Unser wird durch den Glauben der Gegenstand nicht, keine innre Objectivitat nach ber wir unsere unstätigen Zustände normiren konnen, ohne bag ber Schriftbuchstabe sich und im Uneignen des gottlichen Wortes verandert. Wir systematisiren auf lebendige Weise, und babei fritisirt sich der Inhalt selbst. Unterordnungen werden unvermeidlich, aber auch Ausscheidungen und Entgegensetzungen, Berneinungen. So ist es auch dem protestantischen Schriftglauben und Schrift = Principe gar nicht entgegen, sondern einzig gemäß, in dem erfahrungsmäßigen Vertrauen, daß durch biesen Kanon die ursprüngliche Wirkung ber Offenbarung vermittelt werbe, Schriften an Schriften zu erproben, Arten bes Berichts und der Lehre einander nach zu setzen, ober burch fritisches Verfahren ben Kanon im Kanon auf zu suchen. Jebe driftliche Gemeine, jedes Bekenntniß, jeber Gläubige bient zum Beweise, daß die heilige Schrift die doch Gottes Wort enthalt, nicht Gottes Wort ift. Wenn in Bezug auf dieses Verhaltniß sich die Schrift nicht durch ben Beist, ber sie vermittelt, selbst auslegte, selbst bewiese, selbst richtete, so mußte namentlich bie Sachsische Reformation in Luthers freisinnigen Urtheilen damit angefangen haben, ihre eignen Principien zu verneinen. Erst lange nach Luther hat man den Unterschied ber heiligen Schriften ersten und zweiten Ranges wieder aufgegeben, und die Wurtembergische Theologie am spatesten; erst nach seinen Zeiten bas von ihm für unacht erkannte, 1 Joh. 5, 7. wieder acht gemacht. Die Reformatoren lebten und webten in einer Analogie bes Glaubens, die sie von den Allegorieen eines Paulus Gal. 4, 24. von etwanigen Gin= spruchen des Jacobus, vom Chiliasmus der Offenbarung Johannis u. dergl. sehr unabhängig machten. Sie nahmen auch diesem Buchstaben das Tödtende; da aber der bloße, vorgeb= liche Geist so vieler Enthusiasten ber Zeit auch ben vermit= telten Geift, den gelösten und belebten Buchstaben, nämlich bas

Wort verschmahte und vor eitel Spiritualism Gefahr lief ben freien evangelischen Glauben in Rauch naturlicher Schwarmercien und Vernünfteleien aufgehen zu laffen: so erkannte man wohl, daß es noch nicht Zeit war, ben ohnehin mehr gefühlten als begriffnen Unterschied bes gottlichen Wortes und der heil. Schrift mitten in der Theologie und gultig furs firchliche Leben auszusprechen. Schwentfelb, ber erste, ber ihn nicht nur bachte, sondern auch gelten machen wollte, und bann jeder vorzügliche in der Reihe der protestantischen Mystifer, der barauf zurückkam, wurde fast ungehört verworfen. Die Vieti= sten waren geeignet und berufen gewesen, ihn in die Rirche einzuführen, benn da sie sich auf die anodeizig nveruatog xai durausws grunden und des mahren Glaubens Signatur in den erwiesenen Kraften ber Wiedergeburt suchen mußten, so hatten sie nebst ben stårksten Beweggrunden auch ben innerlich gesicher= ten Standort dazu inne, mit dem Orthodoxismus zugleich bie herrschend gewordne Theorie bes Schriftglaubens zu befampfen. Aber abgesehn davon, daß sie das begriffliche Gebiet überhaupt scheneten, wußten sie sich eben nur durch Festhalten an Bibel und Urchriftenthum überhaupt eine Wirksamkeit zu erhalten; die Anfeindungen, denen sie sich bloß gegeben sahen, waren zu heftig, als daß ihnen hatte Ruhe bleiben konnen, die Schrift= gelehrsamkeit zum himmelreiche, welche sie meinten, vom Dienste bes Buchstabens zu befreien. Der neuere Pietismus, schon den Zeitumständen nach wissenschaftlicher, hätte die fragliche Aufgabe um so eher sich zu losen vornehmen sollen: er hat sie jedoch um so eher abgelehnt, da er sich dem weithin herrschen= den Rationalismus zuerst entgegenstellen und in dieser Stellung vorderhand nur fur bas Positive eintreten, ja mit ber vorma= ligen Gegenpartei in Coalition treten mußte. Die Berfluchti= gung bes biblischen Inhalts und die Gleichstellung ber Inhalts= theile rufen sich gegenseitig wieder hervor, ja sie billigen sich gegenseitig mittels eines großen Entweder = Ober. Alles, sagt man, oder nichts. Nur wird die wahrhaft protestantische Gesinning sich solcher Alternative nicht ergeben, sie hat es auch

von Anfang nicht, noch jemals in allen einzelnen Källen fo gehalten. Der eine eignet sich ben geschichtlichen Grund einer Erzählung, welche vielgestaltig vorkommt, nur burch Aufopfe= rung der zufälligen Unrichtigkeiten an, die in Zahlen ober ort= lichen und bergleichen Bestimmungen bestehen, und rechnet bie= ses vielleicht selbst zur Vollkommenheit ber Schrift, daß fie durch Incongruenz mit der wissenschaftlichen Historie Arbeit und Muhe mache; wahrend ber andre aus Pietat gegen ben uns brechbaren Buchstaben nur addirend und multiplicirend alles gegebne zusammenklebt zum unglaublichen Ganzen. Sie halten aber beide ob dem Wort des Lebens. Gine Thatsache wirkt in ihrem ersten Geschehn im Zusammenhange mit eigenthum= lichen Umständen, beren Kunde verloren gehen kann; ber Glaube aber, den sie wirkt, erzählt sie, überliefert sie, rundet und er= ganzt sie ohne Luge und ohne Willfur burch sein Buthun ober Rehmen; denn sie soll nun unter andern Umständen in einem andern Zusammenhange die ihr eingeborne Wahrheit dem Bewußtsein der Leser und Horer nahe bringen. Die subjectiven Gestaltungen, die wissenschaftlichen Unangemessenheiten erlangen vielleicht dadurch unter der Vorsehung des Herrn einen objectiven Werth, daß sie gerade bie Gemeinform hergeben, die für bie Zukunft Bedingung ber religibsen Aneignung bes Gegen= Die Dekonomie bes Weschens und ber Weschichte, standes ist. ber Offenbarung und ber Schrift ist eine verschiedne, ohne baß die lettre aufhorte Urfunde ber erstern zu sein. Doch eben dabei mich mit Ihnen aufzuhalten habe ich um so weniger Ur= sache, ba ich schon bisher in meinem Senbschreiben an De la bruck und fonst bei jeder Welegenheit bas protestantische Schrift= princip in keiner andern Weise vertheidigt habe als es die gegenwärtigen Andentungen thun, ober als es durch den Begriff des Kanons im Kanon geschieht. Urbibus in tutis (wie Ausonius sagt) munitior urbibus est — Arx.

Ich gestehe vor Freunden und Zuhörern schon längst ein, daß in dieser Maxime der Hingebung der Schrift an eine Kritik durch wissenschaftlichen Glauben, oder in dieser Maxime des

Unterschiedes der heiligen Schrift und des göttlichen Wertes sich eine erschütternde Erneuerung des kirchlichen Bewußtseins der Protestanten anzeigt. Schon in der Theologie läßt sich ein dergleichen reformatorischer Grundsatz nur durch fest zusammens hangende principielle, eregetisch shistorische und dogmatische Arbeiten verständlich machen. Es giebt dafür nur zerstreute Beiträge. Aber gesetzt, wir hätten mehr geleistet, vor die Gemeine, scheint es, werden sich die Vorandsetzungen und Folzgerungen solchen Schriftglaubens nur dann ohne Gesährdung des schwachen Glaubenslebens bringen, wenn sie sich in Einsheit mit christlichen Persönlichseiten, gleich großen in Lehren, Thaten und Leiden, geltend gemacht haben.

Sie nun sehen ober erwarten bie Reformation auf einem andern Puncte, ober, um bavon zuerst zu reben, Gie weisen, um fie nach Ihrem Begriffe einzuleiten, einen Schaben ber Kirche nach, der Ihrer Meinung zufolge noch tiefer liegt als jene Theorie der Inspiration. Sie sagen, das wesentliche Di= Iemma, in welchem die firchliche Zeit schwebe, sei dieses: ent= weder giebt es, wie bis jetzt alle driftliche Confessionen behaupten, nur Heiligkeit und Seligkeit burch Anerkennung ber gottmenschlichen Personlichkeit Christi, ober, wie es bas unter ben dristlichen Bolfern gleichzeitig mit ber Reformation angepflanzte philosophische Bewußtsein will, die Idee des Wahren, Guten und Schönen die nicht auf besondrer Offenbarung, son= bern auf Selbstgewißheit bes Beistes beruhenden sind es, bie ihm Befriedigung gewähren und, wenn er sie in seinem eignen Bewußtsein erfaßt und sein Gelbst in fie hereinbildet, eine von allen geschichtlichen Thatsachen unabhängige Seligkeit verbur= gen. Sie erklaren laut und nachdrucklich, nur diefer Gegenfatz fei der schlechthin unverschnbare, nicht der Conflict des Ratio= nalismus und Supernaturalismus. Sie finden ben firchlichen Grundsatz ber Ausschließlichkeit burch bie Stellung und Erfahrung berer begreiflich, die das System schufen. Wirklich sei auch anderthalb Jahrtausende hindurch der edelste Theil der Menschheit in biesen Standpunct eingegangen und habe bas

Seelenheil von der felbstbewußten Beziehung auf Christus ab= hångig gemacht. Anders seit ber in Italien wiedererweckten selbstständigen Speculation, die nach Bruno's Martyrthum nach England und holland ausgewandert, einen bebeutenden Theil des Volkes ber particularistischen Auffassung des Christenthums entfremdet, das sogenannte philosophische Jahrhundert hervor= gebracht, in Deutschland aber zur Wissenschaft ausgebildet ends lich fogar biejenigen Theologen zu ben bebeutenbsten Zugestands nissen genothigt hat, die bas altfirchliche Princip zu vertreten fortfuhren. Der machtigste Vertreter bes lettern, ber in neues rer Zeit aufgetreten, Schleiermacher hatte zwar ben großen Bortheil ergriffen, baß er ber Religion als einer gefühlten Gnade eine völlige Selbstständigkeit gegenüber der Wissenschaft sicherte (durch welches Verfahren sich die ganzliche gegenseitige Entfremdung bes ibealen und firchlichen Standpunctes recht kenntlich machen wollte): allein seine reiche Reflexion über ben Inhalt ber driftlichen Gefühlsaussagen fußt bemungeachtet be= wußt oder unbewußt und so sehr auf speculativer Religionslehre, daß sie auf mehreren Puncten das Wesentliche am firchlichen Christenthum 3. B. die Lehre von ber Jenseitigkeit bes Beils zur zufälligen gemacht. Die Schwäche ber kirchlichen Dogma= tik gegen die philosophische verrath sich überhaupt jetiger Zeit auch dadurch, daß die allgemeine Beseligung oder Wiederbringung so zu sagen das allgemeine Dogma geworden ist. Und wie es Ihnen scheint, hat man boch basselbe nur ber Allgemeinheit ber Ibee zu Liebe genehmigen fonnen. Rurg, bas kirchliche Bewußtsein tritt mehr und mehr Boden an das philosophisch=religiose ab, und dieses beweist bereits mit der That, bag man burch Wiffen ber Ibee benfelben frieden zu genießen vermöge, ben sonst nur ber Glaube an ben Gefrenzigten und Auferstandenen gewähren sollte. tennen, nur innerhalb dieses philosophischereligiosen Bewußtseins Berständigung mit Andern zu suchen, und auf jede Ausgleis chung mit der kirchlichen Confession, so lange sich diese nicht vom Grunde aus reformirt haben wird, ganzlich zu verzichten.

a belotted to

Wie? Sie wollen also wirklich den Gegensatz des Super= naturalism und Rationalism, nicht minder ben Gegensatz ber gottmenschlichen Individualität und der menschlichen Allgemeinheit ernstlich vermitteln, nur zwischen ber ausschließlichen Seligkeit des Christen und der idealen des Philosophen gar keine Vermittlung zulaffen? Gie glauben, gegen Strauffens Naturlichkeit und Allgemeinheit die wenigstens relative Individualität des Gottmenschen vertreten zu können, und boch die Ausschließlichkeit des Heils in Christo, eine nothwendige Folge ber erstern absolut verneinen zu durfen? In der That verbleiben Sie keineswegs innerhalb jenes Bewußtseins, bas burch die Idee selig wird, wenn Sie spater und sehr treffend barthun, baß die Idee ohne in Widerspruch gegen sich selbst zu gerathen, hoheres über sich anerkenne, oder wenn Sie sich von der allein= seligmachenben Bernunft lossagen. Und wiederum vermitteln Sie selbst auf Ihre Weise benselben kirchlichen und philosophischen Gegensatz burch ein Soheres, ben Sie vorher als einen unversöhnlichen dargestellt. Dieß lettre zu thun, wird Ihnen mir durch eine ungerechte Beschreibung der kirchlichen Ansicht möglich. Denn, wenn ich nicht irre, so ist Ihnen widerfahren, was so haufig ben speculativen Schriftstellern unsrer Zeit wis derfährt, daß sie ben kirchlichen Grundsatz und Inhalt zu arm, eng oder sprode sich benken, ihm die Lebendigkeit, Tiefe und Entwicklungsfähigkeit, die er hat, oder die wirkliche Entwicklung, die ihm geworden, absprechen, und Berbesserungen an ihn bringen wollen, welche er entweder aus sich selbst erzeugt ober gar nicht bedarf. Sie bemerken, die Kirche lehre weiß= lich nur jenseitige Wirklichkeit bes Seils und bieffeitiges Gewißwerden besselben, indem sie dadurch den zu unterschieds= losen Zuständen der Gläubigen und Nichtgläubigen in dieser Welt ihre Kraft entziehe, gegen die ausschließliche Seligkeit ber Christen zu beweisen. Rein, so steht es um die firchliche Lehre nicht. Ein Blick in die h. Schrift und die Bekenntnisse kann uns überzeugen, daß es zwar in Unsehung der geoffen= barten, vollkommnen Seligkeit, namentlich in Rucksicht des

- Inch

aufzuhebenden wehevollen Gegenfates von Dieffeits und Jenfeits, von Geift und Natur, Geift und Leib, fich um eine gewiffe Soffnung, bagegen um eine Gewißheit handelt, welche bie Wirklichkeit bes Anfangs und Fortschrittes in ber Beiligkeit und Seligkeit ichon bieffeits an sich hat. Denken Sie boch nur an biese einzige Redeweise: der hat das ewige Leben, das ist das ewige Leben. ten Sie boch nur an die protestantische Lehre von den Renn= zeichen bes Glaubens, von den Früchten des Geistes. Glauben Sie boch nicht, irgend ein neuerer Theolog habe und mit dem Begriffe bes erfahrnen Seils etwas neues gebracht. fann, was Schleiermachern betrifft, nur sagen, baß er ber Gegenwart zu Gunsten die Zukunft zu wenig betont habe, und von fruheren gilt das Gegentheil. Gine schon diesseitige Ber= wirklichung des Heils in der Aneignung Christi durch den h. Beift ift beständige Lehre ber driftlichen Rirche gewesen. Sie behaupten, ber Gedanke der Wiederbringung oder schlecht= hin allgemeinen Befeligung aller sittlichen Wesen habe sich fast sammtlichen Theologen dieser Zeit angeeignet, so muß ich mich und viele Andre bagegen verwahren. Gesetzt aber bieß ware in gewissem Sinne ber Fall, so wurden Sie barin nicht etwa ein Ueberhandnehmen des speculativen Princips, sondern eben so sehr zum mindesten die Wirkung bes Glaubens an die in= tensivste Macht ber gottlichen Gnabe und Weisheit zu erkennen Dem ber Drang ber Liebe im Glauben, von welchem schon Augustinus dergleichen Wiederbringungsmeinungen herge= leitet hat, ist boch jedenfalls etwas andres als "die Allgemein= heit der Idee." Sie nun felbst haben mittels eines wissen= schaftlichen Versuchs die Besonderheit in dieser Rücksicht wieder geltend gemacht, wie setzen Sie benn nun voraus, bag die Theologen jener zu flach aufgefaßten Allgemeinheit nichts entgegen zu setzen gehabt hatten? Daß unfre Zeit wirklich so allgemein den Tod des einzelnen für seinen Berschner, Heilig= und Seligmacher halt und auf diesem Wege zu einem neuen Wiederbringungsbogma gelangt, baran ist freilich weder bie

Philosophie noch die Gläubigkeit heiliger Liebe schuld, sondern die Sunde ber gedankenlosen Unglaubigkeit, Die falscheste Empfindsamfeit, und die entsetliche Ausleerung bes Gefühls von ber Heiligkeit Gottes, an ber wir leiden. Davor hat fich ja wohl jede geschichtliche Reflexion über die Lehrveranderungen, wie die Ihrige, sehr in Acht zu nehmen, daß sie, was in irgend einer Zeit, z. B. in einem fogenannten philosophischen Sahrs hundert dem Principe des Unglaubens und weltlichen Leichtsinns zuzumessen ist, nicht ber objectiven Macht bes Denkens anrechne, und wenn die Irrthumer ber Unglaubigen an ber mißgestalteten Kirchenlehre ihre Beraulaffung und Verhartung gewonnen haben, daß sie nicht von diesem Ereigniß auf die innere Haltungslos figkeit bes kirchlichen Dogma's schließe. Diesem lettern aber geschieht durch Ihre Auslegung (S. 453.) offenbar Unrecht. Sie deuten es auf "ewige Verdammniß als nothwendige Folge des diesseitigen Nichtglaubens an den personlichen Christus." Schon mitten in ber Theologie, die ber gesetzlichen Rirche, ober einem sich selbst misverstehenden Christenthume bienet, hat sich die Unterscheidung der Nichtglaubenden und der Ungläubigen festgesetzt und erhalten, wenn sie auch auf bem Vorbergrunde bes gemeinen und ungebildeten Bekenntnisses allezeit verwischt wurde. Dante stieß mit seinem Birgil nicht gegen ben firch= lichen Glauben an. Nahm er ihn nicht in bas Paradies auf, fo stieß er ihn boch auch nicht in die Holle. Nie hat das mit der h. Schrift verkehrende Dogma als solches etwas andres gesetzt als "Berdammniß bes Ungläubigen." Der Nichtglaubende, weil nicht wissende, nicht horende ist Gegenstand bes Ahnens und Nachbenkens, ist in seinem jenseitigen und Endgeschicke ein Problem geblieben. Was berechtigt Sie boch bas driftliche Bekenntniß in biesem Lehrpuncte, ber "Ausschließlich= feit des Heiles in Chrifto" heißt, seines ganzen bogmenhistori= schen Entwicklungsfreises zu berauben, ober die zahlreichen Proteste, welche die Theologie von Zeit zu Zeit aus dem Worte und Geiste ber h. Schrift heraus und nicht etwa erst im "phi= losophischen Jahrhunderte" jedem rohen Absolutismus des außer=

a best to the

lichen auf Taufe, Formel u. f. w. gegründeten Seiles entgegensetzte, nur von einer felbsistandig gewordnen außerfirchlichen Philosophie herzuleiten? Ich gestehe zu, ber Begriff ber Ausschließung ist mitten in ber Kirche gemißbeutet worden. Wenn nun aber z. B. fraft bes decreti absoluti ausgeschlossen wurde, fo hat boch biese Ausschließung nicht etwa erst bem indifferenti= stischen Jahrhundert, sondern von jeher dem neutestamentlichen Brundgebanken einer allfraftigen, allbezüglichen, ureinigen Menschenliebe Gottes in Christo Joh. 3, 16. 1 Tim. 2, 4. Tit. 2, 11. weichen muffen, einer Liebe, welche eine unbedingte Bestimmung zur Unseligkeit nicht zuließ. Ober wenn man bes außerlichen Thatbestandes wegen die Außerkirchlichen, die Ungetauften ausgeschlossen, so bot die h. Schrift selbst, indem sie so viele Betaufte wieder auszuweisen gebot, Dispensationen genug benen dar, die den Geist Christi an sich geoffenbart und als innerlich wahre Communicanten sich erwiesen. Galt ja boch schon im A. B. die Beschneidung des Fleisches nicht, wo es keine beschnitt= nen Herzen gab. Schien endlich wenigstens die heidnische Unfunde von dem Namen, in welchem Heil ift, vermoge des Zu= sammenhanges von Horen und Glauben Rom. 10, 14. alle Möglichkeit ber mit Christus anzuknupfenden Gemeinschaft ab= geschnitten zu haben: so reichte wiederum die driftliche Ahnung selbst, an Thatsachen und Worte der Urfunde sich anschließend, so manche Compensationen bar. Ich will mich nicht auf Ewe= benborgs \*) Engel berufen, von welchen bie ans bem Saa= men bes herrn liebebegabten heibenscelen, wenn sie hiniberge= gangen, ben Glaubensunterricht empfangen, nicht auf Barf= Ien's \*\*) Licht Christi, bas auch ben Untundigen bes geschicht= lichen Evangeliums in die Herzen fallt, um die nicht wider= strebenden zu reinigen und zu beseligen, nicht auf ben driftlichen

- - - h

<sup>\*)</sup> Tafel Bergl. Darst. u. Beurth. der Lehrgegenfätze zc. Tub. 1835. S. 276.

<sup>\*\*)</sup> Apol. p. 65. 90.

Paulinns \*), der gegen den vaterlichen heidnischen Freund den Gott preiset,

qui super omne quod est et in omni totus ubique omnibus in fuso redus regit omnia Christo — benn Sie möchten mit einigem Schein, wiewohl mit Unrecht, die sem Saamen, Lichte oder Christus die gewußte Idee des Wahren, Guten und Schönen substituiren; ich will nur bemersten, daß die Urkunde schon den vorchristlichen Gläubigen eine gewisse Vorkenntniß des Herrn, dem Geiste Christi eine Wirtssamkeit vor Christus zuschreidt, und wie viel läßt sich aus der Verkündigung des Heils im Todtenreiche schließen, die doch undestreitbar in den biblischen Vorstellungen ihren Platz sindet! S. 1 Petr. 3, 19. 4, 6.

Indessen ift es Zeit, daß wir auf den Begriff jenes "ausschließlichen Beiles" selbst und einlassen, ob er wohl dem phi= losophischen Bewußtsein so fremd und schroff entgegenstehe als Sie voraussetzen. Bei den Eroberungen, die bas lettre nach und nach gemacht, scheint Ihnen bas firchliche Bekenntniß sich von Grund aus erneuern zu muffen. Ich glaube aber, vom Grunde und Wesen des Christenthums überhaupt wurde faum etwas übrig bleiben, wenn von der Ausschließlichkeit bes Bei= les in Christo nichts übrig bliebe. Zwar will Christus viel= mehr Alle zu sich ziehen und umschließen als irgend wen von sich stoßen und ausschließen: er ist nicht gekommen die Welt zu richten, fondern felig zu machen: allein es ist in keinem andern Beil - nur bie Wahrheit fann frei machen, und Christus ift die Wahrheit — wer nicht glaubt ist schon gerichtet, und ohne Heiligung geht niemand, niemand zum Reiche Gottes ein. Der Kehler ber Confession wird also, wenn er ein solcher ist, zum Kehler ber Religion selbst. Schon ber Begriff ber Erlösung, ber ewigen allgemeinen Erlosung bringt mit sich, daß außer ihr die Herrschaft der Sunde und des Todes ungebrochen bleibe.

<sup>\*)</sup> Paulinus Ausonio Epist. III. S. Ausonii Opp. e recogn. Joh. Scaligeri p. 228.

Die Wahrheit bes driftlichen Universalismus ist ber Wahrheit bes Particularismus nicht entgegen. Der lettre ist nichts vernunftwidriges. Jedem Cult des Alterthums, allen Mysterien liegt der Gedanke einer zu überwindenden schlechten Naturlich= feit zum Grunde oder ber Gegensatz von Profan und Seilig. Das Chriftenthum nun, welches allerdings fo viele Bestimmun= gen besselben, fleischliche, willfürliche, nationale vernichtet, die Scheibewand von Jude und Grieche aufhebt und ben Ibioten burch ben Glauben zum gottgelehrten Weisen macht — bas Christenthum, welches bie reinen Urspringe und ben Gunbenfall vollkommen beleuchtet, bas menschliche Gemeinbedurfniß ber Wiedergeburt flar macht, und die That bes verschnenden Gottes bem Glauben vorhalt, auch wirklich bie Gesammtfrafte ber Weltumbildung außert, das Christenthum fann nun ben= felben Gegensatz nicht vergleichgültigen. Thut biefes boch selbst die Idee in ihren bewußtesten Wirkungsfreisen nicht. was hilft es ben Menschen Menschen zu sein, wenn sie nicht von ber Lust am Scheine bes Unwesens wiedergeboren bas Gluck bes idealen Denkens, bes intellectualen Schauens genießen? Auch für Pythagoras und Plato giebt es Weltkinder die als solche nicht selig noch heilig werden; dem ist von ir= gendwelchen Borgangern und Führern einmal bie Seligkeit einer hohern geistigen Daseinsstufe gefunden und empfunden, so wird schwerlich burch die Bemerkung, daß augenscheinlich nicht Alle, nicht oi noddoi zu berselben erhoben werden konnen, die Stiftung einer geistigen Aristofratie und bie Bilbung ber bahin gehörigen Dogmen gehindert werden. Jede nur irgend fittlich religiose Philosophie des Alterthums nimmt die außern Unterschiede, die ber Cultus stiftet, ins Innere auf, und laßt die Weihen Vorbilder der xadagois oder anolvois werden, ohne welche niemand felig wird. Lieber entschließt man fich ursprung= lich verschiedne Menschenarten zu benken, als jenes hohere ober hochste einer errungenen Gesinnung, als jene Erwählung aufaugeben. Indessen Stufen ber heiligung und Beseligung, fo ober so bedingt und von der reinen Unterschiedlosigkeit ausgehend,

a-tate Va

wurde man sich lieber als ben Wegensatz von selig und unses lig gefallen laffen. Nur ist bas ber Bernunft nicht gemäß. Denn was es nun auch immer für eine Berfohnung ober Erlos sung in der Welt giebt, sie findet den Menschen vor, ber was er im Allgemeinen ist insbesondre sein, ber was er ist werden foll, Person, ebenbildliches Wesen, Rind Gottes. Jedes nicht werden oder nicht gewordensein macht, da es mehr oder minder zum Bewußtsein kommen muß, unselig. Eben auch die Unseligkeit ware nicht möglich, wenn die gottmenschliche Anlage nicht vors handen ware; diese aber nicht allein nicht entwickelt, nicht erreicht, sondern auch zur Freiheit in dem Abfall und in der Unfreiheit entwickelt und mit Nichtsein im Sein mit bem Tobe belegt lagt nicht zu, daß von einem blogen Stufenunterschiede ber Seligkeit, geredet werde. Die Hauptfrage aber bleibt: fann bie Idee etwas hoheres über fich erkennen? Und Gie fagen, die Selbstgewißheit der Geistesbefriedigung durch die gewußte Idee auf ber einen, bie im firchlichen Bewußtsein erforderte gläubige Erkenntniß bes historischen Erlosers auf ber andern Seite sind contradictorisch entgegengesetzte Standpunkte. Wohl an! Ist ber Gegensatz contradictorisch, so muß und wird freis lich ber eine Satz ben andern zum Besten ber Menschheit schlechterdings überwinden. Es fragt sich nur, welcher ben andern? Lucrez schon begluckwünschte ben Epifur, die Welt von allen Gottesverehrungen befreit zu haben; er genoß mit seinem Wif fen und Glauben (pietas) eine Selbstgewißheit und Beistedbefriedigung, die einem Platoniker angerst nichtig und eitel vorkommen mußte. Mit Recht werben Sie fagen, baß boch Lucrez barin nicht, wenn auch sonft, irrte, bag er Gelbstgewißs heit des Beiftes, Freiheit von Gotterdiensten und Riten lehrte. Die seit Sofrates ins Bewußtsein getretene religiose Ibee, ebenso machtvoll ben physischen Atheismus zu bezwingen als die mythischen Gotter in Mittelwesen zu verwandeln, beglückte Les bende und Sterbende, bis sie fich wiederum in ihrer Dhumacht, das beleuchtete Uebel der Welt zu richten und zu heilen, selbst erkamte und in einem Justin, Athenagoras, Clemens u. f. w.

ihre Selbstgenugsamkeit im sehnsüchtigen Glauben an Christum untergehen ließ. Und body gab ber philosophische Hellene die Selbstgewißheit bes Beistes im Allgemeinen nicht auf, wenn er von den Widerspruchen und Verneinungen, die zwischen der Idee und gemeinen Wirklichkeit herrschten, ermüdet in einer diese Widersprüche versöhnenden That und Wirklichkeit sein einziges Heil suchte. Das Christenthum seinerseits verwarf nicht die Zuversicht zur Idee als eitle Tauschung, es wußte nur, daß es allein biefes ideale Wiffen und Fordern gleichsam becken, daß es allein baffelbe von seinen Mißgestaltungen und hemmungen befreien, und die wahrhaftige Philosophie ber Welt geben fonnte. Denn wie nennen die griechischen Bater bas Christenthum so häufig? das wahrhaft philosophische Leben. Die Idee und die That nahmen sich gegenseitig auf, die erstre bestimmte sich durch diese, diese verklarte sich in jener. Sogar die lateis nischen Bater, die realistischen, die gewohnt find furs erste bas Heidenthum als bloße Corrruption zu verwerfen, nehmen dem sensus communis, bem testimonium animae ihre Selbstgewiß= Alles an sich sehr gewöhnliche Bemerkungen, die heiten nicht. ich nur in der Absicht mache, darzuthun, daß zwischen ben Gliebern bes von Ihnen beschriebenen Gegensates gerade nur wieder dieselbe Unversöhnlichkeit oder Bersöhnbarkeit wie zwis schen ber rationalistischen und supernaturalistischen Denkart statt= findet.

Ich kann daher nicht glauben, daß Sie zu dem Wichtisgen, was Sie unserer christlichen und philosophischen Zeit zu sagen hatten, hier die richtige Einleitung genommen. Meisnes Bedünkens thun Sie dieß erst von da an, wo Sie das Berhältniß der Idee zur Geschichte, insonderheit der religiösen Idee zur heiligen Geschichte besprechen. Zur Lösung dieser Frage — an der jetzt ammeisten das gemeinsame Interesse der deutschen Theologen und Philosophen hängt — haben Sie hier sowie andern Orts treffliche Beiträge geliesert. Dazu rechne ich schon Ihre Betonung des positiven Moments einer Kritik der Geschichte S. 404., daß es nicht bloß die

Anerkennung ber Abhangigkeit bes Inhalts von ber Ibee, sonbern auch die lebendige Durchbringung beffelben mit bem Bewußtsein ber Idee gelte, (wobei freilich fur die Thevlogen benjenigen Bestimmungen ber allgemeinen Ibee noch nicht Rechnung gehalten wird, welche mit ber auf sittlichreligiösem Wege bes Glaubens erfahrnen und erlebten Wahrheit bes Wirklichen zusammenfallen und somit zu ben unveräußerlichen Momenten einer positiven Kritif und bivinatorischen hermes neutif umsomehr gehoren, da die Erfenntniß der Dinge allent= halben also ergehet, daß ebenso sehr das Allgemeine durch das Besondre als dieses burch jenes erkannt wird). Dazu rechne ich ferner, was Sie gegen einen breifachen Rationalism (Ins tellectualismus mochte ich ihn nennen) ausführen, ber bas Seil jedenfalls in dem Theoretischen, in den Vernunftbegriffen und ihnen entsprechenden Handlungen sucht, es sei nun, daß er die Thatsachen fur die Religiositat ganz gleichgultig bleiben laffe, ober sie bloß als Reflexe, gelegentliche Gegenbilder bes Gebankens, oder nur als die Quelle eines Vorstellungsmaterials behandle, welches seine Gewichte an den absoluten Begriff abzutreten bestimmt ist. Ich rechne endlich dazu die so wahre und boch gegen fast allgemeines Vorurtheil austoßende Bemerfung, daß etwas hoheres und größeres als die Idee bennoch nach diefer Idee zu beurtheilen fein konne, und bag im Begriffe der Idee schon Gedoch nur ber sittlichen anerkannter= maaßen) die Forderung einer über das begriffliche Dasein hinausgehenden Wirklichkeit liege. Jenes Sohere nun ift die Df= fenbarung, die Thatsache der Offenbarung. Offenbarung ist ein erscheinendes Sein. Sie besteht nicht in Aussprüchen begrifflichen Inhalts, nicht in Lehren, berer fonstige Unbeweis= barfeit burch die Beweisfrafte anderweitiger Wunder gebeckt wurde. Sie vermittelt fich burch lebendige Unschauung wirklicher Gestalt und Personlichkeit. Denn eine menschliche, individuelle Erscheinung muß es und kann es nur sein, durch welche sich Gott ben Menschen entsprechend und vollständig offenbart, und von ber geistweckenden Anschauung berselben,

nicht von mitgebrachten Begriffen ober angewandten Berstandesschlussen geht die Bildung ber driftlich religiosen Erkenntniß Nicht als ob sie in der Anschauung einzig bestände und Sie beginnt aber in ihr. Die religiose Aus schauung ist keine bloß kunstlerische ober asthetische; sie sieht nicht bas Innere ins Meussere aufgehen; sie gehet über ben empirischen Gegenstand hinaus, wird burch ihn Erfahrung der gottlichen Wahrheit, dieses aber nicht ohne eine sittliche Bewegung, in welcher fich erft die ganze Glaubens bilbung vollendet. Was ich in meinem theologischen Lehrbuche über die beiden Momente bes Begriffs ber Offenbarung: Gefchicht= lich keit und Leben bigkeit gesagt, muß es bezeugen, wie gernt ich mich bieser Ihrer Einleitung in die Philosophie bes Es versteht sich ja, daß sich auch Christenthums auschließe. nach Ihrer Unsicht ber erschauete und geglaubte Inhalt wissen= schaftlich gestalten lassen soll, welches seine Einbarkeit mit ber Idee sowie mit der Erfahrung überhanpt voraussetzt; nur daß die Anschanung und Erfahrung dadurch zu keinem ersterbenden Momente, die Offenbarung nichts zufälliges, gleichgultiges, sonbern Beibes, unter ber gestellten Bedingung bes sich in ben Gegenstand hineinbildenden Willens, die nahrende Quelle ber beseligenden Erkenntniß ber Wahrheit bleibt. Sie suchen und finden ahnlich wie Schleiermacher ein Drittes, mittels bes sen die Dignität des Geschichtlichen gesichert wird. Ihnen ist es die Anschauung — nur gelegentlich einmal erwähnen Sie bas Wefühl, ihm ift es biefes. Beibes gehört zusammen. Kurz, Sie erreichen mit Ihrer philosophischen Apologie des Glaubens ber Sache nach "bas Zeugniß bes heiligen Geistes", und erheben die subjective Erfahrung durch Hinweisung auf Die weltgeschichtlichen Wirkungen zur objectiven und allgemeis nen. Die Anerkennung eines realen und einzigen Christus ift etwas so entscheibendes, daß man nun schon nichts anders er= warten fann, ale, Gie werben von biesem Puncte zu jeder Grundlehre bes Christenthums anerkennend und verstehend vor= bringen. Sie verwahren zunächst Ihren in die Welt bahingegebenen und in Christo menschwerbenben Logos gegen ben Verdacht bes Pantheism; benn Ihr Logos hat ben mahrhaft theistischen, außerweltlichen Gott, ben Bater, zur Voraussetzung. Sie sagen sich gleichfalls gelegentlich von dem bloß verneinenden Begriffe des Bosen los und bekennen sich zu einem positiven. Sie schlagen einen acht protestantischen Weg zur Reconstruction des Dogma's von der Inspiration der h. Schriften ein, indem Sie zeigen, wie nothwendig bem Christenthume aller Zeiten jene lebendige Vergegenwärtigung des Heilandes in seiner wirklichen Geschichte und die Erhaltung der primitiven Anschauungen sei, beren Gegenstand er werden mußte. (Achnlich wie Schmib bie Einheit bes materialen und forma= len Princips ber protestantischen Glaubenslehre bargethan.) Kast sammtliche Begriffe unsers Bekenntnisses, auch Erbfunde, Verschnung, Wiedergeburt, Heilsordnung, erlangen auf diese Weise einen eigenthumlichen Anschluß an bas philosophische Bewußtsein.

Demungeachtet verhehle ich Ihnen nicht: Sie scheinen mir ber Sache auf ber einen Seite nicht genug, auf ber anbern Seite zuviel zu thun. Daß Sie in biese Entwicklung keinen Begriff bes heiligen Beiftes, keinen Begriff ber Rirche aufge= nommen, mag schon nicht zufälliger Mangel an Ausführung fein, sondern damit zusammenhangen, bag Ihnen sich die Inspiration der Schrift auf die evangelische Geschichtserzählung beschränkt, ohne Aussprüche und Lehren, barinnen sich die gott= menschliche Personlichkeit und die Heilsthatsache selbst auslegt, mit aufzunehmen. Wie fann boch die ursprüngliche Selbst= offenbarung bes heils im heilande ohne Sprache, ohne urbildliche Lehre gedacht werden! Daß Sie ferner von der Erb= funde zu undeutlich und nicht in Uebereinstimmung mit einem positiven Begriffe vom Bosen, und von verwandtem so allegoris firend reben, auf bergleichen Ginzelnes einzugehen, verbietet die enge Gelegenheit dieses Schreibens. Die Hauptursache aber, in welcher bie Incongruenz Ihrer Philosophie der drift= lichen Religion mit ber driftlichen Theologie begrundet ift,

eine Incongruenz, vermöge welcher die von Ihnen angebeutete und angebahnte Reform ber Dogmatik ihr vielmehr zur Ent= stellung und Zerstörung gereichen wurde, muß ich Ihnen barzulegen versuchen. Sie verkennen, aus Ueberschätzung ber religiosen Elemente bes classischen Heibenthums und aus man= gelnder Kundnehmung vom Wesen bes A. Test., Die reli= gionsgeschichtlichen Berhaltniffe, und Gie leiten dadurch einen so universalistischen Begriff von Offenbarung und Erlosung ein, daß es kein Wunder ist, wenn Sie nicht nur an den Beschränkungen und Abstößen, die der dristlichen Ueberlieferung eigen geworben find, sondern auch an der mah= ren innern Besonderheit bes Christenthums, irre geworden sind. Am entschiedensten spricht sich die Irrung, die ich nachzuweisen habe, an dem Orte aus, wo Sie über bas biblische "da die Zeit erfüllet war" commentiren, und die Straußische Ruge "ber an Ein Individuum ausgeschütteten Ibee" (die Schweis ger so trefflich erledigt hat) von sich abzuwehren suchen, S. 511 ff. Das allerbesonderste nämlich, das personliche Wunder, Christus, foll, damit nicht alle andre schlimme Particularismen der Kirchenlehre sich an dasselbe wieder anschließen konnen, mit der Allgemeinheit wieder ausgeglichen werden. Gie wol= Ien keinen Deus ex machina, kein Mirakel, keinen Durchbruch des Naturgesetzes, keinen außerlich in die Menschheit hereinstei= genden Gott. Sondern ber Entwicklungsproces ber Menschheit (in welchem es mit ber creaturlichen Freiheit ein lebendiges Princip der Fortbewegung giebt) führt zur Menschwerdung Gottes in biesem Individuum, sowie andre Bestimmungen und Anlagen zu einer vollkommen, die Ibre verwirklichenden, (Schon Blasche hat in dieser hinsicht ben Erscheinung. Phibias, ben Naphael u. f. w. jeden in feiner Art zum Beis spiel gesetzt.) Die Menschwerdung Gottes ist demnach eine That Gottes und ber Menschheit, jenes weil Gott schon im Schöpfungsmomente Die gottliche Substanz seines Logos in Die creaturliche bahingegeben und hereingesenkt, sodaß sie als Per= sonlichkeit untergehen mußte um wieder zu erstehen; dieses,

weil die nun der menschlichen Natur inwohnende Gottheit nicht allein in Ratur = und Bolksgottern zum Bewußtsein kommen, sondern auch jede sich baran knupfende hohere Richtung und That die vollkommene Subjectivirung Gottes in der Mensch= heit, also die Erscheinung Christi mit vorbereiten und herbei= Der vorchristliche Proces ber Offenbarung aber führen mußte. verläuft, sowohl theoretisch als practisch gedacht, nicht etwa Dieses bringt nur eben ben bloß innerhalb bes Judenthums. veröffentlichen Monotheismus, den es allgemeiner zugänglich gemacht, nebst dem Zubehor dieses Fortschritts - freilich eine unerläßliche Voraussetzung bes Christenthums — herzu, wie Sie meinen: bagegen findet sich bas mythische Heidenthum besonders das hellenische, welches übrigens auch den Monv= theismus im Polytheismus hegt, in Ansehung bes Bewußtseins eines einwohnenden Gottes und ber Offenbarung beffelben an religiosem Gehalte, wenn man biefen zu Tage zu bringen versteht, so reich, daß es in derselben Rucksicht die judische Bildung fast ebenso weit wie in Bezug auf Poesse und funftle= rische Schönheit übertrifft. Um so naturlicher nun erscheint es Ihnen und um fo größer setzen Sie die Nothwendigkeit, daß sich die neutestamentliche Geschichte durch einen Theil ih= rer mythischen Darstellungen bes Christus-Ursprungs, nament= lich durch den Mythus der übernatürlichen Erzeugung des Sohnes Gottes, burch ben Stern ber Magier, ben Reprasentanten ber Naturverehrung und die Flucht nach Alegypten, mit ben mythischen Religionen in Verbindung setzte; ebenfalls, daß ber Begriff bes driftlichen Glaubens ein Moment asthetischer Betrachtung in sich aufnehme, burch welches er die Anschließung an die afthetische Religion des Heibenthums gewinne.

Es ist wahr, unsre benkende, kunstrichtende und dichtende Zeit hat sich zu dieser, wie mir scheint, alles verwirrenden Rechnungsart in der historischen Anschauung der religiösen Bilsdung der Menschheit mehr und mehr hingeneigt. Schiller hat das Seinige dazu beigetragen, in ihrer Art auch Schelling und Hegel, auch der Theologe, Schleiermacher, hat seinen Antheil:

aber mitten in der Philosophie des Christenthums hat sie sich wohl noch nie so entschieden und burchgehend geltend gemacht als durch Ihren Versuch die Einheit und Ordnung ber gott= lichen Offenbarungen herzustellen. Nur bestomehr treten an Sie erlauben mir von den außer= diesem ihre Kehler hervor. lichsten und unwidersprochensten Thatsachen der Weltgeschichte auszugehen; benn mit biesen muß boch die Rechnung sich nicht weniger in Einheit zu setzen suchen wie mit ben tiefer liegen-Als ich, was Sie S. 480. f. über die Prarogative des Griechenthums geschrieben, überlas, bachte ich schon: wie sonderbar, daß Christus kein geborner Hellene mar, und daß erst Philostratus aus Elementen der Lebensgeschichte eines pythas goreischen Zauberers und ber Ibee eines Reformators ber Got= terverehrung jenes abentheuerliche Gegenbild bes wirklichen Ers lofers nachträglich geschaffen hat! Christus weiß, daß er Schafe hat, die nicht aus diesem Stalle (ifraelitischer Bilbung) sind; er wird sie herzu führen Joh. 10, 16. Er weiß, und Paulus wiederholt es, daß heiden und Samariter unwissend anbeten, aber "das heil kommt von den Juden" Joh. 4. Es muß an den unzerrignen Proces der Offenbarung, der außer Juda nicht vorhanden ist, gefnupft bleiben. Nirgends im Apostolate, nirgends unter den Proselyten und Ratechumenen aus dem Helles nism des Christenthums thut sich das Bewußtsein fund, daß es einen unmittelbaren und positiven Anschluß bes Christusglau= bens an die Vorstellung von Gottern und Herven gebe. nes Wissens ist Justinus ber einzige \*), bem man es irgends Aber naher angesehn findet es sich auch wie beilegen durfte. Denn andre Umstände nicht zu beachten, so bei ihm nicht. versetzt er sich hier xat' av 90wnov auf den heidnischen Stand= punct, und will barthun, baß die Gegner in Bezug auf die Vorstellung von gottlicher Sohnschaft eigentlich fur bas Evangelium voreingenommen sein mußten, es also wirklich nur aus blindem Haffe zuruckftießen; irgend welche Wahrheit aber in

<sup>\*)</sup> Denn Tertull. testim. an. 1. ift mohl faum zu ermähnen.

ihrer Borstellung zu finden ist er nur sofern bereit, als er sie auf nachäffende und irrende Erfindung der Damonen zurückführt. Auf biefes Wahre und bie lastigen Bedingungen seiner Erscheis nung werden wir zurucktommen. Was ben Justinus anlangt, so fand er die wirkliche Vermittlung zwischen Griechenthum und Christenthum vorzugweise — und bas ganze, alteste driftliche Griechenthum mit ihm — in ber Bermischung ber alttestaments lichen zweiten gottlichen Potenz mit dem vors bes Plato, furz in der griechischen Philosophie, welche an sich schon, mehr ober minder in jeder ihrer Arten, (bis zu bem Ende hin, wo der Hellenismus ben Todeskampf gegen ben Christianismus kampft, alle seine Krafte, die des Mythus, des idealen Denkens und bes Staates vereinigt, und im Ernste bie Naturgotter herstellt) in Verneinung bes mythischen Inhalts besteht. Mur eben bas Moment bes historischpositiven an bem Begriffe öffentlicher und gemeinsamer Religion stiftet von Neuem Beziehungen und Achn= lichkeiten zwischen bem Christenthume und bem heidnischen Religionsinstitut; im bogmatischen Gebiete felbst findet im gleichen Augenblicke ber absoluteste Abstoß statt. Der alteste katholischehristliche Gult bildete sich bewußter Weise ben Myste= rien nach, welche aus irgend einem Mutterlande ausgewandert, wohin sie kamen, und zu Rom besonders, Toleranz erlangten, zumal nachdem sie philosophische Erkenntnisse in sich aufgenom= men, besto wuchernder die Civilreligion entfrafteten, und auf ähnliche Weise wie ber Dienst Jehova's nach Welteroberung Auch bas Christenthum erkennt ein folches Mutters land, ein folches Eleufis an, Palastina; auch bas Christenthum hat eine Bolks = Urgeschichte, Cultstiftungsgeschichte hinter sich, die ifraelitische, mosaische. Aber von welcher Art? Der Geschichtsforscher muß sich überzeugen konnen, daß ben christlichen Mysterien, wenn sie jest ungeachtet ihrer verächtlichen Serkunft aus Juda, alle übrigen besiegten, biefer Sieg eben burch biefe Herkunft ober alttestamentliche Begrundung gesichert mar. Der weltgeschichtliche Anblick lehrt sogleich, daß die Religion überhaupt bas bestimmenbste, entscheibenbste in ber ganzen Bewegung

bes Menschen, bes Volkes, ber Gattung ist, baß bassenige Bolf, welches am meisten durch religibse Ursprünglichkeit und burch nichts andres Volk geworden, eben durch die Religion, mit ber es sich ibentificirte und burch nichts andres eine so un= verwüstliche Dauer erlangt hat; daß es unter ben Bolkern bes Alterthums, Die zur romischchristlichen Weltcultur Europa's beis getragen, die religibse Bilbung reprasentirt (wie die Griechen bie wissenschaftliche und kunftlerische, wie die Romer die staat= liche), daß es durch Christenthum und Muhamedanismus die Welt beherrscht und noch weiter erobert, daß seit Alexander die Scheidemand Uffens und Europa's niedergesturzt hatte, die nach Westen sich ausbreitende Synagoge und die griechische Uebersetzung bes A. Test. bem Christenthume seine Aufnahme im romischen Reiche vorbereitete, daß das sich verbreitende Ehri= stenthum zwar in seiner fatholischen Gestaltung sich irrthum= lich als ein neues, ofumenisches Gefetz, als ein ofumenisirtes Priesterthum bes 21. T. barstellte, aber auch erst nach seiner ganzlichen Ausartung mit bem unüberwundnen heidnischen Mythus und Cultus vermischte, und nur innerhalb hareti= Scher Parteien fich bem hellenism und bem A. T. als coor= dinirtem Alten entgegensetzte. Der Philosoph und Dogmatiker vermag aber auch die innere Natur und Nothwendigkeit dieses specifischen Berhaltnisses bes neuen zum alten Testamente zu erkennen, ohne die Einheit und Harmonie des geschichtlichen Gesammtprocesses zu verkennen. Sie selbst wollen dem Bebraismus seinen Vorzug, ben Monotheism, nicht verkummern, und bag bas Christenthum biesen zur nothwendigen Voraus= setzung habe, laugnen Sie nicht. Dagegen bie Offenbarung bes ber Menschheit, ber Creatur einwohnenden Gottes, biese andre Voraussetzung bes Christusglaubens vindiciren Sie vor= zugsweise bem Hellenismus. In der That und Wahrheit aber hegt nur das A. T. alle Voranssetzungen des Begriffs bes gottlichen Verhaltnisses zur Menschheit, des menschlichen zu Gott, denen Christus unmittelbar entspricht. Daß die Wahr= heit der Selbstvermittlung, Selbstunterscheidung, und Herab=

laffung Gottes ober wie es bezeichnet werben mag, mir in bem Grabe vorhanden sein fann, in welchem die Erfenntniß und Berehrung bes Einen, Ewigen Gottes vorhanden ift, leuchtet ein. In ben polytheistischen Religionen ist jedenfalls bie Ginheit dunkler, unbestimmter, die Bielheit und Bereinzelung aber bas bestimmte, concrete und lebendige. Ich will bem gebilbe= ten Polytheism, sofern er bem zufälligen Monodamonism oder der hyrkanischen Gottlosigkeit ober der verständigen Atheisterei gegenüber steht, all sein Recht lassen: aber vor bem Forum der Vernunft hat er nur das Vorrecht des Aberglaubens vor Diese Bereinzelungen bes Gottesbegriffs bem Unglauben. find ja nur, weil bas Bewußtsein bie lebendige Einheit ber unendlichen Substanz verloren hat, vermoge eines Abfalls von Gott, vermoge eines Verfinkens ber Idee in bie Natur= lichkeit verläugnet. Ich sche nicht ein, wie Sie vom philoso= phischen Standpuncte aus ben Proces wesentlich und im Ganzen anders als der Apostel Paulus es Rom. 1, 21. thut, er= Denn bas Moment ber Sittlichkeit und bes flåren wollen. Willens bei irgend einer Beurtheilung bes sich so ober so ge= staltenden religibsen Bewußtseins ganz ausschließen, halte ich für wissenschaftliche Unmöglichkeit. Das Passivwerden bes Got= tesbewußtseins hat die lebendige, ewige Einheit in Nacht gehullt; eine Ginige Ratur= ober Welt=Geele ift allenfalls ubrig geblieben, und nun treibt ber gefallene Glaube leibenschaftlich, phantastisch, wild und verworren, ober schon wieder verständig anbequemt ber Ordnung ber Erscheinungen allerlei Götter ober allerlei Gottersysteme hervor, welche erst unter angeregten sitt= lich = vernünftigen Reactionen wieder verneint werden muffen, ehe bas große erste Ja ber Einheit fich vernehmen laffen fann. Diese Gotterwelt muß eben sterben; bag ber Dichter, fofern er nur abstract allgemeines an ihre Stelle treten sieht, und folches, womit und worin man nicht leben fann, fie beflagt, ift zu begreifen. Der Philosoph sieht ihr nur ihr Recht wider= Der Begriff bes Seins, ber von ber Erbe ausgeht und lehrt: im Anfang war ber Stoff, fann, welche Ent=

wicklung er auch nehmen mag, und welche reiche, boch nie zur Wahrheit anders als durch Hervorrufung seines Gegensates gelangen. Der Begriff ber Gottheit, ber von ber Raturseele und vom objectiven Naturtriebe, Naturwillen ausgeht, fann, welcher reiche Verstand, welche treibende Phantasse in seinen Dienst treten mogen, auf feinem geraben Wege bes Fortschrit= tes den wahrhaftigen Gott erreichen. Bernunft, Idee, Wahr= heit sind freilich in der mythischen Religion sogar oft mehr als in der über dieselbe reflectirenden Philosophie: allein nicht nur in der Weise der Zersplitterung, sondern zugleich in der Weise ber Verkehrung. Die Spur ber Vernunft ist hier zugleich die Spur der Unvernunft \*). Ich bin weit entfernt, die mythische Religion auf bloß zufällige, willfürliche Gebilde der Phantasse zurückzuführen; die Religion überhaupt, die obs jective, ist in ihr, nur nicht so, daß sich bas Irreligibse wie Schale und Form migverständiger Auffassung wegnehmen und so das reine Wesen gewinnen ließe, vielmehr ist das Ganze Mißbrauch und Verfall der Idee. Dem Resultate z. B. Ihrer lehrreichen Abhandlung "über ben Unsterblichkeitsglauben ber Alten" bin ich weit entfernt mich zu widersetzen, oder den Ausmittlungen des religiosen Stoffs der Mythen, welche Rlaufen (Aeneas u. die Penaten I. S. 142. u. a.) gelungen find. Aber was ist biese Gottesgemeinschaft, burch welche ber an sich sterbliche Mensch zur seligen Unsterblichkeit wiedergeboren wird? Der Gott ist vermenschlicht wo nicht verthiert, der Mensch vergöttert; die Gunst ber Gottheit wird burch sinuli= dien Liebreiz gewonnen ober burch herkulische That ertroßt; ber Besit einer harmonia ober helena macht felig, bie Selig= feit ist eine gesteigerte animalische, die Unsterblichkeit eine see= lische; gottliches Blut wird burch Gunft und Runft ber Gottin auch in die Füllen gebracht. Dieß ist nicht Allegorie, sondern ber wirkliche Inhalt; von biesem Stande bes Bewußtseins aus giebt es gar feine birecte Entwicklung zu einem Moment bes

- Smith

<sup>\*)</sup> anima - et rea erroris et testis veritatis Tertull, d. test. an. 6.

driftlichen. Sowohl bie sittliche (bie freilich schon in ben griechischen Dichtern selbst z. B. in Pindar beginnt) als die speculative Regation der Natur = Ansicht muß erst ein= und dazwi= schen treten; und noch mehr. Wahrheit, tiefe Wahrheit ist auch in ben abscheulichsten Diensten, im Gult bes Moloch, im Gult ber Mylitta; welche Hingebung, welche Refig= nation! Denn der affatische Geist überhaupt, wenn er einer= feits nicht so leicht wie der griechische sich durch die Rich= tung auf das Schone von dem Ungeheuern der Unsittlichkeit frei macht, so wird er andrerseits burch feine afthetische Reigung verleitet, sich die Wirklichkeit des Gegensatzes von Licht und Finsterniß, von Gutem und Bosen, von gottlicher und mensch= licher Freiheit zu verhehlen. Er erkennt ihn in seiner Tiefe an. Bon ber Raturlichfeit aber befangen bringt fein Gult und Mythus diese Wahrheit nur unter entsetzlichern Bedingungen ans Licht. Denn was die subjective Frommigkeit jener Dienste anlangt, so ist sie bie Ummenschlichkeit, die bas gottlichemenschliche, Die elterliche Liebe, Die Ghe, Die Jungfraulichfeit opfert, ohne bas thierisch = menschliche, Wollust und Wuth, von sich zu thun, und was das Object, so ist es ber ungottliche Gott bes bloßen Zorns ober bes unbedingten Natur= tricbes, der dergleichen Opfer fordert und empfängt. selbige zur andern Natur gewordne Berehrung bes Naturlichen sowie die damit vereinigte Zersplitterung und Verkehrung bes Göttlichen beherrschte jenes semitische Volk als Reigung ober als That, welches burch sein Grundgesetz bennoch Träger ber übernaturlichen Religion wurde. Dhne Mitwirkung der alttestamentlichen Bildung ist öffentlich und welthistorisch nirgends bie Racht ber passiven, von unten aufstrebenden Frommigfeit überwunden worden. Judaei, fagt Tacitus, mente sola numen intelligunt. That das nicht auch die Philosophie? Ebendeshalb begrüßen sich z. B. in Alexandrien die griechische Philo= sophie und die alttestamentliche Religion so freundlich und er= kennen sich an, während die letztere in ihrer gehässigen Berach= tung des ägyptischen Thierdienstes oder hellenischen Menschen=

bienstes beharrt. Die physische ober ethische Wissenschaft, bas sittliche Staatsinteresse, Die Runfte verneinen, beschränken, benten ben idolischen, mythischen, vielgottischen Dienst, um wie ber mit ihm zu unterhandeln. Theils wirken sie nur esoterisch, theils bedürfen sie, selbst noch nicht losgekommen von der Ra= turlichkeit bes Pantheismus ober bes Dualismus — einer Wiebergeburt aus anderm Waffer. Dieses andre quillt aber ans dem Grunde des hebraischen Cultus hervor, oder wo es immer fließt laßt es sich auf biesen Quell zurückführen. Die gebildetsten unter ben ersten Seidenchriften sprechen es aus \*), indem fie fich einerseits mit dem A. T. beschäftigen andrer= feits bie Bernunftmäßigkeit bes bilblosen Gingottesbienstes bar= thun, daß sie lebendige Gottesverehrer, wirkliche Theisten nicht burch die Wirkung der Idee in der Wissenschaft sondern burch die Wirfung ber Offenbarung geworden find. Der Dienst Jehova's hat vom Principe her Eigenschaften an sich, die ihn von den andern vorchristlichen Nationalreligionen nicht nur unterscheiden, fondern auch zum Träger der Religion überhaupt machen und mit weltgeschichtlicher Kraft ausrusten. Denn es handelt sich nicht bloß um die Einheit und Ausschließlichkeit, welche freilich ber Ibee entspricht, beren verhaltnismäßige Wirkungen fich beß= falls allerwarts irgendwie beurkunden; es handelt sich um die Art und Weise, wie sich hier biese Wirkung geltend macht, daß der Weg dieser Offenbarung Weg des Lebens, der Erfah= rung, ber Thatsache ist. Es handelt sich ferner nicht um eine edlere, einfachere, menschlichere Darstellung Dieses Einen im Raturlichen (in welcher Hinsicht ber Sabaism, ber Parsism, wiederum der Hellenism Vorzüge haben, jeder in seiner Urt) sondern um die ganzliche Verneinung der Abbildbarkeit, um bas Verbot jedes Bildnisses, also um die Enthebung von aller Ra= turlichkeit, während boch zugleich die ganze Matur zu diesem Gott

<sup>\*)</sup> Tert. de testim. an. 5. Scripturae, quae penes nos et Judaeos sunt, in quorum oleastro (Rem. 11, 17.) insiti sumus. —

und bas ganze Menschenleben in schlechthinnige Abhängigkeit, Ein Stamm aber oder ein Bolf ber Auswahl in bestimmte und eben so freie als nothwendige Abhäugigkeit gesetzt wird. Co bleibt dieser Besondre (ba und bort, so und so, dem und dem geoffenbarte) der Allgemeine, der Gott überhaupt, so wird er personlich ohne ein Individuum zu sein, ein absoluter Wille, ohne ein Katum hinter sich zu haben. So wird ber ber Matur enthobene Gott ihr Schöpfer, all machtig, all wissend; das Bers bot des Bildes verbunden mit dem eingesetzten Gult, mit dem Gesetz, burch welches bas ganze Leben Gult ist, wird Quelle ber Erfenntniß ber Beiligkeit und Gerechtigkeit. Es giebt auf bem Grunde der Nothwendigfeit einen Bund der Freiheit und Gnade; furz die Principien der wahren Religion treten mittels bes Cultus felber ins Volksleben ein, beginnen ben unüber= windlichen Kampf wider das naturliche und auch den naturlis den Ifracliten beherrschende Beibenthum, und die Schranke ber Volksthumlichkeit, Gesetzlichkeit, Particularitat, innerhalb welcher sie sich zunächst barstellen mussen, wird zugleich bie Bes legenheit ihrer nicht philosophischen, sondern lebendigen, erfahrungsmäßigen Entwicklung. Das läßt sich an irgend einem Beispiele leicht erläutern. Ich mahle bas, welches Ihrer Abhandlung über den Unsterblichkeitsglauben der Alten verwandt Das A. T. ist nicht nur Urfunde ber Offenbarung Gottes in Ifrael, sondern auch Kunde von einem Vorstellungssystem, welches biefen Semiten mit andern, ja mit ben alten Bolfern überhaupt gemein war. Go ist benn bas auch, was von Unsterblichkeitsglauben in demselben eben nur vorkommt von bem, was seine eigentlichen Principien hervorbringen, zu unterscheis Die allgemeine Voranssehung: Fortbauer nach bem Tobe, wird zunachst wie sie ist belaffen, weder verneint noch gesett. Die Vorstellungen von Unter= und Oberwelt, Versammeltwer= ben zu ben Batern, ober Weggenommenwerben von Gott, in den Himmel versetzt werden u. s. w. sind vorhanden. Sie sind Hervorbringungen des vernünftigen Bewußtseins und der Erfahrung überhaupt, oder schließen sich eben so wohl an jeden

andern Cultus an. Moses lehrt so wenig als irgend etwas Unsterblichkeit. Aber ber Bund Gottes, bas Bolf, Reich Got= tes ist unsterblich; die Gemeinschaft Gottes macht unsterblich; sie macht zunächst eben nur glucklich in diesem Leben und verlangert bas leben und laßt also ben Kampf mit Tod und Bergånglichkeit übrig, und Klage barüber ertont laut in ben Pfalmen. Aber ber Bund Gottes macht auch weltlich unglücklich, bennoch wird er als das thenerste, unentbehrlichste festgehalten - "wenn ich bich nur habe," "wenn bu mich auch todten woll= test" — und so entwickelt sich benn burch ben Widerspruch ber Erfahrungen hindurch ber Bundes = Glaube bis zum Auferste= hungsglauben. Gerade biese lebendige Ueberzeugungsart, ober gerade biesen Offenbarungsbeweis fur personliche Fortbauer macht ber Erloser im Streite gegen bie Sabbucker geltenb. Mit ben Begriffen ber Weissagung, ber Verschnung, ber Wiebergeburt ist es berselbe Fall. Sie nun scheinen wenigstens die directen Verbindungen zwischen bem hebraischen Monotheis= mus und ber driftologischen Gottmenschheit bes D. T. nicht anzuerkennen; baher Sie bie Voraussetzungen ber lettern in den hellenischen Gottersohnen suchen. Dieß ist ein hartnatkiger Unglaube ber neuesten Speculation — ben zwar Schels ling gewiß nicht theilen wird — ber sie hindert, im A. T. namentlich in den Lehren von Offenbarung und Erlösung, von Welterhaltung und Regierung den Gott ber zweiten Potenz, ben innerweltlichen Gott, furz in ber Theologie, bann aber auch in der alttestamentlichen allgemeinen und befondern 2inthropologie den angefündigten Menschen = und Gottes = Sohn zu finden. Liegen alle Gotterlehren jenseits bes Theismus der Offenbarung, fo fehlt es bieffeits beffelben von Anfang nicht an den Selbstvermittlungen Gottes, die in Christo vollendet werden. Ich rede nicht etwa bloß von ber Spitze ber Weis= fagung, ba es heißt, Jehova selbst wird kommen, die Sonne seiner Herrlichkeit wird aufgehen, er selbst wird erscheinen und zu sehen sein und seine Heerbe weiden Jos. 40. 60. u. a.; nein, die ganze alttestamentliche Gotteserkemtnis ist zuvorderst

a total la

in diesen beiden sich ergänzenden Richtungen ber vollkommnen Abgezogenheit und Bezogenheit enthalten. Gott ist verborgen und offenbar, ferne und nahe, die Himmel fassen ihn nicht und er wohnt in Ifrael. Er ist unsichtbar und erscheint bem Abra= ham und Mosch; sein Name ist in dem Engel, und zwar ist and ursprünglich nicht ein Engel, sondern die Aussendung Gottes, von Jehova unterschieden und wieder ihm gleich ober an die Stelle Jehova's gesett. Man barf nur die alttesta= mentlichen Begriffe von dem schöpferischen Worte bes herrn, wie es nicht nur alle naturlichen Dinge tragt, sondern auch die Wunder wirft, die zum Bau der Theofratie gehoren und endlich die Substanz der Offenbarung selber ist, oder von dem Beifte bes herrn, ber zwar auch wie bas Wort wirkt in Bezug auf die naturliche Sphare, besonders aber die Zustände ber Mittelspersonen ber Offenbarungen als solcher hervorbringt und ausmacht, oder endlich von ber Weisheit Spr. 8, 22. welche Gott schuf vom Anfang seiner Wege, der Mittlerin ber Schöpfung sowohl wie ber erlösenden Offenbarung, ber Vertrauten Gottes und der Menschheit in Ifrael — ja auch nur dieß erwägen, daß es schon im A. T. Jehova eben ist, ber mit Gott verschut: und man wird sich überzeugen, sobald für diese Religion der Moment der exegetischen Reflexion gekommen war, mußte auch gang unabhangig von ber Erkenntniß ber platonischen Ontologie ihren Zöglingen ber Unterschied bes außer = und inner = weltlichen gottlichen Wesens zum Bewußt= sein kommen. Philo bringt ben Logos bes 21. T. schon mit zur Vergleichung und Mischung mit bem griechischen Begriffe, sowie andrerseits ber spateste Platonism bas Moment ber Emanation aus dem Drientalischen vorstellenden Denken noch hinzu Wie nun mit der theologischen so ist es mit der authropologischen Voraussetzung bes dristologischen Glaubens, daß sie zunächst nur im A. T. sich zeigt. Die heidnische Theologistrung ber menschlichen Natur fangt, sofern sie statt findet, von Fleisch und Blut an und steigt von ba, soweit es bei der Vorstellung von Gott möglich ist, zur Göttlichkeit bes Geistes

auf. Das A. T. gründet von vorn herein die Sittengesetze auf die Personlichkeit d. i. gottliche Ebenbildlichkeit des Men= schen überhaupt, des Menschen an sich, ohne ihm erst durch finnliche Erzeugungen die Keime bes gottlichen Lebens ein= Um ber Gunde willen ift nun freilich ber gefallene Mensch wieder vorzugsweise als ber Erdensohn anzusehen, ber Berganglichkeit preis gegeben, allein ber in ber creaturlichen Freiheit begründete Gegensatz von Kainiten, und Sethiten fehlt nicht; Gott als Jehova erwählt Einzelne, die ihn suchen, bazu, burch Erscheinungen mit ihnen ben Bund bes Glaubens einzugehen: ich bin der Allmächtige, wandle vor mir. Auf biesen Bund grundet fich bann eine gesetliche Gottesverehrung ihrer Nachkommen, welche mittlerische Beziehung auf die Menschheit überhaupt erlangt. Gott hat einen Sohn, in welchem er bie Welt heimsuchet und beherrscht, der Herr erwählt sich einen Anecht, burch welchen er die Beiben erleuchten und zu fich zie= hen will. Der Sohn, ber Knecht ist einmal — Ifrael übers haupt, oder ist inmitten Ifraels ein Fürst oder ein Prophet. Da jedoch die schlechthin fromme und gerechte Personlichkeit wie im Bolf so im Einzelwesen vermißt werden muß, so entsteht unter bem Rampfen bes Glaubens mit ber fundigen Wirklichkeit jene Anschammg des schlechthin heiligen Knechtes, des schlechthin Gerechten, deren Berwirklichung in so mannichfachen Gestalten und Beziehungen geweissagt wird. Der schlechthin religibse Mensch (ber unstreitig auch Prophet, Priester und Konig schlechthin sein muß) kann aber nur da sein, wenn er vom Himmel gesandt, wenn er dazu geweihet, dazu geboren und geschaffen wird. "Seine Ausgange find von Ewigkeit" Mich. 5, 1. Dieß ist ber andre Gipfel ber alttestamentlichen Hoffnung, ber ebenso wie jener erste an Christus hinreicht. Der heilige Knecht, ben Petrus in Jesu weiß, in bem sich Jesus nach unverkennbaren Merkmalen seiner Lebens = und Lei= bensgeschichte geschauet, kann nur ba sein, wenn bes herrn Herrlichkeit erscheint. Alle diese einzelnen Erzeugnisse und Culminationen gehen durch die Wirklichkeit Christi in Einheit

zusammen. Sie begreifen, baß fur mid, wenn ich biefes im A. I. finde — und ich vertraue, die beste Eregese unfrer wie ber alten Zeit stimmt mir bei -, von einem Bedurfnisse ber Auschließung bes gottmenschlichen Factums an die Gottersohne nicht die Rede fein fann. Bielmehr liegt hier bas bem Chris stenthume analogische auf Seiten bes Griechenthums wieder ledig= lich in ber philosophischen Ibee eines "Sohnes bes Guten" ober in den Idealen des Weisen, wie sie bei Stoifern und Afas demikern vorkommen. Sie verkennen ferner nicht, daß wenn meine Auffassung bes A. T. richtig ift, ber Begriff ber Offens barung Gottes nicht universell auf die Religionsstiftungen ber alten Zeit anzuwenden sein wird. Zum mindesten muß, wenn Sie num einmal jene afthetischen ober speculativen Schanungen und die jenen entsprechenden oder sie veranlassenden außern Erscheinungen, an denen die religibse Idee bewußt oder unbewußt theilnahm und ohne welche fich die Stiftungen nicht ben= fen laffen, gottliche Offenbarungen nennen wollen, ein Unterschied zwischen diesen und ber Offenbarung selbst festgestellt werden. Die Geschichte der Religion bietet unabweislich ein antithetisches Verhaltniß bes A. und N. Testaments zum Beis deuthume bar. Man fann bemungeachtet eine naidaywyia eig xoioror im Beidenthume nachweisen, allein fie ist eine anbre als die alttestamentliche. Die gottlichen confervatorischen Krafte wirken in der Mythologie, wirken in der Philosophie mit, sie wehren durch die mythischen Culte dem rohen Unglauben, indem sie zugleich fur bie Zufunft ber Welt bie Runft= formen bes Geistes hervorbilden; sie wehren durch bas Mittel ber andern ber Superstition und bem Fanatismus, indem sie zugleich bie allgemeinen Vernunftbegriffe zur Sprache bringen, in welche die wahre Religion behufs ihrer welthistorischen An= eignung als in bereitete Gefässe aufgenommen werden foll. Neu ift es nicht so zu benken. Unter ben Allten schon benken Juftin und die Alexandriner im Wesentlichen gleichermaaßen, wenn sie auch die Wahrheit selbst (aligeia - avrò rovro, ού-ή μίμησις γίνεται) von dem, worin sie keimt und was sie

nachbildet (σπέρμα, μίμημα) unterscheiden \*). Und bieß laßt sich bis auf des Apostels Paulus atheniensische Anknüpfung und auf das γνωστον θεού Rom. 1, 19. zuruckführen. Die Einheit und Harmonie ber weltgeschichtlichen Ansicht leidet nicht, son= dern gewinnt an innerer Mannichfaltigkeit und Klarheit, wenn ich zwar bas ganze Gesetz ber Allmahligkeit in ber Anstalt ber Offenbarung walten lasse, hingegen für die Zeit ber getheilten Bolferbildungen eine Ausschließlichfeit derselben zulasse. Ihre entgegenstehende Meinung stützt sich auf eine Gnosis, die Sie sogar durch Vermittelung bes N. T. begrün= ben zu kommen glauben. Der Bater (ber außerweltliche) hat im Anfang ben Logos in die erschaffne Welt und Menschheit dahingegeben; diese Auflösung und Zerstreuung ist sein Leiden, fein Tod u. s. w. die anerschaffne Vernunft ist bloßes Organ, aller religiose Inhalt, der mythische und philosophische, ist geoffenbart, ist Einfluß bes sich bahin gebenden Logos. Das aber, daß das Wort Fleisch ward, ist nicht sowohl eine Sendung des Baters als die Spiße des in der ganzen sittlichen und re= ligibsen Geschichte vorbereiteten Processes neuer wirklicher Per= sonificirung der inneweltlichen gottlichen Substanz. finde ich, wenn Sie mir ben Ausbruck erlauben wollen, nur haretisches. Was Sie S. 510 behaupten, daß die Bernunft auf sich selbst gestellt durchaus nur formale Begriffe erzeuge, mogen Sie bei den Philosophen verantworten — die Theolo= gen pflegen es nur zu gern so anzunehmen. Mir will es schei= nen, die Vernunft laßt sich gar nicht auf sich selbst stellen, ihr Sein im Menschen ift die beständige Mittheilung des Logos, die indem sie sich nothwendiger Weise als religidses Gefühl manifestirt vom Inhalt nicht getrennt werden kann; was in der einen Hinsicht formaler Begriff wird, ist vorher und nachher selbst wieder real, die Idee Gottes ist Form in der einen Be= ziehung, in der anderen Inhalt. Allein entschiedner muß ich

<sup>\*)</sup> Apol. II. 13. Protrept. VI. sqq. zar Eninvolar Isov wissen Plato und A. nämlich weil den Menschen allen und den Weisen insjonderheit ein göttlicher Absluß einträuft.

mich gegen die Leiben bes Logos vor und außer ber Mensch= werdung erklaren, benn bie biblischen Borstellungen: hingebung, Richtverschonung, Urmwerden um unsertwillen, Erniedrigung, Entäußerung u. s. w. beziehen sich nur auf bas Dasein bes Sohnes und nicht auf bas Berhaltniß bes Logos zur Schöpfung überhaupt; ber Sohn ift aber, wie die Dogmatik fich ausdruckt, stets die persona ovvertos. Noch mehr gegen das Unperson= lichwerden bes Logos, benn bieg verstößt gegen bas argentov vov Jeor überhaupt. Endlich gegen bie That ber Mensche heit in der Menschwerdung Gottes. Ich verkenne nicht das wissenschaftliche Streben, welches barauf gerichtet ist, Zufall und Willfur von ber größten Thatsache ber Geschichte zu ents Auch die h. Schrift sucht ihm gerecht zu werden, besonders durch die Lehren des Paulus im N. und durch die Weissagungen des A. T. Erkennen Sie boch aber, daß Sie nicht mehr einen firchlichen Particularismus, sondern die Grund= auschauung bes Christenthums und ber Schrift angreifen, so= bald Sie hier statt ber menschlichen Empfanglichkeit die mensch= liche That setzen. Man barf hinzusetzen, ber Begriff ber Religion wird auf biefe Weise beeintrachtigt, ja ber Begriff überhaupt. Die an sich bedingte Causalität kann mit der unbedingten nicht im eigentlichen Sinne zu fammen wirken, ba sie eine folgende, entsprechende ist. Ein freies ist bas Empfangen und die Empfanglichkeit auch; alle Personen, burch welche sich die Offenbarung fur ganze gleichzeitige ober succes= sive Gemeinen vermittelt hat, sind als gottsuchende Menschen, als activ Religibse zu benken; und ohne sittliche Bewegungen ist es nicht vollbracht worden, daß sich eine sofratische Entgegen= wirkung gegen die atheistische und fanatische Richtung stiftete, ohne welche jenes reiche Zeugniß fur die driftliche Religion, bas Tertullian mit so großem Nachbrucke bem Menschengeiste abgefordert hat, sich nicht hatte Luft machen konnen; nur er= reicht weder das einzelne davon noch die ganze Folge oder der ganze Zusammenhang bie Dignitat einer Mitbewirkung ber Fleischwerdung bes Sohnes. Die Erhebung ber Mensch-

heit zu Gott, von ber Sie reben, ift in ihren hochsten Domenten ein nur besto vollkommneres Bewußtsein eines Seilsbedurfnisses, welches nicht durch Entwicklungen der menschlichen Ratur, ber gefallenen, und burch feinen bloßen Sonderungs= Proces ber guten und bofen Elemente berfelben, sondern allein durch eine neue Schöpfung befriedigt werden kann. Aus Ihrer in Wahrheit übertriebenen Schen vor bem "Ausschließlichen" an Christo nach ber firchlichen (und biblischen) Vorstellung ist es hervorgegangen, daß Ihre Ausicht zwischen bem Glauben an ben Einigen Mittler und einer großern ober größten fitts lichen Erscheinung bes Alterthums hin= und herschwankt. Ihre geschichtliche Untersuchung ber Thatsache scheint einen spes cifischen Positiv zu gewinnen: bie philosophische finkt zum Comparativ, zur graduellen Bestimmung herab. Dieg thut sich S. 536. ammeisten hervor, wo gerade für die Annahme Grund gesucht wird, daß der Logos nur Einmal Mensch ge= Sie sagen, "schlechthin unerreichbar kounte bem Ge-"schlecht die Verwirklichung des Urbildes ungeachtet seines Miß= "verhaltnisses zu Gott nicht sein, sonst ware es ja burch eine ganz unausfüllbare Kluft von ihm getrennt gewesen und ganz "verloren; wirklich setzte es sich auch burch Selbstthat in den "Besitz bes Heiles, nur nicht in einen ganz ungetrübten, benn "für jeden Einzelnen kostet es Rampf und Tod bazu zu gelan-"gen oder darin zu bleiben. Folglich muß das Geschlecht, wenn "bas Einmal (bas Erste Mal) erreicht ist, ober jeder andre "Einzelne fich bamit begnugen, sich in bem realen Urbilde zu "beschauen und seine eigne Erreichung bes urbilblichen Zustan= "bes von ber jenseitigen Zukunft hoffen." Das lettre aber stimmt mit bem erstern burchaus nicht zusammen. War bem aufstrebenden Geschlechte in Einem Falle sein Migverhaltniß nicht unüberwindlich, nicht hinderlich den Urbildlichen zu er= zeugen, so durfte es ihm ja von dem Momente eines solchen Daseins an noch weniger hinderlich werden, sondern es mußte, der anfangs nur Christianer war, desto leichter ein Christus werben konnen. Sie setzen nun freilich zur Erganzung hinzu:

etwas anders sei die Realisation des Urbildes, welche sich möglicher Weise vervielfältige, etwas anders die That des Logos, bes im Geschlechte inwohnenden, ber eine schlechthin Einige Perfonlichkeit constituire und schlechthin nur Ein Berhaltniß bes Menschen zu Gott stiften konne. So scheint es als kamen Sie ganz wieder bei der biblischen Lehre an. geschieht es nicht nach einem folgerichtigen Gebankenverlauf. Denn der Logos war zwar eine Ginheit, aber er war unpers sonlich; nun wird er personlich b. h. er individualisirt sich im historischen Christus. Entweder nun hat er an fich feine Perfonlichkeit und erlangt sie erst im Individuum, ober er hat sie an sich schon. Im ersten Falle kann bie Ginige Perfonlichkeit bes Logos nicht die Eine Individualistrung begrunden, benn beibe Begriffe fallen in Eins zusammen, und bas beweis sende ist vom bewiesenen nicht verschieden; im andern Kalle konnte der Logos nie unpersonlich gewesen sein, und doch in einer nur fortlaufenden Reihe seine Manifestation mehr und mehr bewirken, ohne sich irgendwann absolut zu individualiss= Rach Philo giebt es ein inweltliches Wort, nach Gal. 2B. die einwohnende Weisheit, welche sich einer ganzen Folge von Seiligen bedienen, um die Mosaistrung und Divinistrung der Menschheit von Ifrael aus zu bewirken. Bleiben wir also fürerst bei ber Thatsache: Einer ist es, in welchem und burch welchen ein hoheres Gesammtbewußtsein ber Menschheit bes steht; und bleiben wir bei ben Zeugnissen seines Wissens von bieser Bestimmung, die Sie auch nicht bezweifeln, ober bei ber Gewißheit, die im A. und N. T. ausgesprochen wird, baß die weltvollendende Erscheinung mit dieser weltversohnenden, die mittlerische Potenz aber ber Erlösung und Vollendung mit ber Potenz ber Schöpfung und Erhaltung ber Welt ibentisch sei. Teleologisch halt es nicht schwer ben Monismus zu verstehen.' Denn ba wir bie Vereinigung aller Bolfer zu Gis nem gottlichen Staate als gottlichen Zweck setzen muffen, ober, was dasselbe ift, die Stiftung ber absoluten Religion, andrer= seits aber auch zu einer vollkommenen Offenbarung bes Baters

ein Sohn, ber bes Menschen Sohn ift, ober eine mensch= liche Personlichkeit gehört, so ist flar, baß biesen 3weck nur Einer zu erfüllen und barzustellen vermag. Denn allerdings gleichzeitig mehrere zerstorten ihr eigen Wert, eine folgezeit= liche Mehrheit aber konnte nur bie Wiedererscheinung der er= sten Erscheinung sein. Gegen solche successive Mehrheit spricht ebenfalls bie beständige und absolute Einheit des heiligen Bei= Die Schrift weiset mannichfach, z. B. durch die Antis strophe von Abam und Abam, ebenfalls durch Praexistenz und Prabestination bes Erlosers bie Nothwendigkeit bes Einzigen nach, und führt so die teleologische Betrachtung in die atiolo= gische zuruck. Es ist auch gar nicht abzusehen, warum Sie gegen die Vorstellung eines "befondern" gottlichen Rathschlusses sich so eingenommen zeigen. Der Begriff bes Besondern ist ja noch lange nicht ber Begriff bes Willfürlichen und Zufälligen. In bem Besondern wird ein Allgemeines als ein Wiedergebor= nes erfannt; und so fann es auch mit bem Ginzelnen sein, welches als solches sich bloß aus ber Gattung verstehen laßt, und bennoch in ber Einzelheit zugleich eine Ginheit ift, burch bie und in ber bie Gattung neu wird. Abraham ist ein Semit, ist ein hirtenfurst wie viele: aber er ist ber Bater ber Monotheisten; bas Volk Ifrael ift ebenso aufzufassen, auch in ihm verandern sich gattungsmäßige Bestimmungen der Mensch-Wollen wir nun ein folches Berhaltniß begreifen, so ist unumganglich biejenigen Momente ebenso fest zu halten, burch welche bas Einzelne als ein Einiges die Gattung bominirt als die andere, wodurch die Gattung das Einzelne; dagegen uns thunlich, aus der bloßen Entgegensetzung, die in der Gattung faktisch entstanden ist z. B. der Gerechten und Ungerechten, dies jenige Einige Einzelheit erklaren zu wollen, bie vielmehr aus einer ursprünglichen vor bem Gegensatze bestandenen Einheit ober wenigstens aus einer ibeellen Ginheit Erflarung gulaft. Deuts licher: Sie lehren, Christus leibe verschnend, aber nur so wie auch jeder leidende Gerechte zur Versöhnung leide; nur ein Grabunterschied finde statt; Sie lehren, bas hingegebensein

bes Logos sei in ber ganzen Geschichte, nicht burch eine schop= ferische That Gottes komme Jesus in die Welt, sondern er sei bas Erzeugniß ber menschlichen Logoserfüllten Natur. lehren: es gebe einen entgotterten Theil bes Geschlechts, bagegen einen andern, auf bessen Spite ber Gottmensch erscheine. Alles Erflarungsmittel, die fich aus bem Gegenstande nicht felbst er= geben, vielmehr ihm fremd find, weil sie wo Art = Berschieden= heit anerkannt werden muß, Stufen = Berschiedenheit setzen und umgekehrt. Die Schrift und die kirchliche Lehre setzt den Ih= rigen Elemente bes Begriffs entgegen, die die Ausschließlichkeit behaupten, ohne sie zu mechanisiren ober wunderlicher zu ma= den als sie ist. Sie fagt, die Gunde ober die Gundhaftigkeit, bie ber abamitischen Gattung zur anbern Natur geworben ift, gehört nicht zur menschlichen Ratur an fich, nicht zum Begriffe bes Menschen (und ba Sie bas Bose positiv fassen, ist nicht zu verkennen, daß Sie das gleiche annehmen muffen). Mensch Jesus kann also bieses sein ohne die Sunde an sich zu haben, und fann es nicht fein, ohne ber Endlichkeit und All= mahlichkeit unterworfen burch Gelbstbestimmungen mas er ist auch zu werden, und die Selbstbestimmung nicht üben, ohne die Versuchung zu erfahren. Dieß ist auf ber andern Seite angesehn, in abstracto, seine Gundenfahigkeit. Daß er sich nicht in ber Sundhaftigkeit weiß und fühlt, obgleich in einem sündhaften Geschlechte, macht es möglich, daß er sich bis zu bem vollen Bewußtsein entwickelt, ber Erlofer und Berfohner Dieses Geschlechts zu sein und zu werden. Die Wirklichkeit bieses Bewußtseins giebt ruckwarts von seiner specifischen Un= fundlichkeit Zeugniß, weil es, wenn er nur ber relativ Beiligere und Reinere mare, sich nur in abgerignen Momenten, er= folglos und störend außern wurde, und weil er eben als ber Heiligere und Wahrhaftigere dann nicht umhin konnte die Weisfagung fur unerfullt zu erklaren, und am Bekenntniß ber Gunbe in seinem eignen Ramen Theil zu nehmen. Reineswegs schließt jenes bis zur Taufe hin gereifte Bewußtsein bie Ginnlichkeit, Leidensfähigkeit und Empfindlichkeit seines Daseins beshalb aus,

weil er sich in seiner Unsündlichkeit auch anders als bas fundige Geschlecht zur Natur gestellt und die Wundergabe in sich fühlt. Die Versuchungsgeschichte giebt darüber Aufschluß. möchte und könnte bas Reich Gottes irbisch realistren, fur bas Schauen wirken und allem Verkanntwerden und allen Folgen davon vorbeugen, aber er fann es wiederum nicht, da er in der bestehenden irdischen Messiashoffnung ben Satan herrschen fieht, ba er Fleisch und Welt als bie Machte bes trugerischen Beistes nur durch Wahrheit, Liebe und Leiden überwinden und so in ihnen ben Berführer sturzen fann. Go geht er ben Weg bes Todes, und Sie haben volles Recht, diese Nothwendig= feit zunächst als bie allgemeine sittliche fur einen Zeugen, besonders für den geistlichen Messas anzusehen, auf deren Grunde erst die besondre ber Weltversohnung erkannt werden fonne. Darin aber haben Sie nicht Recht, baß Sie bas Do: ment der Unfündlichkeit fast bei allen Belegenheiten problemas tisch machen ober seiner negativen Ratur wegen als unbedeutend barstellen. Es ist ja mit ber Wahrheit seiner übernatur= lichen Entstehung, und mit ber Wahrheit einer gottmenschlichen Perfonlichkeit gang gleich und fur biefen Fall ein gleich pofi= tiver, weil entschränkender, Begriff wie ber Begriff ber Unend= lichfeit in ber Lehre von Gott. Jene Unfundlichkeit aber hat an der ursprunglichen Gundlosigkeit bes Menschen, jene Gott= menschlichkeit an der ursprünglichen Personlichkeit bes Menschen ihre Erklarung, soweit von einer folden die Rebe fein fann. Der Mensch überhaupt ist gottlich, aber in ber Anlage in ber Abbilblichfeit, mit ber Möglichfeit ungöttlich zu werden; ber wahre Christ ist aus Gott geboren, macht sich zum Nicht = Ich um Christi willen, ober wird nur in ber Ginheit seines Ichs mit Christus im heiligen Beist ein mahres Selbst, aber diese Gottmenschheit ist sowie eine vermittelte und bedingte auch eine sogar noch unvöllige und unwahre, solange ber Mensch ber Simbe währet. Die vermittelnbe, vollkommene, in ihrer Nothwendigfeit freie beruhet in ber Vermenschlichung bes Lo= gos, welche in ber Begeiftung ber menschlichen Geele also in

a a tate of

der Schöpfung des Menschen, und durch die heiligen Begeisstungen derer, die das Wort Gottes vorchristlich geredet haben, vorbereitet und analogisirt wird, jedoch darum nicht minder einsartig ist und eine neue Schöpfung bezeichnet, keineswegs aber einen Deus ex machina oder Unbegriff darstellt, da sich der Bater in dem Sohne, Gott in dem Menschen nur in Gemäßsheit der menschlichen Natur also in dieser Selbstbeschränkung, für den Glauben und durch die Auslegung des heiligen Geisstes offenbart. In dem Menschensohne, der Gottessohn ist, kommen die Willensbewegungen und die Vollziehungen des Selbstbewußtseins nur so vor, daß der beständige Wille Gotztes sich menschlich zu offenbaren von dem menschlichen Willen beständig aufgenommen gar keinen Eigenwillen aufkommen läßt.

Diesen Deutungen, oder solchen Entfaltungen entzieht sich die kirchliche Lehre nicht, wenn sie schon mit den ammeisten vorgeschobnen Formeln mehr die Substanz im Allgemeinen zu behaupten und nach Außen hin zu verwahren bemüht ist.

Wenn ich nun von der Schlufabhandlung in dem Buche ruckwarts gehe, tritt mir zunächst und zugleich als die bedeutendste besselben die Untersuchung über die Auferstehung und himmelfahrt bes herrn entgegen. Das Resultat ist neu, es hat auf den ersten Anschein für diejenigen Glaubis gen, die die Forderungen des geschichtlichen Berstandes voll anerkennen, etwas ungemein Befriedigendes; fast konnen die na= turalistischen Rechte und die supernaturalistischen nicht besser vereinigt werden. Sie scheinen die große Bedingung, unter welcher allein ein apostolischer Glaube sich bilden konnte, eine objective, reale Wiedererscheinung Christi, vollkommen herzustellen, und boch jeden Widerspruch zwischen Auferstehung und Himmelfahrt zu beseitigen. Demungeachtet ist man, soviel ich habe bemerken konnen, wenig barauf eingegangen. Mir scheint die Frage, sofern Glaube und Wissenschaft wirklich von ein= ander Notiz nehmen, vorderhand nur mit Ihnen ober mit Er= wägung Ihrer Cate fortgeführt werden zu können; allein ich kann begreifen, daß die zu eilfertige und gewagte Weise, wie

auch Sie nicht allein mit ben Evangelischen Erzählungen über= haupt, sondern auch mit den Geschichten des Grabes umgegangen find, und die begehrliche Eregese, mit ber Gie aus Einzelstellen ber apostolischen Schriften Nahrung gezogen ober fie zu entfraften versucht haben, abgesehn von ber Beschaffen= heit und Richtung ber vorausgehenden Abhandlungen — Ihnen von vornherein manche erwunschte Theilnehmer entziehen fonnte. Was mich anlangt, so will ich mich durch solche Zufälle einer im Ganzen ernsten und wurdigen Untersuchung nicht abhalten laffen, ihr nahe zu treten. Jeboch habe ich Ihnen zunächst folgendes entgegen zu setzen. Die Lehre ber Upostel ift Ih= rer Vorstellung von der Auferstehung des Herrn nicht nur nicht so gunstig als Sie bafurhalten, sondern auch wirklich entge= Es bedarf feiner Erwähnung erft, warum ben Aussprus chen bes Apostels Paulus in diesem Falle so großes Gewicht zufomme. Paulus aber und Petrus sind weder im Einzelnen noch im Gangen ihrer Lehre zu verstehen, wenn sie nur eine feelische, feine leibs liche Auferstehung Jefu, nur eine Auferstehung aus bem habes, feine aus bem Grabe gefannt haben. Beide Apostel haben sogleich bei ihrer begründenden Predigt (benn baran fann nach AG. 2, 26. 13, 35. fein Zweis fel statt finden) den 16. Pfalm auf den Auferstandnen, und bieß nicht nur im Allgemeinen angewandt, vielmehr mit dem größten Rachdrucke biejenigen Worte, bie unfehlbar ben Leib betreffen, — οὐκ ἰδεῖν διαφθοράν. Ebenfalls: ή σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ' ἐλπίδι. Das Seelisch = Leibliche ist ihnen nach biefer Combination in bem Auferweckten ein ungetrenntes gewesen. Die andre unzweifelbare Thatsache, welche Ihnen entgegentritt, ist diese: Paulus lehrt durchgehends die Berwandlungsfähigkeit und Verklarbarkeit des irdischen Leibes ber Gläubigen, welches schlechterbings mit seiner Vorstellung von der Auferstehung Jesu und von der Auferstehung der Todten ausammenhangen muß. Jenes Factum seiner Lehre erkennen Sie an; benn 1 Cor. 15, 51.52. haben Sie felbst irgendwo

a belote to

citirt, und bas große Gewicht, bas er barauf gelegt, kann Ih= nen auch ebensowenig als die wiederholte Vorhaltung der Sache Phil. 3, 20. 21. vergl. 1 Theff. 4, 17. entgangen fein. languen Sie nicht, daß sich nach Paulus die Auferstehung Jesu und die Auferstehung der Todten wechselseitig in ihrer Mog= lichkeit beweisen. Das bloße Auffahren der entleibten Seelen aus dem Hades constituirt aber weder den allgemeinen Aufer= stehungsbegriff ber damaligen Zeit, namentlich ber Pharisais schen Schule, noch ben besondern bes Apostels. Es ist mahr, daß innerhalb dieses ganzen Glaubens die beiden Begriffe felige Wiederbelebung und Auferstehung, oder neues jenseitiges Leben und Auferstehung, sich einander becken, - benn wie fom= ten sonst solche Argumentationen wie Matth. 22, 32. 1 Cor. 15, 32. bestehen? — allein man benkt sich schon unter jener Wiederbelebung nicht bloß eine Befreiung des geistigen Selbst vom naturlichen, sondern eine Mitverflarung bes lettern ober eine Wiedervereinigung ber Seele mit bem verklarten Leibe, furz auch eine anoditewois ownatos Rom. 8, 23. Sie wer= ben gewiß nicht mit ben haretikern ber alten Zeit baraus eine bloge anolitowois and rov ownatos machen wollen, sons bern es ist Freiwerden ber ganzen menschlichen Substanz von der maraiorns, eingeschlossen das Freiwerden des Leibes von ber Eitelkeit. Die Beranderung der in sich identischen leibli= then Substang, die Steigerung ber ado's von niebern zu ho= hern Arten, die Berwandlung des Leibes, μετασχηματίζεσθαι, allay frae u. f. w. sind z. B. nach 1 Cor. 15, 36. ganz sichre Vorstellungen bes Paulus. Wie sollte er nun nicht, da er bie Auferstehung des Herrn in so wesentliche Verbindung mit der Auferstehung der Todten und Verwandlung der Lebenden setzte, auch von der erstern solchen Gedanken gehegt haben, daß sie wirklich bas Erste, und ber Aufang biefer Art von Erneuerung und Veranderung war? In dem Begriffe biefer Veranderung ist bereits enthalten, was Paulus 1 Cor. 15, 50. als Resultat fest, ότι σάος και αξμα βασιλείαν θεού κληφονομήσαι οὐ δύvartai, eine Stelle, die ben abfoluten Spiritualiften und craffen Beitide, f. Philof. u. fpef. Theol. Rene Folge. I.

a state of

Corporalisten nicht zum Zankapfel geworben ware, wenn sie sie nicht aus bem Zusammenhange geriffen hatten. Der irdische Leib wie er ist und die mit ihm als solchem gegebnen psychi= schen Begierben gelangen nicht jum Reiche. Wie aber die Beränderung, im Momente ober allmählig geschehe, was für ein An= oder Ausziehen statt finde in den verschiedenen Fallen: bas erörtert ber Apostel nicht. Gunstiger scheint Ihrer Ansicht Allein ist der Getodtete nicht eben 1 Petr. 3, 18. zu fein. ber Wiederbelebte? Komnte, wurde eine bloß geistige Wiedererscheinung bem Petrus Zwonoinges heißen? Ist nicht auexi μηθ πνεύματι wie κατά σάρκα μηθ κατά πνεύμα, κατ' άνθρωπον und κατά θεον (vergl. Rom. 1, 4. 1 Petr. 4, 6.) und noch anders als der bloße Gegensatz "todter Leib — lebende Seele" zu fassen? Sie berühren ben bamaligen Bolksglauben in Ansehung ber Geistererscheinungen. Darin irren Sie ganz, wie ich glaube, daß Sie nach 213. 23, 7. die pharifai= sche Behauptung der Auferstehung und ber Beister= und En= gelwelt, ober die sabducaische Laugnung beiber Dinge (rov umporegon B. 7.) schon beghalb zu Einer Borftellung von ber Natur ber Auferstehung verbinden, weil bie den Paulus, ber boch nur von der Auferstehungshoffnung geredet hatte, des ren wegen er angeflagt werbe, vertretenden Pharifder fagen: "es fann wohl ein Engel ober Geist ihm etwas geoffenbart haben." Die Sabducker, wiffen wir ja auch aus andern Quel= len, laugneten die Vorstellungen bes Judaism, indem sie nur in den althebraischen Vorstellungen die wirkliche Religion fanden; sie laugneten in dieser Richtung die beiden zusätzlichen Dogmen einer Auferstehung und einer folchen Engel= und Gei= sterwelt, wie sie von ben Pharisaern über ben mosaischen Buch= staben hinaus, geltend gemacht wurde; vielleicht bemgemäß auch fortbauernde nachgesetzliche Offenbarungen. Sowenig bie sabducaische Heterodorie als solche die Unsterblichkeit der Seele laugnete, sowenig behauptete bie pharisaische Orthodoxie nur - Erscheinungen abgeschiedner Geister, benn bie enne avaστάσεως νεκρών, an welcher bie Pharifaer mit Paulus hielten.

tritt ja anerkanntermäaßen mit ber ganzen Eschatologie zusam= men und fann burch Geistererscheinungen nicht erfüllt werden. Rein, jene Pharisker, die dem Apostel beitraten, urtheilten fo: zwar Jesus von Razareth ist nicht auferstanden, aber barum kann boch an bem Borgeben bes Mannes biefes Wahre fein, daß er eine Offenbarung gehabt hat, — womit sie benn. aufs neue gegen die sadducaischgesinnten verstießen. Uebrigens haben selbst bie Revenants des Matthaus 27, 52. ihre Leiber (πολλά σώματα), in benen sie aus bem Grabe hervorge= hen und μετά την έγερσιν άυτοῦ in der heiligen Stadt Bielen fichtbar werden. Welche Leiber, ist andre Frage \*). Reine Beiftseherei, reine Beifterscheinung liegt, wie Sie felbst aner= kennen, wenn bie Stelle ben Worten nach aufgefaßt wirb, nicht jum Grunde. Einige andre die Volksmeinung barftellende bi= blische Erscheinungen haben Sie nicht berücksichtigt. Ueber ben Engel bes Petrus 213. 12. b. h. über ben geistigen, mefentli= den Petrus, ben man zu horen glaubt, wenn Petrus redet und bod abwesend ist, ober über die Memrah des Petrus, ware mandjes zu fagen, noch mehr über ben britten Tag in Bezug auf die Auferstehung Jesu nach Luc. 24, 21.: allein ich muß mir vieles vorbehalten, wenn ich zunächst bas wichtigere Ihnen entgegnen will. Dazu gehort, bag, soviel ich einschen kann, die historische Kritik des N. T. nicht berechtigt ist bie Himmelfahrt mit bem ersten Moment ber Auferstehung gleich= auseigen, und mit ben einzelnen Momenten ber Wiedererschei= nung den Juhalt bes Pfingstfestes zu erledigen, vielmehr ist die apostolische und urchristliche Anschauung biese: Christi Auferstehung ist ber Anfang ber himmelfahrt, bie Einheit von beiben ift bie Berherrlichung ober Berfla= rung, und eben diese wird von Paulus mehr in den Punct bes Anfangs, vom Sebraerbrief mehr in ben Punct bes Bieles gesetzt, wenn von Begrundung bes heils in Jesu die Rebe ist. Sie gehen bei Ihrer Untersuchung des Gegenstandes

<sup>\*)</sup> Bergl. ascensio Iesaiae 9, 17.

auf Jesu Vorherwissen und Vorhersagen zuruck, und es ist ebenso geistreich als glaubensvoll, was Sie von ber Wichtig= feit und Rothwendigfeit beffelben fagen. Dagegen nun auch kann, wenn jene feststeht, kein Besonnener fein, ber nicht guließe, daß die Evangelische Darstellung ber Vorhersagung, wie fie fid bei allen Synoptifern ohngefahr gleichbleibt, ihr konne außerliche Bestimmungen einverleibt und zugegeben haben, Die erst in ber nachgehenden Erfahrung begründet waren. Gerade, weil ben Erzählern so gewiß wurde, bag Jesus seinen Tob und seine Auferstehung vielfach vorhergesagt hatte, burften und konnten sie Worte ber Erfüllung und Worte ber Vorhersagung vermischen. Das unmittelbare Leben ber Erzählung verfährt bei so vielen Gelegenheiten so, daß es die Form ber jezigen Verwirklichung bem vorausgegangnen Denken und Reben ber wesentlichen Ginheit bes Inhalts wegen auftragt. Etwas aus bres ist es, wenn Sie aus der wiederholten Angabe "die Rede war ihnen dunkel" und aus ber eigenthumlichen bes Marcus (9. 10.) — συζητοῦντες, τί ἐστι τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι ben Schluß ziehen, daß Jesus in an sich bunkeln und unverständlichen Reben von bem großen Ereigniß gesprochen haben muffe. Im Gegentheil wird, zumal wenn fie fonst schon besteht und bestehen fann, die Vermuthung, Jesus habe von avaστασις zuvorgeredet, baburch gar sehr bestårft, daß dieser Evangelist die Jünger sich schon damals mit diesem Worte, dieser Vorstellung beschäftigen lagt. Die Junger mußten sie fennen; aber eben deßhalb hier unverständlich finden. Denn wie war body die Auferstehung der Todten, von der die Schule und die Volkslehre wohl wußten, etwas so ganz andres, als daß sie sich hatten eine Auferstehung des Messias, des Menschensohnes vorstellen können. Jene ein allgemeines endgeschichtliches Kactum, diese nicht nur bavon lodgeriffen, sondern auch an sich ebenso wie das Gestorbensein ein Verstoß gegen die dristolo= gische Hoffnung. Daß die Junger bamals burch die Vorstellung avantaois mit ihren Gedanken auf die Endgeschichte ge= leitet worden waren, zeigt im folg. B. 11 (Matth. 17, 10.)

ihre wiederum an Jesus gerichtete Frage, ob nicht zuvor Elias kommen muffe. Sie finden Ihre Unficht von ber in ber Auferstehung enthaltnen und in ber Wiedererscheinung Jesu vorausgesetzten Himmelfahrt durch ben Ausspruch Luc. 24, 26. "Mußte nicht Chriftus bieg leiben und in feine Berrlichs feit eingehen" - bestätigt. Ich bemerke bagegen, eine folche Entgegens und Zusammenstellung mußte überall eintreten, wenn ber Inhalt ber typischen Weissagung einfach und wesentlich ausgedrückt werden follte. 1 Petr. 1, 11. nadhuara und Sogai. Schon ber Plural beutet hier auf mehrere Momente bes einen und andern Zustandes. Die doga ist aber nichts außerwelt= liches, sondern eben vorzüglich bie Bollkommenheit bes Berru im Erfcheinen, bes herrn, ber auch im Erfcheinen ber herr bleibt und so wenig an ber Finsterniß und Berganglichkeit der Creatur, in der und für welche er erscheint theils nimmt, daß er vielmehr ihr von seiner Unumganglichfeit und Klarheit mittheilt. Heißt boch barum die zweite Potenz, die innerweltliche Gottheit auch schlechthin doga 2 Petr. 1, 17. Der Erloser nun hat an sich doga, μορφή θεού, Unberührtheit von Tod und Finsterniß; aber er verlängnet sie, läßt sich in Finsterniß, Tod und Leiben hernieder von Stufe zu Stufe, um in der Ueberwindung und zur Mitüberwindung der Glaubenden jene Unberührbarkeit zu offenbaren. Geiner doga ift es mesentlich, daß sie nicht bloß jenseits sei, sondern sich diesseits erzeige, und ihm Namen mache. Wie sie sich erft in seiner Wiederkunft schlechthin vollendet, so beginnt sie auch schon vor feinem absoluten Ausgange aus ber Welt. Durch Besiegung bes Tobes und Erweisung bieses Sieges geht er in seine Herr= lichkeit ein, namlich bie Auferstehung ist ber Anfang ber ara-Basis, nach Joh. 20, 17. (Rühre mich nicht an, ich bin zwar noch nicht aufgefahren, aber ich fahre auf, bin im Auffahren begriffen, bin in ber Auffahrt.) Die bamalige Rosmosophie überhaupt stellt sich eine Reihe von Naturspharen, Welthohen oder Himmeln vor, die gesteigerten Engel-Classen zugehörten, und durch welche ber Weg zur Rechten Gottes führte.

Bang ausgebildet!- eben in Bezug auf bie avaßuoig bes Er-Ibsers - erscheint biese Lehre im Auffahrtsbuche bes Jesaias, bem neuerdings befannt gewordnen Pseudepigraphon. bings wird nach biefem Buche Jesus burch bie Auferstehung schon in den siebenten Himmel erhoben (welches benn gerade eine Ihrer Unficht ahnliche ware), allein der Unferstandne ble ibt 545 Tage in bem mundus (inferior, factitius), eine Bahl, die ich zwar noch nicht gang zu erklaren weiß, die aber jedenfalls bazu ba ist, die ganze Reihe ber Christophanieen zu um= Jesus empfängt in ber Auferstehung eine Leiblichkeit fassen. des siebenten Himmels, in welcher er die Erscheinungen gewahrt, Erscheinungen, die theils ben Menschen theils den Engeln und Weltfürsten niedrer und hoherer Regionen gelten. Denn bas muß jeber Renner biefer Schrift wiffen, baß ihr Verfaffer mit allen seinen Beistesverwandten von einer leiblosen und body herrlichen und seligen Existenz eines geschaffnen Beistes, vber von einer leiblosen Wirksamkeit eines folchen Beistes ebenso wenig als von der Stufen= und Bielartigkeit bes Leibes viel So vertraut ihm ber Gebanke bes aus= und angezoge= nen Kleides, des veranderten Leibes, so fremd ist ihm die Geist= erscheinung in Ihrem Sinne. Die beiben Stellen 2 Cor. 5, 2. und 1 Tim. 3, 16. find in jener Lehre vom hohern Leibe und von der Verklarung Christi mit begründet. Die letztre fallt als eine apostolische und zwar paulinische sehr auf; benn ber Moment der Auferstehung scheint übergangen zu fein. Kaum kann man namlich appelos auf die menschlichen Boten, Zeugen, Apostel und auf ihre Gesichte und Wahrnehmungen bezies. hen. Zwar ist es ber jubischchristlichen Redeweise nicht gang fremd, Manner des firchlichen ober theofratischen Umtes Engel zu nennen Joh. Offenb. 2. 3. (die Propheten 3 Esr. 1, 51. vergl. Thes. Gr. Steph. nov. ed. Paris. 1831. 11. b. W.), und der erhabene Styl der Stelle laßt so besondern Sprach= gebrauch zu: wer aber einmal die bagewesenen Vorstellungen: Jesus, ber Auferstandne, ist ben Engeln und Weltfürsten zu ihrer Ueberführung erschienen, Jesus ist über bie Engel erhoben

worden u. s. w. kennt, wird nicht umhin konnen ihr biese Beziehung zu geben, für welche ber Sprachgebrauch ohne weis teres sich eignet. Unter solcher Voraussetzung ist bann boch bie Auferstehung als ein besonderes, als ein ber avalywig vorhergehendes, nicht verschwiegen, benn theils ist sie in ben Satzen έδικαιώθη έν πνεύματι, επιστεύθη εν κόσμω, theils in dem fraglichen Sape selbst: denn der Erloser kann als solcher erst nach besiegtem Tobe ben Weltfürsten erscheis Uebrigens ist avelipon er dosn nicht, wie Luther übers sett, eine Aufnahme in bie Herrlichkeit, sondern eine herrliche Erhohung, und diese Stelle fur fich lagt nur wieder im hi= storischen Bewußtsein ber Junger ein Factum vermuthen, welches ihnen für ein wahrgenommenes feierliches Zeichen feines Ausgangs aus ber Welt galt. Da aud Paulus die Vorstellung von den Weltsphären und Himmeln sich angeeignet hat z. B. 2 Cor. 12, 2., so ist nicht unwahrscheinlich, daß er sich die uväßuses Jesu (Ephes. 4, 10) als eine allmählige Verklarung und Veränderung der Leiblichkeit des Herrn dachte, und folglich ben Inhalt und das Wesen ber bem Petrus und ben Zwolfen zu theil gewordnen Erscheinungen bes Auferstandnen mit ber spaten Christophanie, welche ihn befehrte, unter Ginen und benfelben Begriff bes Erscheinens zu stellen keine Hinderung Irgend einen Grad ber Veranderung hatte ber herr in jedem Gesicht an sich gehabt; von welchem Paulus erfuhr. Das bleibt freilich bunkel, was ihm bie avalypig als einzelnes thatsächliches Moment gewesen, ob er überhaupt so wie die andern Junger in ber letten Erscheinung bes Auferstandnen die eigentliche Auffahrt gesehn (wer 1 Tim. für unmittelbar paus linisch halt, kann bieß annehmen), und bemungeachtet auch nach dieser Epoche noch Christophanieen als fortgesetzte Erweisungen ber Auferstehung gedacht, ober eben bas Aufhoren ber Erscheis nungen mit ihnen zusammengenommen für die avalypis er dogy gehalten habe. Auf keinen Fall find Sie befugt, Ihren ganzen Begriff von der Auferstehung Jesu burch die Auctoritat des Paulus und Petrus zu bestarfen. Cher mare ber Berf. a. b.

Hebraer für Sie und die Stelle des Briefes Barnaba. Der erstere aber scheint sich burch bas avayayav ex vexquor 13, 20. mit ber Darstellung ber Apostel wieder ins Gleiche zu setzen. Wenn Sie bas Factum ber Ausgießung bes Beiftes an bie einzelnen Gesichte bes Auferstandenen, welche von Begeisterungen nicht zu trennen seien, vertheilen und also die Pfingstge= schichte in eine Versetzung der galiläischen Auferstehungsgeschichte (ber Erscheinung für die 500 1 Cor. 15, 6.) nach Jerusalem auflösen: so sieht Ihnen theils ein psychologisches theils ein geschichtliches Moment entgegen. Jenes, weil zur Stiftung ber Ge= meine als solcher schlechterdings ein gewisser Abschluß ber Gesichte gehort, und die begeisterte Gemeine nur bas Resultat einer von Stufe zu Stufe versicherten Wirklichkeit bes bezwungnen Tobes fein kann; dieses, weil der Jerusalemische Anfang der Predigt (insonderheit des Petrus) und der Jerusalemische Aufang der Gemeine eine jeder Bezweifelung widerstehende Thatsache ift, und nun doch an ein solches Vorandgehende wie A. G. 2. aufnüpfen mußte. Endlich aber laßt sich nicht verkennen, wie es auch schon von Andern bemerkt worden ist, Ihre Auffassung der Wiedererscheis nung bes Herrn brohet wider Ihren Willen in die Straussische zuruckzugehen. Sie forbern mit bem entschiedensten Rechte zur Erflarung ber Thatsache bes apostolischen Bewußtseins und bes in der Welt eingeführten Christenthums eine objective Wirklichkeit jener personlichen Erscheinung bes Erstandnen, und eine vom Gegenstande ausgehende reale Wirkung, welche zureicht um geistig und sittlich empfängliche Innger zu überzeugen und sie in entschiedene Herolde zu verwandeln. Nehmen sie ihr aber jede sinnliche Vermittlung und Individualistrung, findet sie nur fur ben innern Sinn ober als rein geistige Schaming statt, so muffen Sie die Empfanglichkeit ber Schauenden so groß setzen, daß mehr und mehr das ganze Gewicht der Wahr= heit auf die Subjectivität fällt. Und wo ist es wohl für die Wissenschaft schon ausgemacht worden, daß ben Revenants als solchen außerhalb ber Subjectivitat ber Erregten Wirklichkeit zukomme? Den Jungern muß eine Erscheinung geworden sein, die nicht nur ihre Verzweiflung löste, sondern auch allen übrig bleibenden Zweiseln unüberwältigt gegenüber stand; zur persönslichen Wiedererkennung ganz geeignet. Eine rein geistige, gesetzt auch daß sie überhaupt zu begreisen wäre, genügt dieser Fordesrung nicht. Und so führt mich auch Ihre Erklärung nur zu einem solchen wissenschaftlichen non liquet in Vezug auf das Verhältniß des Auserstandnen zur Natur, daß ich ihretwegen noch kein Vestandtheil der evangelischen Erzählungen der mißsverstehenden und verkörpernden Mythik anheim geben kann.

Ich behnte gern meine antikritischen Bemerkungen über Ihr Werk noch weiter aus; aber schon Zeit und Ort hindern mich baran — benn meiner vollen Ueberzeugung nach giebt es mehr Unterschied zwischen speculativen und exegetischen, historischen Untersuchungen als jetzt anerkannt zu werden pflegt —, und andrerseits will ich auch meine neuerdings wieder aufgenommenen Untersuchungen über die evangelische Geschichte erst mehr zu Ende zu bringen suchen, ehe ich bavon rede. Soviel barf ich fagen, bag nach meiner Ginficht bie von Ihnen bestrittne Traditionshypothese noch fest genng steht, und baß sich stamina ber spuoptischen Erzählungen in ihrer Gleichartigkeit und Einheit aus zwei ursprünglich von einander unabhängigen Partieen einer galilaischen und einer Leibend = und Auferstehungsgeschichte er= geben haben muffen, wie sie im lebenbigen Ueberlieferungsgebranche fich gebildet hatten. Die schriftstellerische Untecedenz bes Marcus scheint mir noch unerwiesen; schon wenn ich im 1. Cap. z. E. 23. 13. lese, fann ich faum zweifeln, baß er vorhergehendes epitomire. In den gewagten Analysen des vier= ten Evangeliums bin ich noch zu sehr Fremdling, um nicht mein Urtheil noch zuruck zu halten. Gegen Ihre Erflarung ber Erzählungen von den Speisungswundern und der Verklärung behålt zunächst ber naturalistisch = historische Ausleger noch sein volles Recht. Ihre Allegorifirung ber urgeschichtlichen Erzäh= lungen des N. T. finde ich geistreich und voll subjectiver From= migkeit: aber bem Gegenstande ift sie unendlich ferne. viele dialektische Vermittlungen wurden erforderlich sein, um von

Ihrem rein ibeellen Standpuncte wieder durch regressive Unnaherung das wirkliche Bewußtsein berer zu erreichen, die hier die ersten Erzähler waren! Ich habe stets anerkannt, daß die Geschichte Jesu, die der agzy edayyediov des Marcus und Johannes vorausgeht, der Art nach eine andre sei: aber in allegorischen Mythus geht sie so wenig wie in parallelischen auf. Vielmehr hat die wissenschaftliche historische Anschauung, gesetzt auch daß sie sich bem Uebernaturlichen versagt, an dem Wissen des Lucas von "benen, die zu Jerusalem auf das Heil Ifraels warteten" abgesehn von auerkannt historischen Personen und Dingen einen festen geschichtlichen Wegenstand. liche Worte und Aussprüche, personliche Zuge kamen bem nach den Anfängen nothwendig forschenden Christusglauben entgegen, und foderten ihn wie er aus volks- und jungerkundigen nahen Thatsachen erzeugt mar bazu heraus, biese Elemente zu einer ihm felbst ahnlichen Entwicklung und Gestaltung zu bringen. Diese Geschichtsart war bem Judenthum nicht fremd. Daß aber ein Theil der Erzählungen durch den nothwendigen Anschluß des Christenthums an die ethnisch en Vorstellungen hervorgebracht fei, kann ich Ihnen auf feine Weise zugestehen. Gerabe jenes ertlich und personlich sich gegen den Hellenismus beharrlich abschließende dristliche Judenthum hat namentlich jene Erzählung von ber übernaturlichen Entstehung Jesu zuerst gehegt, und wie die in den Talmud und Koran auszweigende apokry= phische Erweiterung, Verzierung und Veranderung berselben barthut, gerade die ortsverwandten Juden und Judenchriften haben die Fundamente am wenigsten aufgegeben. Selbst nicht alle Gegner bes Christenthums bas übernaturliche; selbst Geg= ner bes driftlichen Hellenismus nicht bas, was nach Ihrer Vor= stellung nur bem letztern zunächst eignete. Sammtliche apofry= phische Sagen, die vor und liegen, setzen in irgend einer Beziehung die kanonischen voraus, und wie diese aus dem Be= burfniffe bes fich erganzenden Wiffens im Glauben hervorgegangen waren, so wollten jene mit der unter den Juden traditio= nellen Begehrlichkeit theils Anstoße und Widerspruche der kano=

- Smith

nischen Berichte losen theils über biese hinaus ben Gegenstand supernaturalisiren. Sie nun knupfen ben Mythus ber übernatürlichen Erzeugung Jesu an die urchristliche Vorstellung von gottlicher Kindschaft, von dem Geborensein nicht aus Blut und vom Willen des Fleisches, sondern aus Gott Joh. 1, 13. Allein ohne ganzlichen Umschlag ber Vorstellung in ein Andres konnte von biesem Puncte aus bas, mas Gie ableiten wollen, gar nicht entstehen. In ber Continuitat bes Gebankens biefer geistlichen Geburt mußte man (wie wirklich viele es thaten) ein Sohn Gottes Werben Jesu aus bem Geist (3. B. bei seiner Taufe oder bei seiner Begeistung von Oben) lehren. Diese gottliche Geburt sett ja bas naturliche Geborensein voraus. Derjenige nun, von bem die Krafte ber Wiedergeburt ausgehen follten, mußte in seiner Entstehung überhaupt ein Renes sein. So gab es ein Postulat bes judischen Christia= nismus: Jesus ist fraft bes Geistes Gottes, aus bem heiligen Beiste geboren. Geist Gottes ist nicht etwa nur die Causa= litat ber sittlichen Wunder; sondern Schopfungen und Entste= hungen auch leiblicher, naturlicher Zustande, Beranderungen an benen bie Zwecke bes heils und ber heiligkeit betheiligt find, werden dem Geiste, insonderheit im letzten Falle, dem heiligen Beiste zugeschrieben. "Sohn Gottes" fonnte in ben beiben Fallen ber Entstehung bes ersten und andern Abams eine phy= fisch = ethische Bedeutung erhalten. Allein mit bem Allen giebt es noch keinen, viel weniger einen bewußten, Auschluß an die ethnischen Vorstellungen von ber Erzeugung ber Gotterfohne, welchen die Versimlichung Gottes, die Vermenschlichung bes Damons zum Manne, zum Gatten zum Grunde liegt. Die bloße Anschließung der Schöpferkraft des allmächtigen, heiligen Gottes an die burch eine Verheißung erregte Mutterhoffnung ist jedenfalls etwas ganz anderes.

Einen Wunsch, oder Ein Ansinnen an Sie möchte ich am Schlusse noch aussprechen dursen, daß Sie bei der Receptivistät Ihrer Philosophie für das Thatsächliche der religiösen Entwicklung und für das zunächst Irrationale, mit freiem Sinne das alte Testament durchforschten, und dann noch einmal über

die evangelische Geschichte schrieben.

## Ueber die neuere Christologie.

Von

Prof. Dr. Erich fon.

Richt leicht burfte es einen Gegenstand in gegenwärtiger Zeit geben, der allgemein ein so hohes, sich vor sich selbst bei reiferem Nachbenken immer mehr rechtfertigendes Interesse in Auspruch nahme, als die neuere Christologie. Denn sei es, daß wer auf Antrieb ber Pietat die in Frist bes letzten Decenniums an dem eigentlich historischen Charafter ber in ben Evangelien überlieferten driftlichen Urgeschichte erhobenen Zweis fel erwägt, die fich als nicht aus Leichtfinn, Willführ, Un= kenntniß, wie früher oft, entsprungen barlegen, bie, wenn ber Weist, ber wider sie in neue Wehr und Waffen treten muß, sie nicht besiegen kann, die Pietat und die Rirchenlehre mit einem Unstrich von Fatuitat und Aberglauben bemängeln; sei es, daß wer die unermeßlichen Folgen, die der neue, ganz veranderte Begriff von der historischen Grundlage des Christen= thums fur Rirche, fur die kirchliche Verfassung, fur die Form des Gottesbienstes nothwendig haben mußte, überblickt; - sei es, daß jemand aus rein wissenschaftlichem Interesse an diesem Streite über die Vereinigungsweise bes gottlichen Princips mit ber creaturlichen wirklichen Welt theilnimmt: - Reiner, in welchem die hochsten menschlichen Interessen lebendig sind, kann ohne eine ernste Theilnahme an diesen in der Gegenwart ange= regten Fragen bleiben.

Im Vertrauen denn auf die nicht abzulengnende hohe Wichtigkeit dieses Gegenstandes wollen wir zuerst die Ausstichten auf einen aussern Erfolg, welche die neue

Christologie nach ihrer innern Eigenthumlichkeit und nach den Berhältnissen der Zeit, in der sie hervorgetreten ist, haben könnte, prüsen; zweitens die Hauptargumente, die Hauptnerven des Angrisse auf das Christenthum in seinem kirchlichen Begriss, in Rücksicht auf das Entscheidende, das in ihnen liegen möchte, in Betracht ziehen; drittens noch einen Blick wersen auf die Stellung, welche die Lehre in ihrer neuesten Phase genomsmen, und auf die Wendung, durch welche sie versöhnend der Kirchenlehre glaubt näher zu treten, ja sich in diese, als die nur ausgeklärtere Form derselben, verlieren zu können.

Ŧ.

Albgesehen bavon, daß in dem berühmten Werk, der Kristik des Lebens Jesu, ein welthistorischsbedeutsames Agens anzuerkennen ist, welches die Theologie durch wahre Gründe und aufgedeckte bisherige Mångel auf eine nicht unverdienstliche Weise zu einer höhern Entwicklung forttreiben muß, — abgessehen von dieser, eben so sicher zu erwartenden, als nutreischen Frucht derselben, — ist ein äusserer Erfolg, ein Gelingen der eigentlichen Absicht der jene ganz einnehmenden, und auf die völlige Vernichtung des kirchlichen Christenthums gerichteten Polemik — mit Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten.

Denn erst lich muß eine Lehre, die eine große Ausbreistung gewinnen, die sich des Innern der Menschen wahrhaft bemächtigen soll, sich eines viel größern Iden ich alt derfreuen. Der Mensch verlangt etwas, woran er sich halten kann. Rein negative Lehren können zwar, wenn ihnen Evidenz gegeben wird, niederreißen, aber wenn sie nicht zugleich einen neuen Ausbau erkennen lassen, ninmer festhalten, sondern der Mensch wird sofort zur eigenen Ausbildung einer positiven Wahrheit sich wenden, oder, bleibt es möglich, zum verlassenen Alten wieder zurücksehren. Man zwingt nur, alte Fahnen zu verlassen, wenn man neue auspflanzt. Es muß gleichsam eine neue Sonne ausgehen, die ein neues Feld der Wahrheit erluchtet,

die eine Welt, welche noch unenthüllt war, die Menschheit mit froshem Erstaunen erkennen läßt. Doch weit entsernt, etwas der Art darzubieten, fällt das kritische Leben Jesu wie ein äßens des Sublimat auf die heilige Geschichte der Kirche, wird in verheerenden Streiszügen alles ausgetrieben aus jenem geheisligten Zeitraum, was einer höhern Welt anzugehören scheint; — nur daß die Geister von den irdischen Lanzen nicht getrofssen werden, und immer wieder ihren Verfolgern vor ihrem Unsgesicht und zur Seite unverwundet erscheinen.

Wenn einer neuen Lehre ber Reichthum neuer Ibeen fehlt, so muß zweitens bieser Mangel für ein Unternehmen, das sich eines großen Erfolgs ruhmen foll, dadurch in gewissem Grabe aufgewogen werben, baß fich in ihm eine große G c= Diese überwältigt, reißt fort, schließt an finnung barlegt. Aber eine große Gesinnung kann sich ein großes Parteihaupt. nicht blos negativ aussprechen. Diese Bedingung einer mach= tigen Wirfung erkennen wir namentlich an ben großen Refors matoren unsrer Kirche, die eigentlich nicht productiv=fraftig eine neue Welt der Ideen enthillten, sondern nur die schon vorhandene, nur verfinsterte ewige Wahrheit in ihrem reinen Licht erscheinen ließen. Die Kraft der Seele, mit der sie für ihre reinen Erkenntnisse gluhten, die Unüberwindlichkeit ihrer Uebers zeugung riß Alles mit sich fort. — Die Schriften bes neuen Reformators wiegen leicht; wen konnten sie, abgesehen von ihrer fritischen Beziehung auf wichtige Gegenstände burch ihren eigenen Ideen = Inhalt ergreifen?

Don einer viel größeren Bedeutung war der frühere, jetzt im Allgemeinen als eine unausreichende Denkart sür übers wunden anzusehende Nationalismus; wobei die Frage, ob die neue Christologie als Nationalismus im strengen Sinne zu betrachten sei — indem hier nur von ihrer gemeinschaftlichen, von Principien des Nationalismus ausgehenden Feindschaft gegen den kirchlichen Lehrbegriff die Nede ist — nicht von Wichtigkeit sein dürste. — Wenn man nämlich den Nationalismus in die Versneimung aller, in der positiven Religion, als solcher, beschlossenen

to be talked in

Wahrheit, und in die Beschränkung auf die allgemein theisstische und moralische sehen will; so kann diese Benennung nicht für die neue Christologie angemessen sein, indem diese den positisven Inhalt des Christenthums, da er doch irgendwie wieder untergebracht werden mußte, in Form der I dee erhalten wissen will. Sie würde in dieser Beziehung eher eine Ideologie, im Gegensaße der Lehre der factischen Wahrheit, oder ein speculativer Rationalismus zu nennen sein, insosern der letztere Ausdruck ein Nebeneinander, nicht eine Wechseldurchsdringung der beiden vereinigten Momente bezeichnete. Wenn man indessen auf die Kritist, in der sie ihre Stärfe und ihr eigentliches Leben hat, die auf der ausschließenden Anerkennung der Gesetze der verständig verminstigen Wirklichkeit ruht, den Blick richtet, so darf sie, als nach dem Wesentlichen, allerdings wohl als Nationalismus bezeichnet werden. \*)

Der Rationalismus einer früheren Spoche brohte viel mehr Gefahr. Er hatte einen mächtigen Rückhalt und Bundesgenofen, einerseits an dem, zur Zeit seiner Entwicklung erwachten

<sup>\*)</sup> Die Art und Beise bes Zusammengehens der beiden Glemente, des speculativen und des rationalistischen, in der Rritif läßt fich vielleicht am besten aus ihrer Entstehungsweise begreifen. Diese ift folgende: der Berf. nimmt ursprünglich ben Pan= theismus, auf die eine oder die andere Art reformirt, als die Bahrheit. Diefer fest die Belt als das Grundmunder, wonach Alles ichon für fich göttlich, Wunder ift, und das besondere Wunder im gewöhnlichen dogmatischen Ginne wegfällt. Hiernach muß fich Alles, mas fich als Bunder in der Beltges schichte geltend machen will, auf irgend einem Bege befeitigen laffen konnen. Bu diefem 3weck bietet nun der Berf. ben Ra. tionalismus als Werkzeug der Kritik auf, b. i. eine Beurtheilungeweise nach ben Gefegen der verständig vernünftigen Birflichfeit, welcher fich auf eine anerkannt ausgezeichnete Beife, wie noch nicht leicht in einem der vielen, gegen höhere Bahr= heit unternommenen Feldzüge des Rationalismus, in dem grofen Werk über das Leben Jesu geltend macht.

Naturleben, durch das die Menschheit, wie aus dustern kirchlichen Gewölden und engen Klosterschranken, an Gottes Licht und Lust trat; es erscholl mit ihm das Evangelium der Natur. Wie sollten sich die herrlichen, damals befreiten Kräfte: Sinn, Versstand und Vernunft besser bethätigen, wie sollte die Menschheit Gott für diese herrlichen Kräfte besser danken, als daß sie sie gebrauchte, sich den Pfad des Lebens vorzeichnen zu lassen, und sich das System ihrer Erkenntniß zu gestalten?

Die Welt ist jetzt schon lange im Besitz jener bamals zuerst hervorgebrochenen glanzenden Kenntnisse; ja sie hat, me= nigstens in der neuesten Zeit, ihre Ginseitigkeit, ihre Unrich= tigfeit eingesehen. Jener große Aufruf: ben Denschen gum Menschen zu erziehen, ber, als er zuerst gehört marb, in allen wiederflang, sich aller Gemuther bemachtigte, findet jest wenig Aufmerken, seitbem man begriffen hat, bag ber Mensch nur Ausbruck bes gottlichen Gangen ift, und nur in Wech= felwirfung mit bem Ganzen besteht. Den Meuschen zum Men= schen erziehen in bem Ginn ber ehemaligen Erziehungslehre, heißt, ben Theil auf Kosten bes Ganzen ausbilden, welches einerseits sich selbst aufhebt, anderntheils seiner mahren In= tention nach zur Pflege bes endlichen Individuums führt. Denn, was ist der Begriff der Erziehung? Sie will durch die Macht des Geistes der Gesellschaft, die sich zunächst in der Wirkung ber Kamilie und beren Einrichtungen hervorhebt, den Menschen in diejenige Wahrheit versetzen, welche die Gesellschaft als die gegenwärtige, als die burch ben Beist ber Beschichte ausge= borene anerkennt. — Die Menschen als Menschen erziehen wol= Ien, ohne Hinsicht aufs Ganze, ift ein eitler Traum, ben seit Nouffeau die Padagogen lange getraumt haben.

Von der andern Seite schloß sich an diesen früheren Rationaliss mus jene erhabene Form der Menschenvollendung an, die in dem Begriffe des Klassischen anerkannt wird. Schon lange vor der Verbreitung des Nationalismus, als herrschender Denkart, hatten beim Wiedererwachen des Studiums des Alterthums edlere Geister unbewußt ein Leben in den Alten geführt, und

ihr Christenthum und ihr Homer hatten verträglich in Ginem Haupte gewohnt, wie in einer Behausung, beren beibe haupts theile burch eine undurchbrochene Scheidewand von einander getrennt waren. Es mochte bies sein um bie Zeit Leibnigens, und die Zeit ber großen Sollandischen, Deutschen und Englis schen Philologen. Als aber bas Leben ber Alten måchtiger im Geiste ward, sich nicht mehr ins Innre verschloß, nicht mehr eine in eine fremde Herrlichkeit versunkene Betrachtung war, als sich Mensch im Menschen, der gegenwärtige im verganges nen größeren Menschen selbst fühlte, als ber flassische Sinn heraustrat, sich als Geschmack und Form geltend machte; ba wahrte es nicht lange, daß jener klassische Beift in einer neuen Wiedergeburt, genahrt und durchdrungen von den Ideen einer fpatern gebilbetern Zeit, erschien. Die Welt erstaunte uber feine Schönheit, und jede edle Natur warf alle Fesseln ab, um sich ihm mit Begeisterung zu weihen. Was konnte ihm widerstes hen? Der Begriff, bamals noch nicht von speculativen Flügeln getragen, erschien burftig, ja ohne Pietat, Die Auflosung ber schönen menschlichen Harmonie im vollendeten Individuum, wie sie bas Christenthum zur Unterlage hat, widersprach aber ganz bem Geiste bes Rlaffischen. In diesem Zeitalter wurde auch das Christenthum wesentlich bedroht gewesen sein; wenn es nicht burch Staat und Rirche festgehalten ware, beren Begriff es ift, baß sie bas rechte Wissen und Gewissen ber Nationen barstellen in dem Wechsel und in allen Sturmen und Umwalzun= gen ber Zeit. — Der flassische Geist als Bildungsprincip ist aber auch untergegangen, indem er in einer, schon mit Reimen einer driftlichen Bilbung geschwangerten Zeit für sich nicht bestehen, und nicht mehr bas volle Vertrauen bauernd einflößen fonnte. Dazu folgte eine Zeit aufferen Drangsals; benn vor ber Noth und bem Ernste bes Lebens weicht bie Bildung gurud. Wenn hier aber zum zweiten Male bie flaffische Bilbung bem Christenthum wich, so geschah es beibe Male auf gewisse Weise, wie in bem Kriege ber Titanen und Giganten gegen die Gotter, daß die Besiegten nicht hohern Personlichkeiten Beiticht: f. Philof. u. fpet. Theol. Reue Folge. I.

erlagen — die Götter erscheinen dem Promethens gegenüber gerade nicht im würdigsten Lichte — sondern daß sie erlagen einem höhern Princip.

Hier waren also wahrhaft andere Altare, zu denen man von dem Kirchenthume, wenn es ja verlassen werden sollte, übersgehen konnte.

Ohne diesen doppelten Bund mit der Natur und der reinen Menschheit einerseits, andrerseits mit dem klassischen Geiste, hatte dieser negative Nationalismus keine so weite Verbreitung gewinnen können.

Darum hat ber neue Nationalismus auch keine Wirkung auf die Zeit geübt. Hatte er einen wahrhaften Ideenkern ge= habt, wie machtig mochte er unfre Jugend ergriffen haben! Aber sie hat sich fühl gegen ihn verhalten, und ihn im Bewußtsein eines schon erworbenen tieferen Ibeengehalts abgewehrt. Sehr empfänglich ist sonst die Jugend für alle, auf der Basis bes Geistes stehenden Systeme, zu benen in Beziehung auf ihr speculatives Element auch die neue Christologie gerechnet werden fann. Die herrlichen, in ihrer Entwicklung ber Jugend zum Bewußtsein kommenden Krafte muffen fich bethätigen, und bethå= tigen sich in ber Autonomie ber reinen Beistes=Entscheidung. Der achte, begabte, gebildete Jungling ist rund und ganz, eine wahre Monas, die das Weltall in fich tragt \*). - Ware barum nur ein noch fo geringer achter Kern, abgesehen von ihrer gros Ben fritischen Bebeutung, in ber neuern Christologie gewesen, so ist kein Zweifel, daß unfre Jugend unwiderstehlich davon ergriffen worden ware, und daß von ihr aus dieses Kener sich

<sup>\*)</sup> Der Spinozismus in seinen mannigsaltigen ältern und neuern Gestaltungen ist der reine Geist selbst im Ausdruck metaphyssischer Weltschöpfung. Im Geiste, der sich als wahre Monas fühlt, spiegelt sich das Universum. Er besitzt Gott, Freiheit und Unsterblichkeit in seinen Ideen; was bedarf es da mehr zur Selbstgenüge? — Daher die Unfreundschaft des Spinozissmus mit der geoffenbarten Religion, und mit der eigentlichen Pietät.

rasch auf eine unser Kirchenthum in seiner bestehenden Form gefährdende Weise verbreitet haben wurde.

Ueberhaupt ist dieß bis jett im Allgemeinen die Folge des neuen Reformationsversuchs gewesen, daß das angegriffene Cisgenthum um so fester bewahrt, und von der Gemeinde gleichsam ans Herz geschlossen worden ist, daß das Gesühl sich allgemein befestigt hat, daß durch solche Verslüchtigungen in das Reich der Ideen der große Inhalt der christlichen Religionswahrheit nicht aufgewogen werde. — Wiederum ist dieses durch die Phistosophie, die um die Enthüllung der Tiesen der christlichen Religionswahrheit schon so große Verdienste hat, auf eine höchst schenden Monographien dargethan worden \*). — Von der ans dern Seite ist indessen dassenige, worauf, wie man wohl sagen darf, die Absicht des Weltgenius bei dem Hervortretenlassen der neuen Stepsis gerichtet war, der innere Ausbau der theologischen Wissenschaft selbst, die Darstellung der Möglichkeit und Wirtlichkeit

<sup>\*)</sup> Dieses große Verdienst der Philosophie, durch welches sie einem wichtigen Bedürfniffe der Gegenwart entgegen gekommen ift, und die Theologie gerettet bat, erleidet dadurch in gewissem Grade eine Beschränfung, daß fie fich im Allgemeinen bei aller philosophischen Form für die Aufklärung und Rechtfertigung ber tieferen schwierigen Dogmen in den Mittelpunkt und gleichsam lebendigen Springpunft des firchlichen Spftemes gestellt hat, anstatt, so weit es bei folden eigentlich unbeweisbaren Gegenständen möglich mar, zugleich einen Standpunkt auffer demselben zu mählen. Hieraus ist wohl die etwas dogmatische Färbung derselben zu erklären; hierauf auch vielleicht die Bers wunderung Goethe's, daß es die Philosophie nicht weiter als bis zur driftlichen Mahrheit gebracht habe, ju beziehen. -- Es ift daffelbe Berhältniß, wie wenn in neuerer Zeit für manche unerflärlich und widersprechend erscheinenden Bestimmungen im Romischen Recht die Folgerichtigkeit, und aus dieser der eigentliche Sinn derfelben aus dem Innern des Systems felbst zu ihrer glänzenden Rechtfertigung dargethan worden ift. Aber damit ift noch nicht die Bültigfeit bes Römischen Rechtes felbst erwiesen.

Weise, daß sie sich selbst vollkommen erklart und erweist, noch fast gar nicht unternommen worden; wovon denn doch erst die vollkommen Entscheidung in der fritischen Angelegenheit abhänzgen wird. Denn wenn auch die Vorstellung der neuen Krist if als durchaus ungenügend, und ihren Gegenstand nicht ersschöpfend sollte dargelegt werden können; so bleibt ohne jenen Selbsterweis des kirchlich christlichen Religions Inhalts die Wiederkehr anderer, der neuen Kritik mehr und weniger verwandster Versuche, die positive Religionswahrheit in eine allgemeine rationale zu übertragen, damit nicht abgeschnitten.

Es können beswegen in unsrer Zeit nur Theologen, die einem ganz vergangnen Zeitalter angehören, sich ihrer gewohnten Thätigkeit in früherer Weise, namentlich der exegetischen, mit sorglosem Eiser hingeben. Sie gleichen leichteren Truppen zur Seite des Hauptheeres, die, im Vertrauen auf den Sieg des Sentrums, weit vorrückten, von beiden Theilen wenig beachtet, und sich bereit halten mussen, nach erfolgter Niederlage an den Punkten, wo die Entscheidung fällt, ihren Weg in großer Eile wieder zurück zu messen.

## II.

Wir wollen und jetzt zu den Hauptargumenten wenden, durch welche die neue Christologie das Christenthum in seinem kirchlichen Begriff zu stürzen versucht. Es sind: erstlich der mythische Charakter, den auf eine nicht zu verneinende Weise das Christenthum mit allen positiven Religionen theilt, und der seinem Begriff gemäß keine rein historische Auslegung zuläßt. Zweitens sind es die im Begriffe des Wunders liegenden Widersprüche und Schwierigkeiten.

Also zuvörderst, — das Christenthum ist im Allgemeinen, in Beziehung auf die in ihm enthaltene, abstrakt betrachtete Resligionswahrheit Idee, und in der besondern Beziehung auf seine augenommene historische Grundlage Mythus. Es hat also einerseits den Ursprung aller großen und tiesen Ideen des

menschlichen Beistes; andrerseits fallt es von Seite seines ans geblich historischen Moments unter die Gesetze ber Erklärung bes religiosen Mythus. — Wie groß, wie gkanzend find nicht bie vom menschlichen Geiste hervorgebrachten I de en! Warum sollte er diese besonderen des Christianismus nicht auch erzeugt haben? Sind aus ihm nicht alle die herrlichen und größten Ideen, ber Tugend, ber Wahrheit, ber Schönheit, mit der glanzenden Fülle ber von biesen abgeleiteten hervorgegangen? Und erzeugt nicht ber Beift, je nach seinen außern Antrieben, je nach ber Bolfer= Lander = und Zeiten = Individualität, ein anderes Ges wachs? — So wie nun in der Nation der Juden bei ihrer Ab= getrenntheit von andern Bolfern, bei ihrer ganz eigenthamlichen Austeritat, Die nicht Die Bluthe eines heitern, simulichen Lebens, wie bei andern Nationen, sich entwickeln ließ, die reine Gotted= ibee sich vollkommner ausbildete, so brach auch bei biesem Bolk naturgemäß ber ganze Umfang ber driftologischen Wahrheit her= Da biese Ibeen nun religidser Art waren, und bie Grund= lage einer neuen Religion wurden, so nahmen sie in dieser neuen Wendung — nach Art und Weise, wie sich positive Religionen bilden, eine mythische Gestalt an, und traten nach bem Charafter jener Zeit, und unter ben besonderen, gum Theil gufälligen Umständen, in bem Refler einer positiven Religion, in der mythischen Form, als dasjenige hervor, was wir das Chris Wir sehen benselbigen Gang bei allen postenthum nennen. fitiven Religionen. Eine allgemeine Religionswahrheit hat, um die Religion einer Nation zu werden, ihr naher treten, und zuthatiger werben muffen. -

Wir erlauben uns hier vorläufig eine kurze Einrede, wenisger, um dem Raisonnement des neuen Rationalismus entgegenstreten, als wegen ihrer Wichtigkeit für die Religionswissensschaft überhaupt.

Diese ganze Argumentation hat zur Voranssehung die Gülstigfeit der völligen Gleichstellung der Religionswahrheit und der Idee. Wenn aber die Religionswahrheit allerdings auch Idee ist, sich als Idee behandeln läßt, so hat sie doch den

Anspruch, ursprünglich noch etwas mehr zu sein. Dieser Ausbruck ist in der neuern Zeit vor Kant nicht leicht fur den Religions-Inhalt gebraucht worden, und er hat seinen Ursprung und feis nen Grund in der Kantischen Philosophie. Kant nämlich erfannte, daß bie Erfenntniß bes Enblichen balb ein Ziel erreiche, während doch die Erklärung des Endlichen felbst ein Unbedingtes verlangte. Die Bernunft muß nun boch ein Unbedingtes annehmen, und fie fett biefes in ber Form ber Ibeen. Die Ibeen sind hiernach, was wohl zu merken ist, auf rein legischem Wege, aus der freien Productionsfraft bes Geiftes entstanden; fie konnen, ba fie auf Pramiffen ruhen, falsch fein. Rant ignorirte bas in ben Ibeen liegende, mehr als subjective Moment, das einen verheerenden Brand in seine Philosophie geworfen has ben wurde, und da dieses in der Folgezeit nun bemerkt wurde, und von keiner Seite aus mehr Vortheil über ihn gewonnen werben konnte, so wurde jeglicher übersinnlicher Inhalt mit vertrauensvoller Sicherheit als I bee eingeführt. — Gleich aber ber erste große Gegenstand auf bem Gebiete ber Religionswissen= Schaft, Gott, ift feine 3 bee, sondern ein über finnlich er Gegenstand, beffen man, ba man alles unmittelbar jum Bewußtsein Rommende auf einen Sinn zurückführt, durch ben innern Sinn inne wird. Desgleichen die menschliche Seele; und wenn sie ganz rein als Ibee behandelt wird, mochte von ihr geltend werben, was Novalis fagt: "wir werden uns nie begreifen, aber wir sind auch mehr, als wir begreifen fonnen;" wie die Ibee ber Pflanze nicht sein wurde, ohne die gottgegebene Pflanze, und sie sich immerfort ihrer Erweiterungs = und Berichtigungs = Kahigkeit bescheiben muß. Auf gleiche Weise nun ist ber Inhalt ber geoffenbarten Religions= wahrheit gegenständlicher Art, aus ber man wohl Ideen ziehen, auf ber man Ideen bauen fann, die aber in ihrer Ursprunglichkeit selbst nicht Idee ist. Die vollkommene Gleichstellung berselben mit den Ideen führt aber zu manchen Tauschungen und Erschleichungen; so wie durch sie überhaupt es nur möglich ge= worden ist, die Religionswahrheit in Spinozischer Weise bem Ringe der Systeme einzustechten. — Wenn nun der Begriff der Idee für die christliche Religionswahrheit, als dieselbe erschopfend, abgelehnt werden muß, so wird das ganze, auf diese Gleichstellung gestützte, Raisonnement hiedurch zwar nicht aufzgehoben, — indem auch die übersinnlichen Gegenstände vom Geiste in successiver Entwicklung desselben erkannt werden; doch würde sie einen andern Gang nehmen müssen, und vielleicht in den Principien Schwierigkeiten sinden. Da indessen die ganze Kraft des jetzt von und behandelten Einwurfs noch nicht auf diesem Punkte ruht, und die besondere Erörterung des Verhältnisses der Religionswahrheit und der Idee zu den schwierigsten metaphysssschaftellung beider hier als indisserent angesehen werden. —

Also — die allgemeine dristliche Religionswahrheit in ber Form, welche sie, um eine Bolfereligion zu werden, annehmen mußte, - tragt fur bie unbefangene Betrachtung burdys aus ben Stempel bes Mythischen, und hat barum auf hi= storische Wahrheit nur so viel Anspruch, als es ein jeder, allgemeine Religionsideen ausbrückender Mythus hat. ist der Begriff bes Mythus, des religiosen Mythus? - Ein religiöser Mythus ist die Darstellung religidser Wahrheiten, die an sich übersinnlich und außerzeitlich sind, in einem, in Zeit und Raum fallenden Vorgang. Go wurde die transscendentale Idee, daß die Welt aus Gott ihren Ursprung habe, ein Mys thus, wenn dieser Ursprung als eine Schöpfung Gottes etwa innerhalb seche Tagen vorgestellt wurde. Die Elemente bes Mythus find also ein Allgemeines, Ewiges, und eine hineins ziehung beffelben in einen Vorgang in Raum und Zeit. Dies sen Charafter tragt nun durchaus das historische Christenthum, und es ist unverständig, es aus biefer allgemeinen Kategorie Ramlich, es ist zuerst ein Allgemeis herausheben zu wollen. nes: die Elemente beffelben sind nichts Besonderes, in ber Zeit Vorübergehendes - find fie eine ewige Veranstaltung Got= tes - reine Ideen, die fur alle Zeiten und fur alle Menschen gelten: andrerseits ein in die Kulle ber Zeit fallender Vorgang.

Wenn sich hiernach nun aus der nicht abzuweisenden Answendung der Gesetze der Mythen-Erklärung entscheidende Nachstheile für den Glauben an die Realität der christlichen Urgesschichte zu ergeben scheinen: so scheitert dieser gefährliche, übrisgens nicht neue, sondern sich dem ersten profanen Denken von selbst darbietende Angriff an folgenden Gründen:

Erstlich. Aller und jeder Mythus weist hin auf einen Mythus, der mehr als Mythus ist, in dem die im Mythus vorgestellte erfreuliche Zuthätigkeit Gottes nicht mehr ein blosker Tropus ist. Jeder zeugt und predigt von einer Verkörpezung, von einem Eingehen des Göttlichen in die Bedingungen einer Welt der Zeit und des Naumes. Alle Mythen weisen hin auf eine mehr als allgemeine Beziehung Gottes auf die Menschen, die wirklich, und im Fleisch geschehe, die also zu einer Zeit irgendwo zu suchen sei. Wenn mm aber bei allen Mythen ein Mythus gesucht werden muß, der mehr als Mythus wäre, so kann nach der Erscheinung des Christenthums in der Welt wohl nur bei affektirter Zweiselhaftigkeit eine weistere Frage und Nachsorschung statt sinden.

Das bezeichnete Mehr als Mythus besteht nun fersuer darin, daß die zeitliche Ausprägung zu dem Allgemeinen selbst gehört, welches sich ausprägt, die Erscheinungsweise, nicht mehr Bild, sondern die Sache selbst ist. Der dyristliche, so zu nennende Mythus hebt sich also selbst als Mythus auf, wenn man ihm nicht Wirklichkeit leiht, weil diese zu seinem mythisschen Inhalt selbst gehört. Es ist dies Zeitliche und Wirkliche nicht mehr ein von dem Ewigen getrenntes Bildliche, sons dern dieses Ewige selbst.

Wenn zu Gunsten der mythischen Auffassungsweise der Person Christi noch besonders das geltend gemacht wird, daß die Idee im Allgemeinen sich selten in ihrer ganzen Vollkomzmenheit in einem einzelnen Individuum verwirklicht: so ist das Verhältniß der Idee des Gottmenschen zu Christus nicht ein solches, das diese Idee gewissermaßen selbsissändig, wie die abzsoluten Platonischen Qualitäten, außer Christo gleichsam ein

Leben für sich hätten, wie die Tugend des Socrates, bes Sato etwas ganz Andres als die Tugend selbst ist; mithin die Idee der sich in der Gottmenschheit ausdrückenden ewis gen Wahrheit eine mehr oder weniger adaquate, angenommener Weise eine wirklich adaquate Darstellung an Christo hätte: sondern Christus ist kein von der Idee Verschiedenes; er ist die Idee selbst. — Auf gleiche Weise sind die reinen Ideen, denen das Wesen Gottes in den sogenannten göttlichen Eigenschaften entsprechen soll, nicht gewissermaßen außer der Gottsheit und für sich — Gott ist nicht gut, nicht weise, nicht gerecht — sondern er ist die Güte, die Weisheit, die Gerechtigskeit: welches auf eine solche Weise gedacht werden muß, daß dadurch die Persönlichkeit Gottes selbst ein philosophisches Prosblem wird.

So beruht dieser, bis zum Ueberdruß viel besprochene Einswurf, daß die Idee sich gewöhnlich nicht irgendwo in der Tostalität ihrer Momente darstelle, nur auf dem Mißkennen des wahrhaftigen kirchlichen Begriffs von Christo.

Der zweite wichtige Einwurf, den die neue Christologie gegen das Christenthum in seiner kirchlichen Aussassungsweise erhoben hat, ist hergenommen von dem Begriff des Wunders, in welchem das Christenthum, seinem innersten Wesen nach, wurzelt. Was den Begriff des Wunders betrifft, so giebt es nicht leicht einen, der für die Untersuchung mehr mit Widerwärtigkeit behaftet wäre, welches sich auf das bloße Denken desselben verbreitet \*).

Der Bunderbegriff ist bis jett, ungeachtet seiner überschwenglichen Bichtigkeit für die Bissenschaft überhaupt und so manche
einzelne Bissenschaften insbesondere, nicht eigentlich in der
Philosophie untersucht worden; wogegen man die auf Spinozischer Grundlage ruhenden Systeme nicht geltend machen
kann, die so von Bunder erfüllt sind, wie der Pantheismus
von Gott. Denn wie man wohl bei dem Pantheismus noch
etwas nach Gott verlangt hat, so dürfte bei den, nur Bunder erkennenden Lehren noch ein wenig das eigentliche Bunder vermißt werden; der Begriff des Bunders entspringt

Denn wenn von der einen Seite für die absolute Verwerfung desselben, wie ihn die Kirche versteht, nicht das volle, klare Recht vorliegt, so scheint er von der andern Seite, als ein Ereigniß in der Natur, und gleichwohl abgelöst von der unsendlichen Kette von Ursachen und Wirkungen, in der wir und nur ein Naturereigniß denken können, einen unlösbaren Widersspruch zu enthalten. Natur und Geist sind so entgegengesetzte Dualitäten, daß eine gegenseitige Wirkung derselben auf einsander in Urt des Wunders unbegreislich ist. Auf gleiche Weise, wie wohl in dem Begriff der Geistererscheinung, eines erscheizung ne nden Geistes, eines sinnlichen Unsinnlichen, eine contradictio in adiecto gesunden ist, respuirt den Wunderbegriff unsser Denkvermögen.

Wenn man mit unbefangenem, unparteisschem Sinne, und ohne das Urtheil des religidsen Bewußtseins zu überhören, diesen großen Gegenstand erwägt, so muß sich eine in ihm vorliegende Antinomie aufdringen, deren beide entgegengessetze Glieder die gleiche volle Berechtigung haben, und in einem Dritten ihre Ausgleichung und Aufklärung finden. Wir versuchen dieselbe auf folgende Weise aufzustellen.

Das Natürliche setzt das Wunder; es sind Pole, beren einer den andern bedingt — gleichsam die beiden Wagschalen,

nämlich erst aus dem Gegenfaße des Ratürlichen. Der Grund dieser Vernachlässigung des Begriffs des Munders von Seiten der Philosophie ist, außer, daß derselbe in einer weiter zurückliegenden Zeit als der Philosophie eigentlich fremd und als der Religion gehörig hetrachtet wurde, — einmal, daß die Untersuchung nicht freigegeben zu sein schien, weil das Munder durch das Ansehen des Christenthums geschüßt wurde, welches anzugreisen, von manchen Seiten Bedenken einstließen mochte; dann aber auch, daß, wenn etwa diese Rücksicht aufgegeben wurde, das Christenthum die Untersuchung in eine Tiese führte, wo die Anwendbarkeit der seitenden Principien zweiselhaft ward, und das Christenthum leicht als ein Incommensurables erschien, das nur die Alternative, es anzunehmen oder zu verwersen, zuließ.

in denen die Welt hangt. Dieß ist kein willführlicher Gestanke, sondern bei allen Volkern, zu allen Zeiten weiß man von Natur, und von Wundern oder Wunderbarem. Sowie es aber überall, wo polare Verhältnisse gelten, einen positiven und einen negativen Pol giebt, so ist das Wunder in dieser großen Wagschale der positive Pol; es hat die Initiative, es geht der negative Pol gewissermaßen von ihm aus. Durch das Wunder ist die Welt in ihrer Entstehung, in ihrer Erhaltung, — ist die Vorsehung, die Weltregierung. Hier berühren wir zugleich die Punkte, bei denen das Wunder dem Denken nicht unbefreundet begegnet.

In Berbindung mit der wirklichen Welt= und Menschensgeschichte, in welcher Berbindung das Wunder erst im engern Sinn Wunder, und dassenige ist, an welches bei der Verzwerfung des Wunders gedacht wird, ist dasselbe nachzuweisen zunächst bei den absoluten Anfangspunkten. Darum erstlich bei dem Ursprunge des Menschengeschlechts als eisn er vernünftigen Wesenklasse (— ein Gegenstand unsserer näheren, sogleich folgenden Betrachtung). Zweitens bei der Erscheinung Christi auf der Erde, und den mit dieser, und mit dem großen Endzweck derselben nothwendig und unzertrennlich zusammenhängenden Ereignissen; indem dieser als ein zweiter Ansang zu betrachten ist.

Was den Ursprung des Menschengeschlechts als einer vernünftigen Wesenklasse betrifft, so wolle man sich nicht irren, daß dieser auf freatürliche Weise wie die übrige Schöpfung zu erklären sen. Eine ganz andere Bewandtniß namslich hat es mit dem Menschen als mit dem Thier. Das Thier, sowie es aus der Hand der Natur kommt, ist es vollendet sür sich, und in alle Zeiten. Den Menschen aber kann die Nastur nur in seiner Kreatürlichkeit, d. i. mit der Anlage der Freiheit, hervorbringen. Die wirkliche Freiheit ist keine Blusmenknospe, die durch die Kräfte der Natur aufspränge. — Nur ein schon Freies kann ein Wesen mit der Vernunftanlage zur Freiheit erheben. Die Menschheit, in der begriffsmäßigen

Ganzheit ihrer natürlichen und moralischen Anlage, sich selbst überlassen, müßte einem thierischen Zustande anheim fallen. Nehmet euer Kind! Wird es nicht durch Freie, durch die schon freie Gesellschaft zur Freiheit erweckt, so verbleibet es im Schlase der Thierheit. Davon zum entscheidenden Beweise dient, daß Menschen, in ihrer Kindheit durch Zusälligkeiten von der menschlichen Gesellschaft abgetrennt, und in Wälder verslausen, in entschiedener Thierheit später wieder aufgesunden wurden.

In der Entwicklung der Freiheit liegt auch die Entswicklung der Vernunft wahrheit, zu welcher die Menschscheit sich nicht durch sich selbst erheben konnte, und die sich facstisch in ihr verdindet. Die Vernunft wahr heit läßt sich nicht lernen, ohne daß sie gelehrt wird. Kein Lehrer der Vernunftwahrheit: — keiner, der sie für sich lernen, keiner der sie besitzen könnte. Also die Menschheit besitzt die Verzumstwahrheit durch eine Art Unterricht, den sie sich selbst uicht geben konnte. — Dies fällt auf eine überraschende Weise mit der Idee einer primitiven Offenbarung zusammen, auf welche das Christenthum zurückweist, die es voraussetzt, als deren Vollendung es sich erklärt, und erinnert zugleich an die mythische Erzählung an der Spitze der Genesis, welche große Wahrheit ihr zu Grunde liege.

In Uebereinstimmung hiermit urtheilt ein Philosoph der neueren Zeit \*), daß der erste Ursprung der Religion übers haupt, sowie jeder andern Erkenntniß und Kultur, allein aus dem Unterricht höherer Naturen begreislich sei; — daß also alle Religion in ihrem ersten Dasein schon Ueberlieferung geswesen, — der Zustand der Kultur durchaus für den ersten des Menschengeschlechts anzusehen sen.

Mag es allerdings schwer seyn, sich von diesem Ursprunge der Vernunfterkenntniß einen Begriff zu machen, besons ders, wenn man ihn nicht blos auf die, mit der vernünftigen

<sup>\*)</sup> Shelling, Methode des academischen Studiums.

Freiheit selbst entwickelte Bernunftwahrheit im engern Sinne beschrankt, indem die Erlernung und der Besitz ber Wifsenschaften, nach der Art und Weise, wie in unsrer Zeit die Wissenschaften und Runste beschaffen sind, ohne Erlernung ihrer Elemente als unmöglich erscheint. Man barf indessen hinzudenken, baß, was wir Kunst und Wissenschaft nennen, in ganz anderer Gestalt im Anfang der Dinge gewesen sei, wels ches nicht widersprechend ist, indem nicht nur unfre Wissens schaft leider eben so viel und mehr ein Wissen der Meinungen bes Menschen von ben Gegenständen, als eine Kenntniß ber Gegenstände selbst ist; andrerseits die Menschheit ursprünglich mit anderen und höheren Anlagen viel mehr unmittelbar in der Wahrheit gestanden haben konnte, als spåter, da sie sich aus Irrthum und Verderbniß, worin sie, in Folge der ausgebroche= nen Schuld versunken war, immer mehr erst zur Wahrheit emporarbeiten muß; wie einzelne Philosophen, die in der Form erhabener Seherflüge die philosophische Wahrheit zum Theil ausgesprochen, wie Plato und Hemsterhuns, - indem, was schöne Seelen in Kraft ihrer höheren Natur bachten und schauten, Abbilder, Gebanken ber Wahrheit sein muffen, diese Ausschit sehr aussührlich und bedeutsam ausgebildet ha= ben \*). Und wenn man erwägt, daß die Menschheit durch Entzweiungen fortgeschritten ist, daß nach einem Gesetze ber Ras tur die Entzweiung überhaupt die Grundlage hoherer Entwicklung ist; wie benn namentlich bie Schuld bie Bedingung einer viel hoheren moralischen und geistigen Ausbildung ge= worden ist, — wenn man ferner an die außerordentlichen Um= walzungen benkt, die unser Erdball erlitten hat, da nach ben Forschungen der Geologie die Subsee die Stelle eines ganzen versunkenen Welttheils einnimmt, so kann man wohl nicht ohne Wahrscheinlichkeit voraussetzen, daß auch die Menschheit in jenen ersten vorsundfluthlichen Zeiten einen ganz anderen,

<sup>\*)</sup> S. Aleris, oder vom goldenen Zeitalter v. Hemfterhuys. Jacobi's Werke VI.

ihrem heiligen Ursprung mehr verwandten Typus gebabt habe. Indessen sehlt es hier so sehr an bestimmten Anhaltspunkten, daß Alles, was darüber gedacht und vorgebracht werden könnte, als phantastisch und träumerisch erscheinen muß, und nur etwa dazu dienen kann, das Allgemeine durch eine erdachte, doch nicht absolut unmögliche Verwirklichungsweise der Wahrscheinslichkeit näher zu bringen.

Heit in der Menschheit — ist also der erste feste Punkt, wo die natürliche und wirkliche Geschichte in ihrem Begriff erst durch das Element des Uebernatürlichen ermöglicht wird.

Den zweiten Punkt bietet uns das Christenthum, das uns gerade durch sein Wunder, durch die unmittelbare Gotstesnähe, die sich in ihm bekundet, mit seinen heiligen Schauern durchbebt; es hat seinen Begriff nur im Wunder. Kein Wunsder im eigentlichen Sinne, kein Christenthum! ist ein unerschütterliches Wort.

Aber auch — gestehen wir es frei — kann die wahre Piestät sich schwerlich von dem Wunderglauben trennen. Was? heißt das an Gott glauben, ohne zu glauben, daß er, nicht im Gange der Natur = und Schicksals = Ereignisse, unter welchen Zeitverhältnissen und Umständen es immer sei, sondern, gleich der ewig ursprünglichen Freiheitsthat des Menschen, mit urssprünglicher Freiheitsthat die Absichten seiner Gnade und Liebe verwirklichen könne, und daß eine solche Verwirklichungsweise seines Willens nicht durchaus zu dem Undenkbaren gehöre? —

Ueberhaupt scheinen die Begriffe von der Gesetmäßigkeit der Natur und der Unverbrüchlichkeit ihrer Gesetze ihre absolute Gültigkeit nur auf einem niedrigern Standpunkt zu haben, und noch sehr einer weiteren Ausbildung und Berichtigung des dürftig zu sein, welche sie aus der Tiese der geoffenbarten Resligionslehre hernehmen können, mit welcher das Denken ja gerade bei seiner letzten Bertiefung so oft zusammenfällt, daß diese Uebereinstimmung schon ein Borurtheil sur die Wahrheit dessels ben giebt. Anderes nämlich liegt in den Lehren der Kirche.

Wenn Christus sagt: "Wenn ihr Gott um Etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er's euch geben," so heißt das nicht etwa: in meinem Namen, um meinetwillen, daß euer Gesbet durch meinen Namen vertreten wird; dies wäre eine arge Tänschung, denn bei Gott giebt es nur absolute Zwecke; — sondern: in meinem Namen, in meinem Geist und Sinn, d. i. mit vollkommner Losreißung von dem Willen des Einzelselbst, und Eins werdend mit dem allgemeinen Willen. Die Seele ergreift so die Angeln der Welt; auf gleiche Weise, wie in dem Begriffe der Wahrheit Subjektives und Objektives zussammenfällt.

Nach der gewöhnlichen Religionslehre zwar soll die Bitte um die Erhörung des Gebets an die Bedingung geknüpft werben, bag bas Erbetene gu unferm Beften fei. Dies ift, wenn vom Gebet in der reinen Idee gesprochen wird, ein un= gehöriger, ben großen Sinn ber Bibellehre abschmachender Zufat. Ein folches Befte, als woran hier gedacht wird, giebt es gar nicht. Das Beste ist bie Seele felbst, wie man bies auf dem Felde der Moral nun allenfalls unter ben nothigen naheren Bestimmungen anerkennt. Hier ist es ber Wille ber Seele felbst als Ausbruck ihrer reinsten Wesenheit. Und wenn schon in gemeiner Rebe gilt: es geht bem Menschen nichts über feinen Willen, so ist hier bie Rebe von jenem Willen, welcher bie Substanz bes Selbstes selbst ist, welche Substanz bes Selbstes, nach berfelben speculativen Erfenntniß, bie jeden Punkt bas Centrum bes Universums sein laßt, mit ber Substanz ber Welt eine und dieselbe ist.

Wenn es übrigens einen Punkt giebt, an dem sich vors
zugsweise die auf der Spinozischen Grundlage ruhenden Sys
steme scheinen brechen zu mussen, so ist es das menschliche Selbst
in seiner Unendlichkeit. Man hat diese Absolutheit des Selbst
in den Begriffen der Ebenbildlichkeit, des Mikrokosmus, der Monas, auerkannt, aber noch nicht sür die Seite des Wisselselselsen, im allgemeinen Sinne des Worts. Oder, die Absolutscheit des Selbst von dieser Seite sindet sich nur in den Begriffen der Kirche. Diese Unendlichkeit des Willens offenbart sich aber — abgesehen davon, daß jedem in die Natur des Menschen gelegten Triebe die Ersüllung gegenübersicht, und unser gesgenwärtiges und zufünstiges Dasein die wunderthätige Berswirklichung dieses Wollens ist \*), — sie offenbart sich vornehmslich in der Allmacht des Gebetes, nicht eines solchen, wie es als fromme Rührung leicht bei bessern Menschen die aufs Gute gerichteten Wünsche begleitet, sondern dem oben bezeichneten Chasrakter gemäß, und wie es etwa große Geister, selbst in großen Geisteserhebungen, — es selbst und seine Macht — dichtend darsgestellt haben.

Die Theobicee, - wenn man einmal biesen veralteten Ra= men für eine, eben so unvergängliche, als sich zu Ginem Banzen aus ber Religionsphilosophie herausscheibende, Probleme behandelnde Wiffenschaft beibehalten will, die ihrem Begriff nach in die letten Tiefen der Philosophie sich versenkt, - wird im Verlauf ihrer, über bie einzelnen sich ihr barlegenden Pro= bleme angestellten Untersuchung zu bem Resultat geführt, baß, weit entfernt, baß bei ben einzelnen fogenannten Uebeln ber Welt, die nicht ihren Grund in ber bloßen Einbildung bes Menschen, voer in der menschlichen Freiheit haben, also auf bie, von bem Menschen unabhängige Grundanlage ber Natur ber Dinge und auf die hohere Leitung ber Weltereignisse schei= nen zurückgeführt werden zu muffen, — weit entfernt, daß bei biesen großen Rathseln ber Welt irgend eine Unflage gegen bas hochste Wefen übrig bleibe, - vielmehr in Beziehung auf Gott, in Beziehung auf bas, was reines Werf Gottes in ben mannigfachen Verhaltnissen ift, in welchen auf die verschie= benste Weise ber Glaube an Gott irre gemacht wirb, - Et= was, ein Ueberschwengliches hervortritt, was nur bei Gott moglich ift, sowohl in Beziehung auf ben Gebanken als auf ben Willen. Wenn sich bies nun auf eine schlagende

<sup>\*) &</sup>quot;Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle." Göthe.

Weise constatirt bei bem moralischen Uebel burch bie, mittelst der Sendung und Hingabe des Sohns bewirkte Restitus tion bes Guten, und bes an biese Restitution gefnupften verlorenen Glucks, fo wird auch in Beziehung auf bas meta= physische Uebel die Endlich feit baburch, baß jeder Punkt bas Centrum bes Universums ift, baburch, bag bas Einzelwesen bei ber besondern, im Begriff ber gottlichen Cbenbildlichfeit liegenden Absolutheit zugleich Monas ist, auf eine Weise, wie es nur bei Gott möglich ist, aufgehoben. Hieher, zu biefer vollendeten Aufhebung ber Endlichfeit und vollkommnen herstels lung bes überschwenglichen Gottesbegriffs, bem metaphysischen Uebel gegenüber, gehört bann aber auch bie Unendlichkeit bes Willens in bem oben aufgezeigten Sinne, wie biefe in ber Kirchenlehre erhalten ist; wodurch das Ich erst schlechthin und allseitig in seiner wahrhaften Absolutheit und gottlicher Kind= schaft hingestellt erscheint.

Wenn wir in der bisherigen Auseinandersetzung nun das erste Glied unsver Antithese, das wir auf eine fruchtbare Art mit dem positiven Pol, entgegengesetzt einem negativen, glaubsten vergleichen zu können, den Wunderbegriff, festgestellt und erläutert haben, so bleibt und noch übrig, da der natursgesetzliche Gang der Dinge und der Ereignisse nicht besprochen zu werden bedarf, das Entgegengesetzt zusammenzustellen, und in dem dasselbe vereinigenden Bande zu betrachten.

Der Begriff des Natürlichen und der des Uebernatürlichen müssen zuwörderst für sich als durchaus entgegengesetzt angesehen werden. Denn ohne diesen Charakter des Uebernatürlichen erlischt das Christenthum in seinem Wesen; auch ist die Welt in ihrer gegenwärtigen Verfassung, und die Geschichte der Menschheit ohne jenes übernatürliche Moment nicht zu erklären. Dieser Forderung entspricht es nun nicht, wenn in Spisn ozisch er Weise das Wunder in die Natur gelegt wird, so daß das Wunder selbst in seiner letzen Tiese sich in der Natur ausdrücke, außer der Natur aber auch gar nicht statt sinde — weil durch diese Verklärung der Natur der Wunderbegriff abge

Beitidr. f. Philos. u. spet. Theol. Reue Folge. I.

schwächt wird. Durch biese Verflößung ber Natur und bes Wunders kommen beide Begriffe um ihre Gigentlichkeit, und es findet von gewiffer Seite bas namliche Verhaltniß statt, wie wenn bas Bofe nur als ein Minimum bes Guten, also im Bangen mit bemfelben gleichartig betrachtet wirb. - Es ift biefer Gegenfat nun aber weiter fo zu faffen : beibe entgegengesetzte Glieder stehen in ihrer Ursprunglichkeit in einem gewissen Bunde und mit einander, wie dies gewöhnlich nicht anerfannt wird. Das Uebernatürliche wird falsch begriffen, wenn es als im Berhaltniß ber Zerstörung und Aufhebung zum Na= türlichen stehend gedacht wird: - so gefaßt giebt es das Wunder im gemeinen Ginn, und auf feiner Spige bas Mirafel; - fondern Ratur und Wunder find beibe Gottes, und in einer hohern Sphare mit einander vereinigt; wie benn auch die Totalität ber Welterscheinungen nur burch beibe begriffen werben kann. Wird bas Wunder nur in ben Werken Gottes, burch welche bie Schopfung in ihrem Dasein und in ihrem Fortbestande bedingt ist, erkannt, so ist eine solche willführliche Beschränfung — wie gezeigt worden ist — mit ber Religion, ihrem tiefern Wesen nach, unverträglich. Die 3uruckführung beffelben aber auf bas blos Wunberbare, bas mirabile, wie sich solches besonders in den Erscheinungen des thierischen Magnetismus \*) barftellen mag, - ift bas entgegengefette Extrem vom Mirafel.

<sup>\*)</sup> Der thierische Magnetismus, obgleich ihm das wesentliche Elesment des religiösen Bunders fehlt, und er deswegen durchaus nicht zur Erklärung der großen Bunder in der christslichen Urgeschichte benutt werden kann, ist gleichwohl für die Theorie des Bunders von Bichtigkeit. Bie nämlich auch in der Natur der Dinge nichts ohne Uebergänge zu sein scheint, und das Söhere sich schon auf niedrigern Stusen ankündigt, und theilweise vorfindet, wie sich beispielsweise von dem Menschen schon ein niedriges Analogon in den Thieren und Pflanzen dars bietet: so läßt sich in dem thierischen Magnetismus ein, wenn gleich schwaches Analogon des eigentlichen Bunders, dessen

## III.

Haben wir nun in der jett geschlossenen Untersuchung bie Hauptargumente, mit benen bie neue Christologie unfre Relis gion in ihrem firchlichen Lehrbegriff anzugreifen gesucht hat, einer genauern Prufung unterzogen, so wenden wir und noch zu den Erklarungen, die in ber allerneuesten Zeit ber Urheber ber Kritik bes Lebens Jesu über bie einzig richtige und zeitge= maße Auffassungsweise ber Perfonlichteit Christi gegeben hat; mit welchen er, ba Christus nun zu einer viel hos heren Würde, als in der früheren Kritik, emporgehoben, und sogar mit ber Pietat in Beziehung gesetzt wird, gewissermaßen das Friedensblatt ber gegenwärtigen driftlich gebildeten Welt zu reichen hofft \*). Allgemeinen Beifalls ber Urtheilsfähigen halt er sich für versichert, wenn er Christum als einen der ho= hen Genien des Menschengeschlechts, die, es zu erneuern, und zu einer höhern Stufe ber Vollkommenheit emporzuheben, von Beit zu Zeit in ber Geschichte erscheinen, erkannt wissen will. - Wenn ber Eindruck einer ftarken Profanation bei biefer Einreihung bes herrn unter bie Genies sich bes Lesers bes måchtigt, so fallt bavon nicht gang bie Schulb auf bie eigents liche Meinung bes Verfaffers. Er wurde jenen vermieben,

Begriff in der unmittelbaren Causalität des Geistes rubt, erblicken, indem in dem thierischen Magnetismus ein echtes Element des Wunderbaren anzuerkennen ist, und das Streben, denselben auf ein rein Natürliches mittelst subtiler Zwischenmedien
zu reduciren, vergeblich bleiben wird. Da sich hier nun eine
unmittelbare Wirkung des Geistes auf den Geist ergiebt, so das
Gedanken und Gefühle in dem einen Geiste, als aus ihm selbst
entsprungen, entstehen, die doch ihren Ursprung in einem andern Geiste haben, so wäre hiedurch die von dieser Seite
der Unbegreissichkeit gegen die Inspirationslehre erhobene Schwierigkeit als überwunden zu betrachten. Denn wenn gleiche Beister auf diese unmittelbare Weise auf einander instuiren können, warum nicht der höhere auf den niedrigern?

<sup>\*)</sup> Friedliche Blätter von Strauß. 1839.

und überhaupt für den Zweck seiner Darstellung gewonnen has ben durch eine vorausgeschickte Untersuchung über den Begriff des Genius. —

Genius ist eine angeborene Große in Kraft ber Natur. Es giebt aber noch eine andere Große, bie aus ber, in bem Begriff ber Freiheit liegenden unendlichen Gelbstbestimmungsfahig= keit, — aus ber Verwendung ber empfangenen Rrafte; und baraus entspringt, wie ber Mensch hand an fich selbst legt; wiewohl auch biese nicht ganz ohne Naturanlage sein kann. Es giebt feine menschliche Große ohne eine Aulage. Alber bas Moment der Anlage, Diese zufällige Gabe der Natur, welches man Genius nennt, ist nicht in jeder Große bas Wich= tigste - es ist in mander menschlichen Große bas Geringere. So find meistens die Religiosen, besonders die Tugendhelben, mehr große Menschen. Go war Gocrates gewiß mehr großer Mensch, als Genie. Go hat auch ber Bf. ber Rritif, wenn er Chriffus als Benius bezeichnete, nicht auf bas zufällige Moment der Natur=Anlage vornehmlich das Gewicht legen wollen. — Der Bf. erklart nun Christum als ben hochs sten aus der ersten undhöchsten Classe der Genien. Ben Genien, welche in ber Menschheit glanzend hervorstrahlten, gebe es viele Arten. Fur die erhabensten und segenbringenoften durften wohl die der Religion gelten, in benen fich die Fulle bes religibsen Lebens und gottlicher Erkenntniß geoffenbart, und die den gleichen Glauben und gleiches gottbegeistertes Wirken und Handeln in Andern entzündet. Christus foll aber berjenige fein, in welchem allein die von allen den edeln Religiosen ans gestrebte vollkommene Vereinigung mit Gott zu Stande gefommen, ber schlechthin als Vorbild ber Menschheit bastehe. — Co trete benn Christus in die Reihe ber Benien ber Den fch= heit, benen die Menschheit so viel, ja ihr Bestes verdanke; wovon sich gegenwärtig eine so lebendige Anerkennung finde, daß ihnen in der jetigen Zeit überall Monumente errichtet wurden.

Der Bf. erkennt in dieser Denkmaler = Stiftung eine Er= leuchtung der Zeit, die es wohl ermist, was die Menschheit

ihren großen Genien verdanke — baß sie ihnen eigentlich Alles verbanke. Sie erscheinen gleichsam an ben Anotenpunkten ber Geschichte, und vermitteln einen neuen Aufschwung ber Menschheit. — Mag es uns vergonnt sein, diese gegenwartige Berehrung vergangenen Berdienstes, biesen überall angefachten Trieb, unser Vaterland mit Denfmalen bes Großen aus seiner Bergangenheit zu überfaen, anders auszulegen. Gine Zeitepoche, bie ber Griffel ber Geschichte mit feurigen Zugen in ihren Buchern festhält, schafft felbst bas ber Denkmale Wurdige, ift einem Leben und einem Wirken hingegeben, bas zu erhebenber Monumente nicht benkt und nicht benken kann. Die Periobe ber Denkmåler = Grundung ist eine nachfolgende, im Allgemeis nen die Zeit einer nicht mehr vorhandenen Größe. Das Hohe und Große, welches ber Gegenstand ewiger Begeisterung, wet ches gleichsam das ewig junge Verlangen des menschlichen Geis ftes ist - es fann ben Geist nicht verlassen, und wenn er es selbst nicht hervorzubringen vermag, so verehrt er es wenigstens in der Bergangenheit, und bruckt seine Treue burch ben Gottess bienst aus, mit bem er bem Großen, bas nicht mehr ift, hub bigt. Bon unsrer Zeit kann man aber wohl nicht mit Unrecht fagen, daß Großes nicht in ihr geschieht. So wendet sich ber eingewiegte Beist traumerisch nach ber Vergangenheit, und wenn er feine Kranze erwerben fann, befriedigt er fich, zu befrangen. - Was aber die Verehrung ber großen Geister betrifft, durch welche die Menschheit fortgeschritten ift, so ist diesen Bewunderung und Verehrung zu zollen: es wird ihnen nur, was sie verdient haben, und sie zu erheben, erhebt den Menschen felbst. Allein wenn man ihnen fast gottliche Ehre erweisen und sie in eine hohere Parallele stellen will, so mag an bas Nihit admirari erinnert werden, und an bas Wort: Was Menschen gethan haben, konnen Menschen auch thun. — Rach bem Sinne bes neuen Kirchenreformators sollten sich neben ben vielen Kir= chen Christi die vielen Monumente der Genien unfrer Nation, Leffings, Mofers, Schiffers, und warum nicht anch ein= mal bes Dr. Strauß felbst erheben; - auf bie Beise, wie ber

Kaiser Severus in seinem Tempel neben den Bildern Christi und Abrahams Bildsäulen des Apollo und des Orpheus aufgestellt hatte.

Was nun die vom Bf. gegebene ethisch religiose Borstellung von Christo betrifft, so bietet berfelbe alles auf, sie bem kirchlichen Begriff von Christo so nahe als möglich zu bringen-Er erinnert zuvorderst baran, daß es einzelne Bestrebungen gebe, worin die Menschheit bas absolut Sochste wirklich erreicht habe, worüber ein hinausgehen undenkbar sei, diejenigen also, - in den Runften die Meister berselben, - bie biese Gipfelpunfte errungen hatten, als Darstellungen jener reinen Ibeen selbst anzusehen maren; - von welchen Bestrebungen er jeboch allein bie Bilbhauerkunft anzugeben weiß, bie nach einer ziemlich allgemeinen Annahme unter ben Griechen ihr Ibeal erreicht hat, bas zu übertreffen, ober auch nur zu erreichen, gleich unbenkbar ift. Bei ber Religion, bei bem Bestreben bes Menschen nach einer vollkommnen Vereinigung mit Gott, finde dasselbe Verhaltniß statt. In Christo stelle sich dieses hochste allgemeine Ziel menschlichen Strebens, bie Einheit mit Gott, als errungen bar. Es sei auch nicht anzunehmen, bag bieses in Christo bargestellte Urbild jemals von Jemand übertroffen, ober zum zweiten Mal erreicht werbe. Denn in Beziehung auf Die Idee felbst, so sei biese bestimmt und flar, und fein hoherer Gipfel bentbar. Was aber eine wiederholte Darstellung beffelben betreffe, fo wurde biefe boch immer nur möglich fein, gestutt auf das Urbild. Die frischeste, fraftigste, also eigentlichste Darstellung berselben wurde bemnach in Christo bleiben. Der Bf. unterlaßt nicht, sich hiebei ben wichtigen Einwurf zu ma= den, daß für die Darstellung bes religiofen Ibeals fich bie religibse Gesinnung mit ber erleuchteten religibsen Ginsicht, mit dem geläuterten Gottesbegriff vereinigen muffe, welcher lettere nie als abgeschlossen, sondern nur im Fortschritt der Zeit, und im Verein mit ber Gesammt-Ausbildung der Menschheit, als sich immer mehr verklarend, gedacht werden konuc. Er achtet aber diese gleichsam theoretische Seite im Ideal fur bas Untergeord=

nete und Unwesentliche. — Wie nun ber Meister ber Bildhauerfunst unsrer Tage und spaterer Zeiten nur im Geiste und in ber Idee bes Phidias und Praxiteles wirken fome, wie er nur in und mit ihnen wirken konne, so muffe bei ber religiosen Erhebung bes Menschen bas Bilb beffen gegenwartig fein, bei bem diese Erhebung zu ber vollkommnen Vereinigung mit Gott gelangte. In biesem Zusammenhange gelingt es bem Berf. in ber That, die Phrase auszubenten, auf die sein Bestreben stand: Also feine Frommigfeit ohne Christum! - Wir waren wohl veraulaßt, hiebei zu fragen, ob die vollkommne Bereinigung mit Gott nicht ben Begriff bes vollkommnen Menschen constituire, und ob das Pradicat vollkommen sich mit bem Begriff Mensch vereinige? Wir wollen aber nur geltend machen, daß ber Musterbegriff in Beziehung ber Bereis nigung bes Menschen mit Gott nur in bem Begriffe bes Logos, ber Gottmenschheit liege, ber fur alle Zeiten Schlechthin gelte, indem auch bas, mas wir oben bas Theoretische in bie fem Ideal namiten, welches als im Aufsteigen ber Menschheit sich immer vollkommmer ausbilbend gedacht werden muß, hier schon gleichsam seinen Ruhepunkt findet, in dem es sein Absolutes erreicht, da Gott die Wahrheit selbst ist. - Der Bf. wurde consequenter im Beifte seines Systems verfahren haben, wenn er die Person Christi, da er sie in ihrem firchlichen Begriffe durchaus nicht mit ber Religion zu verknupfen wußte, gang hatte fallen lassen, und fich einzig zum Aufbau ber driftlichen Relis gionswahrheit, die er selbst boch als ewige, unverbruchliche Wahr= heit anerkennt, und die Art und Weise, wie er sie darstellt, nur als das Aeußere betreffend, bezeichnet, in einer andern, als ber driftlich firchlichen, historischen Weise - benn von ber Moglichkeit dieser Ausführung hangt alles ab — gewendet hatte. Wie sehr nämlich die Person Christi, Christus nur als Mensch gefaßt, auch gesteigert werbe, bei Lostrennung von der gottlichen Personlichkeit kann sie mit bem Christenthum in keine wesent= liche Berbindung gesetzt werden.

Nachdem wir nun die Schwäche ber neuen Christologie noch mehr von Seite ihres positiven Inhalts, als früher von Seite der Hauptargumente ihrer Kritik ins Licht gesetzt haben, schlies ken wir unsre Erwägung dieses großen Gegenstandes des Zeits Interesses mit folgender Betrachtung:

Der neue Versuch einer Reformation ber christlichen Lehre hat einmal eine welthistorische Bebeutung gewonnen; - sei es, daß ein so folgenreiches Ereigniß auf einen ruhmlichen Freimuth bes Urhebers zurückzuführen ist, ber es für ehrenwerth hielt, gerade und offen den innern Gedanken seiner Bruft herauszusa= gen — und warum follten wir dies nicht glauben? — fei es, baß die volle Ueberlegung der Folgen fehlte, die seine Berfunbigung solcher, mit ber durch Staat und Kirche vertretenen Ausicht seiner Zeit streitenden Grundsatze für seine Person, und in ben Berhaltniffen einer, auf ber Grundlage christlicher Dentweise ruhenden Gefellschaft hatte; - fei es, bag eine bloge Ungehos rigfeit in anscheinend zufälliger Weise eine große Wirkung in ber Weltgeschichte hervorbringen konnte, wie sich davon Beispiele finden, wenn die Zeit für irgend eine große Umgestaltung reif ift. Eine Ungehörigfeit fann ficher nicht an bem Werf geläug= net werden, namlich, daß nicht vor bem ganglichen Schiffbruch, den der Verf. das Christenthum erleiden ließ, der von ihm selbst anerkannte geistige Kern besselben, ber nach bem allgemeinen Begriff mit bem historischen Christenthum unzertrennlich zusam= menhing, sicher ans Ufer gebracht war. \*)

Erst wenn dieser klar und baar, so daß jedes fromme Gesmuth in ihm den Gegenstand seiner Verehrung wieder erkennen konnte, hingestellt war, hatte es sich gehört, etwa ein altes Gesbäude zusammensinken zu lassen. —

Ueberhaupt endet mit bem Regativen die Mission bes Dr.

<sup>\*)</sup> Wie fehr ist dieses durch die neuesten blutigen Zürich er Handel bestätigt worden, in denen ohne die religiösen Motive die Erbitterung nicht bis zu einem so hohen Grade gesteigert worden ware.

Straug. Was bem positiven Wieberaufban zu wirken und auszuführen auferlegt ift, verlangt Krafte ganz anderer Urt, als zu bem Beschäft ber Rritit, bas ber Berf. nicht ohne Beruf geubt hat, erforderlich find. — Sollte die wissenschaftliche Bedeutung bes Mannes auf bem Gebiete ber Theologie entsprechend bezeichnet werden, fo find feine Bemuhungen und feine Berdienfte benen bes Mephistopheles nicht unahnlich, nach bem Begriff bieser Figur, wie ihn die neuere Poeffe als einen feinesweges bofen Beift, sondern als einen, durch Verneinung des sich in mangelhafter Bestalt gebenden Guten, bas Gute selbst fordernden Beist gefaßt hat. Daher ber storende, Aergerniß gebende Charafter ber Rris Denn bas Aergerniß entspringt, wenn bas für heilig eber tif. wurdig Gehaltene wegen Meußerlichkeiten in feinem Wesen ans gegriffen wird. Daher benn auch ihre Eigenschaft, bag man bie Augen nicht verschließen kann vor ihrer mannigfachen Wahrheit.

Sonach ist benn biese neue Bewegung auf bem Gebiete ber Religions-Wissenschaft mit Achtung, und feinesweges mit Verketzerung aufzunehmen. Woher auch die Verketzerung? Sind wir es nicht felbst, ist es nicht ber Beift ber Zeit, aus bem diese Denkweise entsprungen ist? — In der Theologie lagen die großen Mångel, welche bie Gesellschaft ber Kirche entfrembeten, die långst håtten anerkannt, und an beren Ueberwindung håtte gearbeitet werden muffen; wofur nun als strenge Remesis bie neue Kritif bes Lebens Jesu ihr bas Medusenhaupt ent= gegenhalt, und fie nothigt, aus ihrer Sicherheit zu erwachen. -Eine neue Epoche ber Religionswissenschaft fundigt sich mit ihr an, in der, wenn erst die endlose Menge sich immerfort aus einander entwickelnder Aufgaben wird geloft fein, einem gang neuen Erstehen ber driftlichen Religion entgegenzusehen ift einem Erstehen berfelben - bag wir es bezeichnen - im Begriff; in ber bas Christenthum nicht mehr, wie bisher, einer glaubi= gen Gemeinde eignen, sondern, ba ber Glaube gur Einficht gebracht mare, jum Gemeingut ber gangen benfenben Mensch= heit wurde gemacht werden fonnen. -- Go wollen wir benn in jener Erscheinung ein Werk berjenigen hohern Leitung ber

Dinge anerkennen, welche burch ben Wechsel aller Zeiten bie christliche Kirche sich immer mehr befestigen, ausbreiten, sieghaft zu machen auf ber Erbe, gesorgt hat. \*)

<sup>\*)</sup> In dem früheren Auffate des Herrn Professor Erichson Bd. III. Deft 1. find nachstehende finnstörende Druckfehler noch nachsträglich zu verbessern:

<sup>5. 56. 3. 8.</sup> v. oben lies: ftatt fcon man - man fcon.

S. 56. 3. 10. v. unten lies: statt gefälligen — zufäl-

S. 64. 3. 16. v. oben lies: fatt Bernunft - Berfaffer.

G. 64. 3. 1. v. unten lies: fatt in - un b.

S. 68. 3. 15. v. oben lies: ftatt mußten - mußte.

## Zur spekulativen Theologie.

3 weiter Artifel. \*)

Bom '

herausgeber.

Begriff ber Metaphysik.

1.

Die spekulative Theologie — in bem bestimmten Sinne hier gebraucht, nach welchem sie im Systeme bes Verfasfers einen besondern Theil der Metaphysik und zwar die Lehre vom abfoluten Beifte bezeichnet, - hat in fich einleitend zu erst an den allgemeinen Standpunkt zu erinnern, aus welchem sie im gesammten Systeme ber Philosophie hervorgeht. Sodann, ba fie Theil ber Metaphysik, bie Ontologie ber ihr vorangehende frühere Abschnitt ist, muß das eigenthümliche Problem, in welches die Outologie sich abschließend ausläuft, und dessen Losung abermals eine über biefe hinausgreifende Wissenschaft nothwendig macht, aus der ersten hervorgearbeitet werben. Zwar ist bies geschehen am Schlusse ber Ontologie \*\*), und wir wüßten dieser Darstellung hier nichts wesentlich Berichtigendes hinzuzusügen; bennoch durfen wir hoffen, durch die gesonderte Fassung dieser Fragen ihnen fur das Ganze bes Systemes größere Klarheit und Bundigkeit zu geben, als es bisher geschehen, und so manche Ungewißheit gleich vom Anfange her völlig abzuschneiben.

<sup>\*)</sup> Bgl. Erster Artifel Bd. IV. H. 2. S 194. 95.

<sup>\*\*)</sup> Grundzüge zum Spsteme der Philosophie; zweite Abtheilung: die Ontologie. Heidelberg 1836. f. 300 ff. S. 518. ff.

2.

Ebenso muß ber Standpunft fur bie Metaphysit überhampt, ihr Begriff und ihre Aufgabe, burch bie vorausgehende Ers fenntniglehre begründet sein. Darüber jedoch ift hier ausführlichere Rechenschaft zu geben, indem unser System in die fem Puntte eine Modififation, zugleich, wie wir hoffen, eine Vertiefung und Befestigung erfahren hat, welche nicht ohne ents scheidende Folge für ben gesammten Charafter beffelben, so wie für sein Verhaltniß zu ben gleichzeitigen Philosophicen geblieben sein mochte. In Bezug auf lettere besonders bitten wir ben Leser, ben Inhalt ber in gegenwartiger Zeitschrift erschienenen Auffage: über bas Berhaltniß bes Form= und Reals principes (II. Bb. S. 21-108.), über alte Schule und neue Systeme (II. Bb. S. 230-88.) und: "über bas Princip ber philosophischen Methode" (IV. 28b. S. 30-73.) sich vollständig aneignen zu wollen, indem hier unabhångig von biesen historischen Beziehungen ber rein philosophis sche Zusammenhang bargelegt werben foll.

3.

Das Unzureichende der Erkenntnißlehre in ihrer ersten Gesstalt in Betreff dessen, wie sie sich den Uebergang zur Metaphysik bahnen wollte, bestand darin, daß, indem in ihr das erkenmende Ich, als endliches, an der Dialektik dieser Endlichkeit über sich hinausgetrieben wird, und die eigene Selbstständigkeit negirend allein im Absoluten seinen Grund und Halt zu gewinnen vermag, bei diesem Zurückschreiten in sein Princip eben nur von dem such jekt iv en Momente des Erkennens und Beswuskseins, nicht von der Einheit des Subjektiven mit dem Obsjektiven, worin jenes doch allein erst seinen Charakter als Erskennen hat, zu dem Grunde dieser Einheit aufgestiegen worden ist. Nicht das nämlich ist unmittelbar das Interesse, daß das erkennende Ich endliches, seinen Grund nicht in sich selbst habendes sei, sondern daß es, als erkennendes, schlechthin Eins sein musse mit dem Erkannten, der Objektivität. Damit

wird andererseits zugleich ber wahren Aufgabe einer Erkennts nistlehre nicht Genüge gethan; das eigentliche Problem des Erstennens bleibt ungelöst, welches nur im Begriffe jener Einheit von Subjekt und Objekt seine Lösung sinden kann. Indem aber solchergestalt die erste philosophische Wissenschaft noch nicht zu ihrem rechten Abschluß gekommen, konnte sie auch der zweiten, aus ihr hervorgehenden Wissenschaft, der Metaphysik, ihren Besgriff und ihre Aufgabe nicht in rechter Schärfe und Eigenthums lichkeit überliefern.

Zugleich mußte durch biese Wendung dem Systeme ber Schein aufgebrückt bleiben, bag es ben Standpunkt bes bloß subjektiven Bewußtseins nicht verlasse, daß es überhaupt das Bernunftige und bie Idee nur in ber subjektiven Form, als Bewußtsein, kenne ober anerkennen wolle. Während sich bamit jedoch der übrige Inhalt ber Erfenntnißlehre und bes Systemes überhaupt unverträglich erwies; konnte es nicht fehlen, daß biese Discrepanz bei ben Beurtheilern beffelben eine fehr verschiebene Deutung fand: bie treffendste Bezeichnung war wohl bie, in ber Erkenntnistheorie eine ber Jacobischen verwandte Lehre von ber ummittelbaren Immanenz bes Absoluten, Gottlichen, im mensch= liden Geifte zu finden. Gine weitere Folge bavon mar, sie als bie noch nicht vollständige Ueberwindung des pantheistischen Prin= cips zu bezeichnen, sofern auf sie und ihren Abschluß bie Metaphysik gegründet werden sollte; (was baher auf Jacobi felbst feine Anwendung leibet, indem biefer die Möglichfeit einer Metaphysit, eines wissenschaftlichen Erkennens Gottes in Abrebe stellt.) Gleichwohl burfte ber Verfasser in letterer Bezies hung vielleicht mit Grund für sich anführen, daß es innerhalb ber Erkenntniflehre noch nicht ber Ort sein konne, ben Begriff bes Abfoluten über jene Allgemeinbestimmungen zu erheben, aus benen für sich ber Streit über Pantheistisches ober Nichtpantheisti= sches noch gar nicht entschieden werden fann. Dennoch ging auch Diese Rritik auf die Hauptungenuge ber Erkenntniflehre guruck, das endlich=subjektive Ich für sich selbst im Absoluten begründen zu wollen, während es mahrhaft nur im allgemeinen Weltzus

sammenhange, in ber Totalität bes Eubjekt=Objektiven, selber begriffen, somit auch richtig begründet werden kann. Von jener Seite hat Weiße (Deibelberg. Jahrbb. November 1834. S. 1098.), in der lettern Beziehung Sengler ("über das Wefen und die Bedeutung der spekul. Philos. und Theologie"; 1837. S. 343—378.) meine Erfenntnißlehre beurtheilt und baburch zum weitern Fortschritt genothigt. Schallers Polemif (,,Phi= losophie unserer Zeit" 1837. S. 107-28.), die sich ausschließ= lich an ben negativen Vorwurf bes Verharrens im Subjektiven halt, brachte weniger Belehrung, fo scharffinnig in bieser Deutung und mit so operosem Eingehen ins Einzelne sie abgefaßt ist: wer von der bloßen Regation ausgeht, wird immer finden, baß er bei Widerspruchen endet, und zwar bei besto gewaltsamern, je genauer er es mit bem Meufferlichen einzelner Stellen Eine bloß gegnerische Beurtheilung in Dingen, wo bie Bebeutung bes Einzelnen nur im flargefaßten Sinne bes Ganzen gefunden werden kann, endet, wie so viele polemische Proben zu allen Zeiten gezeigt haben, unvermeidlich in ber Konsequenz bes Wibersinnes.

4.

Das wahrhafte, vollgewichtige Problem, das uns in der allgemeinen Wirklichkeit des Erkennens, wie in jedem einzelnen Akte desselben zu lösen vorliegt, und dessen Lösung allein auch richtig die Metaphysik einleiten kann, wäre vielmehr so auszusdrücken: wie alles Sein, lediglich als solches, dem Erkennen durchdringbar, wenigstens der Möglichkeit nach ihm zugänglich sei? Was da ist, wird durch dieß bloße Sein schon ein Erskennbares, trägt unmittelbar die Bedingungen der Nationalität und des Eingehens in die Erkenntnißsormen. Woher kommt ihm der Charakter solcher Erkenntnißhaftigkeit? — Eben so umgeskehrt ist das Erkennen in allen Theilen und Stusen, vom Sinsnenempsinden, Anschauen und Vorstellen an dis zum denkenden Bewußtsein der Allgemeinwahrheiten, ein objektives, mit Sein erfülltes. Woher also wiederum diesem die Macht der Objektivität?

— So ist es nicht bloßer Parallelismus zwischen Erkennen und Sein, sondern ein wechselseitiges in einander Eingehen beider, ein Sichsortsetzen des Einen ins Andere: das als wahr Erstannte (Gefolgerte) muß auch schlechthin wirklich sein, weil Wahrheit Wirklichkeit ist, und alles Wirklich eist dem eindringenden Lichte des Erkennens ausgeschlossen, ein der Erskennbarkeit (Bernunft) schlechthin und durchaus Gemäßes, weil Wirklichkeit Wahrheit maß werden können. (Dieselbe mathes matische Berechnung einer Eurve im Weltenraume aus ihren gezgebenen Elementen, welche den Astronomen die Wiederschr eines Kometen zu einer bestimmten Zeit voransfagen läßt, vollzieht sich objekt iv in der Bahn des Weltkörpers selbst, indem er wirklich sodann wieder erscheint.) — Was ist daher endlich der Grund giener innern Einheit von Erkennen und Sein, von Wahrsheit und Wirklichkeit? —

Dies ist zugleich das eigentlich erste, charafteristisch phis losophische Problem, welches dem Geiste irgend einmal mit überraschender Gewalt aufgehen muß, um ihn in's eigenthümsliche Gebiet des Spekulativen eintreten zu lassen. Das Erstausnen um muß ihn ergreisen, über die räthselhaste Macht des eignen Bewußtseins. Dies ist jedoch nur möglich, wenn er am Erforschen des Fremden, Objektiven gesättigt und erstarkt, diesen untersuchenden Trieb endlich gegen sich selber zurückwendet, und sich von Erkenntniß des Andern zum Selbsterzurückwendet, und sich von Erkenntniß des Andern zum Selbsterkennen erhebt. Mit diessem Schritte beginnt erst Philosophie, und, was sie auch übrigens noch gewinnen möge, es wird nur dadurch zum philosophischen Gehalte, daß es sich durch diese erste Selbstbegründung der philosophischen Gewisheit vermittelt hat.

5.

Die allgemeinste und nachste Losung dieses Problems hat sich nun daran ergeben, daß die innere, die Wesensgleichheit von Sein und Erkennen, von Natürlichem und Geistigem, erstamt worden ist: kurz, die Lehre von der Identität des Subsiektiven und Objektiven, der Standpunkt des Identitätssystemes

ist ce, ber für jene Frage bie vollgültige Antwort im Ganzen seiner Weltansicht bereit hat. Zugleich ist barin bas Sum= marische ber gegenwartig erreichten spekulativen Wesammtbil= bung ausgesprochen, basjenige, worüber die Philosophie — wir burfen wohl sagen, allein bis jest - mit sich ins Reine ge= kommen und zu bleibender Gewißheit gelangt ift. Die miffen= schaftliche Ausführung bavon ift eben bie bisherige, Schelling= Hegelsche Philosophie. Es ist die entscheidende Erkenntnisthat bes burch Schelling begrundeten, burch Segel ausgeführten abs foluten Ibealismus gewesen, nadzuweisen, wie alles Sein (bie "Ratur") an sich selbst schon ein vernünftiges, rationelles, ber objektive Begriff sei, beghalb aber auch bem Wiffen durchdringlich und erkennbar werde, weil es seiner innern Beschaffenheit nach begriffsmäßig, bem Wiffen zubereitet ift. Die subjektive Vernunft, naher bas Erkennen; ist lediglich bas im Menschen ins Bewußtsein getretene Gesetz ber Natur: mahr= haft apriori ober aus sich felber erkennt er fie baher in ihrer Gesetlichkeit, weil die feinige und ihrige ihrem Wesen nach biefelbe, bas Gine Gefet ber Bernunft ift. - Sier ift jenes Problem bes Erkennens wirklich, b. h. auf vollig burch= greifende Weise gelost; es beantwortet sich von selbst burch bie allgemeine Weltansicht, in die es aufgenommen wird. Die uni= verselle Bernunft, bie Alles ist, wird im Menschen und in sei= nen Erkenntnifakten fich felber aufgeschlossen, die (potentiale) Wißbarkeit oder Rationalitat, die in Allem liegt, ber objettive Begriff, gelangt in ihm zum subjektiven Wiffen seiner felbst; hiermit ist zugleich ber Ursprung aller Wissenschaft, und die Möglichkeit einer hochsten, allumfassenden, der Phi= losophie, gefunden. Aber schon hier zeigt sich, was im weitern Berlaufe noch scharfer hervortreten wird, bag mit biesem Gefammtresultate gegenwartiger Spekulation ber Bereich bes ei= gentlich Metaphysischen noch nicht berührt ist; wir stehen mit jenem ganzen Erkenntnisprincipe noch in Mitten völlig vorandorientirender Untersuchungen über die Ginheit des Subjettiven und Objeftiven, über bas Band von Sein und Wiffen,

und bie bamit zusammenhangende Frage nach der Möglichkeit der Philosophie. Und felbst bas Begelsche System, mahrend es feinem historischen Grunde nach die weitere Ausführung ist der in der Schellingschen Philosophie begründeten Lehre von der Natur oder bem Sein, als ber objektiv gewordenen Vernunft, gewinnt merkwurdiger Weise an seinem eigenen Schlusse und Resultate nur bie Losung jener erkenntnißtheoretischen Frage. Idee der Philosophie, die Nachweisung ihrer Möglichkeit, der Möglichkeit eines absoluten Wissens, ist eben bies Resultat, bas, wie hoch man es auch in bem sonstigen Ertrage seines philoso= phischen Inhalts stelle, boch nur als vorbereitend für bie Me= taphysif in ihrem eigentlichen Sinne angesehen werden fann. Es ist bestimmt auszusprechen, baß es entweder gar feine Metaphyfit - nur fpekulatives Weltwiffen (Weltweisheit) giebt, worin jenes berühmte System wohl als die reisste Frucht ber bisherigen philosophischen Bildung anzusprechen ware: - ober die Metaphysif muß jenseits dieses ganzen Bereiches fallen, jenes Resultat und seinen Gesammtstandpunkt wiederum zu ihrer Boraussetzung machen, b. h. sie muß barin ein neues, von ihr felber zu losendes Problem finden. — Erwägen wir nun ben Schluß bes Hegelschen Systems, so halt er sich burchaus nur in ben Granzen jener für die Metaphysik vorbereitenden Ginsich= ten: die Idee der Philosophie zeigt sich als Resultat und Gipfel bes ganzen weltwissenden Processes; so erklart und erhartet sie nun die ruckwarts liegende Thatsache ihres Weltbegreifens burch ben eigenen Begriff und bie Nachweisung ihrer Möglichkeit: in ihr begreift eben die Weltvernunft sich auf bas Dollständigste, erhebt ihre Objektivitat vollig ins Subjektive. Gilt es aber die Frage nach bem Grunde biefer Weltvernunft felber, welche Frage ja eben die charafteristisch metaphysische ist; so findet sich, daß diese sammt Allem, was bamit in Verbindung steht, im Systeme unberührt bleibt, daß dieser ganze Standpunkt vielmehr ihm ein jenseitiger ist. Der Schluß bes Hegelschen Systemes lauft aus in ben Begriff ber Philosophie, als ber fich benkenben Ibee, ber sich wissenden Wahrheit (Encyklopadie der phil. Wissenschaften

3te Aufl. S. 574., verglichen mit S. 236.), in tem Sinne, bag fie die vollendete, zur Encyflopådie des Weltbegreifens gedies hene Philosophie, "die im concreten unendlichen Weltinhalte als in seiner Wirklichkeit bewährte logisch e Allgemeinheit ift." Sie felbst aber ist nur baburch möglich, baß sich einestheils die Natur als objektive Vernunft erwiesen hat, andrerseits eben ber Beift, bestimmter bas subjeftive Erfennen (§. 576.), indem es vorerst ihr gegenübersteht, ferner jedoch wirklich erkennend sich mit ihr burchbringt, und "sie folderstalt mit bem Lo= gifchen" (mit ber Weltvernunft in ihrer abstrakten, rein gebanfenmäßigen Form) "zusammenschließt." Dieser Gegensat wird baher vermittelt im britten Schlusse, aus bessen Realisation bie Philosophie hervorgeht, — dem Schlusse der Wahrheit (S. 577.): bas Sich=Urtheilen ber Ibee in die beiden Erscheinungen ber Ratur und bes subjeftiven Erfennens bestimmt biefelben als ihre (ber sich wissenden Vernunft) Manifestationen, worin nun in absoluter Wechselburchbringung beiber Gegensate, bie Natur ber Sache, ber Begriff, fich fortbewegt und entwickelt, biefe Bewegung aber eben fo fehr bie Thatigfeit des Erkennens ift, worin "die ewige, an und fur sich seiende Idee sich ewig als absoluter Geift bethätigt, erzeugt und genießt" (S. 599.). Das erkenntnißtheoretische Problem, welches biefer Begriff der Phi= losophie lost, wie er das Logische und die Lehre von der Natur und dem subjektiven Beiste hinter sich hat, sett sich foldberge= stalt, ohne hinreichend aufgewiesene Berechtigung; - (benn wir haben in diesem ganzen Systeme ben Standpunkt bes Weltwissens erweislich nicht verlaffen;) — in das theosophische Resul= tat um, daß der absolute Beist oder Gott selber der in der Phi= losophie vollig sich erkennende, "die Bernunft sei, welche in ihr sich alles Seins bewußt ist."

Hat nun dieser Fundamentalirrthum der gegenwärtigen Phis losophie seine Entwirrung erhalten; so kann nicht zweiselhaft sein, welcher nächste Schritt für die Spekulation zu thun bleibe. Es ist entweder der positive, von hier aus, und durch den schon gewonnenen Standpunkt vermittelt, eine Metaphysik als

Gotteslehre zu realistren, ober ber negative, bie Anmagung jenes Irrthums aufzudecken, und nachzuweisen, - welcher Erweis freilich eine ähnliche Gründlichkeit und Kraft, wie bas frühere Kantische Unternehmen, voraussetzen wurde, - baß eine Metaphysik in ihrer eigentlichen, specifischen Wortbebeutung unmöglich fei. Wir sind und bes Vermögens und ber Berechtigung bewußt, ben ersten Weg einzuschlagen, worüber ausreichende Rechenschaft ab= zulegen, 3meck bieses Auffages ift. Aber bamit treten auch bie übrigen Probleme wieder hervor, die abermals, wie bort, aus bem Gangen ber Weltansicht erledigt werden muffen. namlich bas Bekenntnig nicht mehr zurückbrangen, bag bie fpefulative Bildung der Gegenwart im Einzelnen, mehr noch die ibeellen Bedürfnisse bes Beistes entschieden und unwiederbring= lich hinaus geschritten sind über die Weltausicht, welcher jener Hegelsche Standpunkt zufällt: so verhält es sich boch anders, wenn wir nach dem spekulativen Gesammtprincip fragen, aus welchem jene einzelnen rhapfobischen Bilbungsansage fich zu einer umfassend begründeten neuen Weltansicht gestalten wollen. Sier= über herrscht bis jett weder Uebereinstimmung, noch durchgangige Rlarheit, indem alle besondern Aufgaben der Spekulation darin von Neuem aufstehen und eine andere Losung erwarten muffen, aber wieder nur aus bem Mittelpunkte einer gemeinsamen Un= ficht und Grundfonsequenz.

Den Beweis ihrer Nothwendigkeit in Bezug auf das zus nächst vorausgehende (Hegelsche) System muß unsere Lehre daher in der doppelten Hinsicht führen: daß sie das Nesultat desselben in seiner bestimmten Begränzung ebenso wahr behält, als sie es doch, zum höchsten und absoluten, d. h. zum Alles erklärenden Standpunkte gemacht, als falsch und ungenügend ausweist. Und hierin zugleich wird sodaun der Grund der weitern Ungenüge sich sinden, welche die specielle Polemik an ihm nachgewieses hat. Mit Einem Worte, wie wir dies schon früher ausstrückten: was im Hegelschen Systeme, was auf dem gemeinssamen Standpunkte, den auch das frühere Schellingsche mit ihm theilt, Resultat und Abschluß war, davon muß nachges

wiesen werden, daß es selbst wieder ein neues Problem in sich berge.

6.

Aber wir haben mit jener allgemeinen Auskunft, welche die Frage nach der Möglichkeit des Erkennens löste (5.), doch eigentslich nur die Universalthatsache der innern Einheit von Natur und Geist zum spekulativen Ausdrucke, zum Begriff erhoben. Die Natur ist begriffen worden, was sie ist, als die objektive Bernunft, der Geist, als die zu sich selbst sich vermittelnde Natur; sie sind begriffen worden in die sem ihrem Berhältznisse; das Daß derselben, aber keinesweges damit schon der Grund dieser Wechselbeziehung ist erklärt: mit Nichten ist erstlärt, wie die Natur (das Universum) in ihren Bethätigungen diese immanente Bernünftigkeit zeigen, sich in ihrer blinden Wirksamkeit dennoch einem bewußtvoll Absichtlichen gleichartig bewähren könne, indem "blinde" Bernunft, "objektiver" Begriff u. s. w. an sich selbst eben Näthsel, Unbegreislichkeit, Widerspruch in sich schließt.

7.

So ist zwar nach Ruchwärts, nach der Seite der ersten Frage, von der wir herkamen, die volle Lösung gefunden: Nastur und erkennender Geist gehen darum unablässig in einansder ein, weil sie an sich oder nach dem in ihnen sich verwirtslichenden Princip, nicht zwieträchtig oder entgegengesetzt, sondern Eins sind. Daß zugleich, aus dem Begriffe dieser Weltzeinheit im Weltgeiste, eine Philosophie der Natur und des endlichen Geistes hervorgehen könne, ist gleichfalls leicht zu erzsehen, und wir müssen die vorausgehenden Systeme eben als vom Standpunkte einer solchen Welt wissenschaft aus entworzfen erklären.

Aber nach Oben hin, oder diese Lösung für sich selber bestrachtet, liegt in ihr ein neues Problem, welches bisher wesder gründlich erwogen, noch viel weniger gelöst worden ist. Und Bei des macht den Uebergang in den neuen Standpunkt

und beffen Philosophie aus. Zugleich wird baburch allein thats sådylich über ben Schelling = hegelschen Standpunkt hinausgeschritten, indem nach bem oben angegebenen Ariterium solchen Fortschreitens (5.) bas Resultat besselben ebenso bestätigt, als boch burch eine in ihm selber liegende Mothwendigkeit über sich hinweggeführt wird. — Jenes im Objektiven ber Ratur vernunftig wirksame, aber blintvernunftige Princip, welches uns ber Erflarungegrund wurde ihrer Ginheit mit bem erfennenden Beifte, und welches baher als bas in Beiden gemeinsam Gegenwartige, in Bezug auf die Natur und ben Geift, jedes fur fich gefaßt, allerdings als ein relativ Absolutes gedacht werden mußte; nun beß= halb boch für bas Absolute fchlecht hin, für Gott, zu halten, dies ist, auch formell betrachtet, eine übereilte, unberechtigte Unnahme. Die weitere Ausgabe schließt fich hier an, ob in bies fem Begriffe bes Absoluten nicht ebenso ber Wiberspruch einer ungenigenden Abstraktion liege, wie wenn versucht wird, bas Problem ber Schopfung aus dem Begriffe einer absoluten, in ber Sphare ber Ausbehnung und bes Denkens gleichmäßig fich verwirklichenden Substanz oder aus dem einer Weltseele zu losen. Allerdings ist es auch hier der Geist, der sich unendlich objektivirt: indem er jedoch in seiner un mittelbaren Objeftivitat, in ber Natur, an Nothwendigfeit und Bewußtlosigfeit gebunden, sich erweist, und so eben zur Natur, zum Blindoperirenden wird; ist hierbei die Frage gar nicht zu umgehen, wie und warum er in seiner Unmittelbarkeit bas schlechthin sich Ungleiche und Unangemeffene zu sein vermöge, was überhaupt ihm biesen feltsamen Gegensatz mit fich selber auferlege? Es mußte nach ber wahren Schätzung vielmehr als bas Erstaunenswertheste und Rathselhafteste erscheinen, wie ber Beift, einmal als ber Ur= grund und bas Wirksame in Allem erkannt, in seiner Umnittel= barkeit boch ins Bewußtlose und in Nothwendigkeit versenkt, somit seinem mahren Begriffe burchaus zuwider, als Ratur erfunden zu werden vermöge.

So mussen wir es eine ber tiefsten und vorausgreifendsten Anschauungen Hegels nennen, daß, indem er die Idee, ben

an und für fich freien, fich felber unendliche Wirklichkeit gebenden Begriff zum Grunde alles Wirklichen machte, ihm boch bie Kühnheit blieb, vor ber ungeheuern Paradoxie bes nachsten Schrittes nicht zuruckzuschrecken, und bie Matur als ben unauf= geloften Wiberspruch, ben Abfall ber Ibee von fich felbst, als die schlechthin ihr unangemessene Existenz zu bezeichnen. Aber hier brangt sich gerade die vollwichtige Frage bazwischen: -Kann die solcher Weise als absolut bezeichnete Idee in der That bas mahrhaft Absolute sein, wenn beren unmittelbare Existenz sich als ber Wiberspruch mit sich verrath? Oder, falls bies bennoch behauptet werden nußte, einer Erklarung, ber weitern Aufweisung eines Grundes für diese Unmittelbarkeit bedürfte es jedenfalls in diesem Zusammenhange. - Ueberhaupt; wollt Ihr den Idealismus vollenden, soll Euch der Beift, der Begriff, alles Wirkliche fein: wohlan, so habt Ihr vor allen Dingen zu erklaren, wie sein Wegensatz, ein Naturlich es, an sich nur möglich fei? Die Betrachtung laßt sich gar nicht zurückbrangen, baß für ein idealistisches System, - und alle eigentlich spekulative, nicht bloß reflektirende Philosophie der gegenwärtigen Zeit ist Idealis= mus - nicht die Existenz bes freaturlichen Beistes, vielmehr die Existenz eines Nichtgeistigen, einer in ausserlich massenhaf= ter Unendlichkeit sich ausbehnenden, in Getrenntheit und Ausschließung bestehenden, bewußtlosen Welt, bas eigentlich Unerwartete und Rathselhafte sei. Der gewöhnliche Hegelsche Sat: bie Ratur sei, als bas Negative bes Geistes, bas nothwendig für seine Selbstvermittelung ihm Vorauszusetzende, ist - auch von dem Speciellen seiner Durchführung abgesehen, - für diese Frage barum völlig unausreichend, und lediglich bem Zugeftandniß einer nicht weiter zu erklarenden, sondern eben nur hinzuneh= menden abfoluten Fafticitat ber Matur gleich zu achten, weil es sich hierbei ja gerade barum handeln mußte, nachzuweisen, warum der Beist eine fold e Bermittlung nothig habe, warum es zu seiner Selbstvermittlung eines so ungeheuern Apparates bewußtloser Naturstufen bedurfe. - Mogen Ginzelne geneigt fein, diese Frage für unbeantwortlich zu erklären vom menschlichen

Standpunkte — eine Ausflucht, bie Hegel ausbrucklich nicht zu Gute kommt; - wollen wir einraumen, bag allerbings noch ein langer Weg fein moge von unferer gegenwartigen Metas physik bis zur wissenschaftlichen Losung dieses Problems: nur so viel erkennt man, und muß man zugeben, bag bie Fortbilbung ber gegenwartigen Spekulation gerabezu erfordere, wenigs stens ber Frage selbst in ihrer Bestimmtheit sich bewußt zu wers ben; sei es auch nur, um bie Lucken unserer bisherigen Meta= physif aufzubecken, und ihre ganzliche Ohnmacht, bas eis gentlich Wirfliche zu erflaren; fie gum Geftandniß gu zwingen, daß fie, die fich vollendet mahnte, in den ersten, noch unsichern Unfangen ber Drientirung, in bem ersten Feststellen ber Fragen und Principien begriffen fei. Hierin denkt nun gerabe unfere Metaphysik einzugreifen; und sie kann sich um fo weniger die fen Aufgaben entziehen, je mehr fie fich bewußt ift, schon in ihrem ersten Theil, ber Ontologie, bas ibealistische Princip weiter geführt zu haben, als bies in Hegels Logit ge= schehen ift.

Ueberhaupt aber und von unsern eigenen Bestrebungen absgeschen: — soll das Hegelsche System, nach seinem wahrhaften Gedankengehalte und dem unstreitig durch dasselbe gewonsnenen Hanptergebniß, auch in Hinsicht seines allgemein wissenschaftlichen Zusammenhanges weiter geführt werden; soll die wahrhaft spekulative Folgerichtigkeit der Fortbildung, von der so mancherlei zur Rede gekommen, bewahrt bleiben: so kann nur daran gegangen werden, die so kundbar gewordene Lücke zwisschen Logik und Naturphilosophie, diese nach ihrer eigentlichen Tiese und Bedeutung noch gar nicht ermessene Klust auszusülslen, ohne Zweisel durch eine umgestaltete und erweiterte Metasphysik, freilich auf die Gefahr hin, den Hegelschen Begriff der Natur selber zu einem andern, wenigstens zu einem wesentlich modisieirten, werden zu sehen. —

Die bezeichnete Lucke der Hegelschen Lehre tritt nun auch in formeller Hinsicht, an der völlig ungenügenden dialektischen Aussihrung jenes Ueberganges vom Logischen zur Naturphilo= fophie deutlich genug hervor. Wir wählen dafür die lette aus= geführteste Darstellung berfelben (in ber britten Ausg. ber En= cyfl. ber phil. Wiffenschaften: "bie Ibee" §. 213-244., wo es hochft lehrreich ift, die spater bazu gefommenen Ber= anderungen und Zusate mit ber fruhern Darftellung in ber erften Ausgabe zu vergleichen). Es zeigt fich barin bas eigene Bewußtsein von ber Sarte und Gewaltsamkeit jenes ungeheuern Gedankensprunges, vom Begriffe ber absoluten, ihrem Gegen= stande immanenten Methode, in welche die Logik ausläuft, "als Die Geele und ben Begriff ihres Inhalts" (Encyfl. erfte Ausg. S. 189.), — wodurch der Unterschied von Form oder Methobe und Inhalt, in ber zum Fürsichsein erhobenen Ibee eben von felbst verschwunden sei (S. 190.), - furz von diesen le= diglich erkemtnistheoretischen Betrachtungen unmittelbar über= zugehen zum Begriffe ber Natur, als ber unendlichen Wirtlichkeit ber "spekulativen" — weil für sich gewordenen — Idee, welche nun in der absoluten Wahrheit ihrer selbst sich entschließt, bas Moment ihres erften Bestimmens und Indersseins, die unmittelbare Ibee, als ihren Widerschein, sich als Ratur frei aus sich zu entlassen (§. 191.). Diese lets= tere Wendung, welche durchans keine gründlichere Exposition enthalt, als welche schon ber Schluß ber Wiffen schaft ber Logif (Th. III. S. 399. 400. altere Ausg.) barbot, worin der Uebergang in die Naturphilosophie doch nur "angedeutet" werden follte, ist abermals wortlich beibehalten in den letten Ausgaben der Encyklopadie (§. 244.). Nur dies Neue, für den Charafter bes Systems Bebeutungsvolle ist hinzugekommen, wodurch, wie es scheint, das Unverständliche und Willführliche jenes ganz unvermittelten Ueberganges in einigem Grade gemilbert ober minbestens ber Vorstellung naher geführt werben sollte mittels eines Begriffes, ber, an sich bem subjektiven Geiste angehörig, boch zugleich irgendwie in realschöpferischem Sinne gebeutet werben fann: burch ben Begriff bes Anschauens. Nachdem nämlich ber Begriff ber Methode und Wissenschaft darin culminirt, daß in ihr die feiende Idee zum Fürsichsein

gelangen, zum Begriffe ihrer selbst werden foll (g. 243.), wird fogleich hinzugefügt, Die Ibee, welche fur fich ift, fei nach biefer Einheit mit fich betrachtet, Unich auen: bie anfchauenbe I bee aber sei Ratur, weil sie (S. 244.) "als Unschauen in einseitiger Bestimmung berUnmittelbarkeit ober Regation burch aufferliche Reflexion gefett ift." - Mit dieser Wendung scheint zugleich ber altere Schellingi= sche Gebanke benutzt zu werben, nach welchem bie Ratur, bas Universum, das unendliche Anschauen ber absoluten Identität genannt und fo z. B. bas Licht als inneres, die Schwere als aufferes Unschauen ber Natur bezeichnet wird \*). Somit wurde bas Hervorgehen ber Natur als theoretischer Aft eines auschauenden Auseinandertretens ber absoluten Idee in ihre mendli= den Gegenfatze zu benten sein, Die sie eben beghalb "frei aus sich zu entlaffen" vermag, weil sie barin zugleich boch "ihrer absoluten Bahrheit" und "Einheit" sicher bleibt: Die Schöpfung ware bie ewige That biefer Gelbstanschauung ber Idee in bem Andern, das sie boch felbst ist; - ein freilich gang abstrakt und luckenhaft bleibender, jeder bestimmten Begreiflich= keit sich entziehender, eben beghalb aber vielleicht, nach der gewöhnlichen Tauschung, für tieffinnig ober erhaben gehaltener Schöpfungsbegriff. - hiermit stimmt überein ber Schluß bes ganzen Systemes (S. 577.), wo in merkwurdiger Berbindung abermals der Begriff der Wiffenschaft, der Philosophie, als ber zur Vollendung bes Selbsterkennens erhobenen, sich als alles Sein wissenden Vernunft, zunächst verknüpft wird mit dem (schöpferischen) "Sichentzweien", "Sich=Urtheilen" bersel= ben in Geist und in Natur, als in die beiden Erscheinungsweisen und Extreme, aus beren Unmittelbarkeit die absolute Ibee sich, erkennend in ihnen (in ber Wissenschaft), ewig mit sich zusammenschließt. Alles schöpferische Hervorbringen ware baher, in Bestätigung bessen, was wir fo eben aus bem Schlusse der Logik vernommen, lediglich anzuschen, als der theoretische

<sup>\*)</sup> Schellings Zeitschr. f. speful. Physik II. 2 g. 62. Bufat S. 47.

Proces bes im unenblichen Gelbstanschauen fich verwirkliche n= den absoluten Begriffes, ber Alles ist, und ber solchergestalt ber hoh ern theoretischen That, bem eigentlichen Ziele bes ganzen Weltprocesses vorarbeitet, sich zugleich in jener unendlichen Un= mittelbarkeit als bas Gine, bei fich Bleibende, zu wiffen, b. h. zur Philosophie zu werden. So allein ist bas Schwan= kende, Zweifelhafte und Abgerissene in jenem Schlusse ber Logif mit ben übrigen hauptgebanken bes Systemes in Busam= menhang und zu Verständniß zu bringen. Aber auch bamit wird nur bas Rhapsobische und Luckenhafte, bas abstraft und eben beghalb unflar Bleibenbe biefer gesammten Weltansicht vollig ans Licht getrieben. Zuerst ist nicht zu übersehen, bag jener Begriff eines (weltschöpferischen) Unschauens als Grund= bestimmung ber absoluten Idee, als abschließende logische Rategorie für dieselbe — worin boch geradehin die Haupteinsicht für alles Folgende, ber treibende Pulsschlag jeder weitern Be= wegung bes Systems bis zu seinem Abschlusse im Begriff ber Wiffenschaft ober der Philosophie enthalten sein sollte, — im vorher= gehenden bialeftischen Zusammenhange der Logif je ber Begrun= bung entbehrt, ja überhaupt auch feiner ber vorher abgehanbelten Rategorieen, als specifisch von ihr verschiedener (wovon der Grund sogleich sich ergeben wird), auch nur von Ferne einge= reiht ober angelehnt werben konnte. Nur in Form beiläufiger Rebenerlauterung, um einen an sich abstraften Gedanken ber Vorstellung naher zu bringen, wird (in einer Unmerfung gu S. 214. S. 206.) bem Begriffe ber absoluten Ibee, als ber Einheit des Ideellen und Reellen, des Endlichen und Unendlichen u. s. w. in bem Sinne, bag in ihr alle Gegenfate und Berhaltniffe bes Berftandes, aber in ihrer unendlichen Rudfehr und Ibentitat, enthalten seien, weiter hinzugefügt, bag bie Idee, eben als solche, als bieses Allunterscheidende der Gegenfaße, an benen ber Berftand, wie bei einem Letten und Unüberwindlichen, stehen bleibt, "nur insofern ewige Scho pfung, emige Lebendigfeit und emiger Beift fei:" indem sie ferner jedoch dieses Verständige und Verschiedene über

feine enbliche Natur und den falschen Schein der Selbststäns digkeit hinwegs, und in die eigene Einheit zurückführt; sei diese ge doppelt te Bewegung nicht zeitlich, noch auf irgend eine Weise getrennt und unterschieden zu denken; — "sie ist das ewige Anschauen ihrer selbst im Andern;" das selbe, was später sogleich (S. 215.), ohne Zweisel ungleich schärfer und klarer, so wie begriffsmäßiger für diesen Zusammenhang, weil in abstrakterer Haltung bleibend, "übergreisfen de Subjektivität," unendliches "Denken" genannt wird. —

Wefentlicher jedoch ift es, auch abgesehen von biefer gangli= chen formellen Ungenugsamfeit, beren bas Segelsche System gerabe in seinen Hauptbegriffen schuldig gefunden wird, — bie allgemeine Ginsicht über ben tiefer liegenden Grund biefes Mangels zu erzeugen, ber in bem ganzen Charafter biefes Philosophirens liegt, nie über das bloß Allgemeine, Unpersonliche der Begriffe sich hinauszuwagen. Auf wahrhaft begreifliche Weise vermag man nur bem perfonlichen Subjefte, nicht bem Meutrum einer unendlich übergreifenden " Subjektivität " wirkliches An= schauen, nochbazu "Unschauung seiner felbst im Un= dern" beizulegen. Soll biese Bezeichnung baher mehr enthal= ten, als eine sehr fern liegende Analogie, einen lediglich fym= bolischen Ausbruck, um die behauptete ewige Urtheilung ber absoluten Idee, in welcher sie bennoch die sich Gine bleibt, ber "Borft ellung", ber finnbilbenden Phantafie naher zu bringen; foll in der That, worauf es am Schluffe ber Logit boch abgesehen ist, objektiv und philosophisch bamit Etwas erklart und begriffen sein, von bem Urgrunde ber Dinge und ber Art seis nes Schaffens; fo liegt barin bie größte Selbsttauschung, welcher je eine Philosophie sich hingegeben hat. Jener absoluten Ibee, jener unendlich processirenden Weltmacht, als der Ginen, in Al-Iem gegenwärtigen Allgemeinheit, konnte solchergestalt wohl allgemeine Subjektivitat, unpersonliche Vernünftigkeit, in gewisfem Sinne auch Denken, b. h. objektive Selbstauswirkung in bem Systeme ber Rategorieen, zugeschrieben werden, - in welchem unendlich fich urtheilenden Realdenken nach biefem Systeme eigentlich bie That ber Schöpfung besteht, welche nur im menschlichen Subjekte, und im subjektiv logischen Denken beffel= ben zu fich felbst, zum Denten bes Dentens gelangt: nicht aber kann in irgend einem Sinne Selbstanfchauung, bie That eines personlichen Sichfassens zum Gelbst und im Gelbst, ihr beigelegt werben, ohne die willführlichste und sinnloseste Hypothese zu begehen. Und hiermit verrath sich von Reuem das Grundgebrechen der gegenwartigen Philosophie, das in Des gels System ben Gipfel bes Misbrauchs gefunden hat, wice wohl es, burch lange Gewöhnung geläufig und unverfänglich geworden, auch jett noch von ben Wegnern, wie von den Anhans gern beffelben, um die Wette gehandhabt wird: wir meinen ben "untritischen" Gebrauch von Begriffen, — wie Denken, Freiheit, Subjektivitat, Gelbstbestimmung, hier fogar "Gelbstanschauen", - welche, nur von Personlichem pradicirt, Sinn und Berständlichfeit erhalten konnen, in einer Sphare metaphysischer Abstraktionen oder bewußtloser Realitäten, aber angewandt, bloß mit mustischer Halbheit und Scheinflarheit tauschen konnen, oder geradezu Widerspruche in sich schließen \*). - Auch Schelling in seinen früheren Schriften ist nicht freizusprechen von dieser misbrauchlichen Uebertragung geistiger Begriffe ins Naturliche; bennoch zeigt sich von Anfang her in seiner Lehre der umge= kehrte Trieb, welcher sich in fortgesetzten Steigerungen immer bestimmter Luft gemacht hat, das Perfonliche zum hochsten Er= flarungsprincipe zu machen, nicht die allgemeine Subjektivitat, fondern das gottliche Subjett, nicht ben frei fich entlaffenden Begriff—wo "Freiheit" abermals nur in allegorisch-vergleis

<sup>\*)</sup> Wir rechnen dazu auch die Bezeichnung Gottes als des "allgemeinen Ich", welche man neuerdings aufgebracht hat, um, ohne das Abstrakte gründlich abzuthun, sich doch mit dem Analogon einer Persönlichkeit Gottes auszustatten; oder wie man ähnliche, als tiefsinnig anklingende Halbbegriffe, jest sich gestattet, bei denen Niemand etwas klar Begreisliches denkt, noch denken kann.

chungsweiser Rebe, nicht in eigentlichem und begreiflichem Sinne gebraucht sein kann - sondern ben schöpferischen Willenstrieb jenes ewigen Subjeftes; überhaupt bem Aberglauben an bie Realität jener Begriffsallgemeinheiten entscheibend entge= Merkwurdig ist jedoch, und durchaus ein Beweis, aenzutreten. wie schwer die alte Schulweisheit ben beutsch philosophischen Ropfen abzugewöhnen ift, daß er nach biefer Richtung hin, in welcher er auch nach seinen letten Erklarungen bas eigentlich Epochemachende seiner Philosophie erblickt, in Betreff ber metaphysischen und theologischen Probleme so gut als gar keine Rachfolge gefunden hat: ber Begriff namlich, ber aus ben bei= ben letten Philosophieen resultirt, ber objektiven Bernunft, bes zunächst zur Natur verwirklichten, und aus biefer feiner Unmittelbarkeit erst zu sich selbst sich vermittelnden Beistes, die= fer Begriff ift, wie wir ichon gezeigt haben, eben barum Problem, Aufgabe, ein nach feiner Möglichfeit tiefer zu Erflaren= bes, nicht selbst lettes, für sich begreifliches Erklarungsprincip: er giebt Untrieb und richtigen Ginschritt fur eine barauf gut grundende, jenes Rathfel, - welches, weil es als gegebenes, als Weltthatsache vorliegt, somit schlechterbings gelöst werben muß, - losende Wissenschaft, die spekulative Theologie, zu welcher wir die bestimmtesten Bildungsansatze nicht bei Begel, fur beffen Standpunkt biefe Fragen vielmehr jenfeitig bleiben, wohl aber in Schellings Abhandlung über die Freiheit gege= ben finden.

8.

Indem wir in den allgemeinen dialektischen Gang der Unstersuchung zurücklenken, ist das Resultat alles Bisherigen dahin auszusprechen, daß, wie nach dem gewöhnlichen Schlusse des kosmologischen Beweises für das Dasein Gottes das Endliche der Welt für sich keine Wahrheit und kein Bestehen hat, sons dern mit Nothwendigkeit in ein Absolutes als dessen Grund zurückgreift, nach der am Schlusse der Erkenntnißlehre resultis renden analogen Wendung, gleicherweise von der Endlichkeit

des Subjektiven wie des Objektiven (des Geistes und der Natur), als zugleich dennoch in einander bezogener und wesenstgleicher, übergegangen werden muß zum Sein des absoluten Grundes derselben, und zwar nicht nur in Betreff ihrer Existenz, sondern ihrer Wesensgleich heit: demnach mit der dreifachen Aufgabe, in deren vollständiger Lösung der Inshalt der Metaphysik besteht:

I. Das Endliche, als selbst nicht burch sich Seiendes, setzt in sich die Gegenwart eines Absoluten, allbedingend Unsbedingten überhaupt; letzteres als nothwendig existirend, aber nach seiner Beschaffenheit als schlechthin noch Unbesstimmtes gedacht. Von dem Begriffe des Wirklichen ist der Begriff eines Urwirklichen schlechthin unabtrennlich: eine Gedankenwendung, vergleichbar der des ontologischen Beweises.

II. Dies Endliche ferner ist als unendlich endliches (Summe unendlicher Einzelheiten) gegeben. Die erste onto-logische Durcharbeitung zeigt jedoch, daß eine solche Unendlichsteit selbst nur sein kann, indem sie zu Einem — zum All, Universum — zusammenstimmt. Das unendlich Endliche ist daher vielmehr aufgehoben (aufgenommen) in die durchdringende Einheit, welche ein wahrhaft Herausgesondertes, bloß Ansschseiendes in ihm gar nicht zuläßt. Das unendlich Endliche ist nur als das Eine Universum denkbar. — Der letztere Begriff ist daher weder bloß gegeben, noch rein i deell, sons dern die an der Beschaffenheit des Gegebenen selbst gefundene Wahrheit besselben.

Hefchaffenheit unbestimmt gelassene (I.) Grund desselben gleischerweise nur als der schlechthin Eine zu denken: es ist nur Ein allbedingend Unbedingtes, setzend aus seiner Einheit das unendlich Endliche. Hierdurch erst wird der Widerspruch gelöst: wie das gegebener mendlich Endliche (All, Universum) sein könne. Die Einheit des unendlich Endlichen ist selber nur denkbar als ununterbrochener

Effekt und Abglang jener schöpferischen Ureinheit. Das allbedingend = Unbedingte ist baber nicht nur Eines, sonbern felbst barin bas Unenbliche, ferner zugleich bamit bie schopferische Ginheit eines Unendlichen; eine Gebankenwendung, analog ber bes fosmologischen Beweises. - Demungeachtet wird baburch ber Widerspruch: wie Unendliches zu= gleich Eins fein konne, aus bem Begriffe bes endlich Bebing= ten in den des Unbedingten hineinverlegt, das nicht minder nur als Beibes zugleich gebacht werden fann. Wir muffen baher auch für Letteres noch weiter einen Begriff suchen, in bem jener Widerspruch gelost wird; abermals jedoch nicht auf bem Wege ber bloßen Begriffsbialektik, burch Analyse jener beiden vorerst noch widerstreitenden Begriffe (was ein leeres, lediglich "scholastisches" Beginnen sein wurde): sondern auf ben Grund und burch ben Untrieb bes urfprunglich Gegebenen felber. Die Weltthat fache muß es fein, Die, wie sie bem Denken ben ersten nothwendigen Impuls gab, über fie felbst zur Ginheit bes Unbedingten aufzusteigen, fo auch es in den Stand sest, jenen Rest bes Wiberspruches im hoch= sten Begriffe zu losen. Und bies ergiebt fich sofort aus ber tiefern Erwägung ber in jener Universalthatsache selbst enthaltenen Bedingungen.

III. Dies unendlich Endliche nämlich, in die allgemeine Einheit eingeordnet, — welche Welteinheit ebenso an dem Collektiv = Einzelnen sich bewährt, wie sie selbst ihrerseits nur Produkt jener schöp ferisch en Ureinheit zu sein vermag, — kaun daher nur dadurch als solches gedacht werden, daß Jedes in dem Andern, ihm Zugeordneten, id eell gegenwärtig, hineinges schaut, bewust vorgeschen wäre in dem Akte seines Schaffens selbst. Der Begriff des innerlichen Bezogenseins, der ideellen Gegens wart des Einen im Andern daher, der sich zuerst im Berhältnisse des Subjektiven und Objektiven ergab (5. u. sk.), und dort das Problem löste, wie beide im Akte des Erkennens wirklich in einander einzugehen vermöchten, ist vielmehr als ein universsaler, von jedem Weltendlichen für jedes geltender, zu fassen.

Jedes ist (in diesem ganz allgemeinern Sinne) ideell gegens wärtig in jedem Andern, der Wirklichkeit nach jedoch ges schieden.

Diese neue Wendung des Weltproblems sindet abermals durch eine Reihe von Steigerungen ihre Erledigung nur im Besgriffe des allbedingend-Unbedingten, als des Geistes, der nicht nur schöpferisch, sondern dies Thun mit Wissen durchdrinsgend, die Unendlichkeit der Welt somit in der Einheit eines ideels len Weltur bildes zusammenfassend, zu denken ist. Dieser Begriff, als die Weltthatsache allein vollgenügend zu erklären im Stande, endet die Ontologie und übergiebt sich der spekuslativen Theologie: ein Gedankenabschluß, der dem Resultate des teleologischen Beweises entspricht.

Wie aber alle brei Beweise als nur Einer sich zeigen; fo find sie boch bloß die Einleitung in die Wissenschaft von Gott. Daß ber wirkliche Ginschritt aber bisher unerreicht geblieben, zum Mindesten nicht allwegsam gemacht worden ist, davon ist ber Grund barin zu suchen, daß sie in ber bisherigen Ausfüh= rung nur Begriffsbeweise geblieben finb, ein Fortrucken bes Denfens in Abstraftionen. Chenso tonnte es und in ber spekulativen Theologie ergeben zu muffen scheinen, - wo zudem bas Wegebene, eben um es genügend zu erklaren, über= fdritten, in seinen Grund guruckgegangen werden muß, wenn wir bloß in Begriffen, nicht an Realitaten fortschreiten wurden. Der Grund ist jedoch seinem Wesen nach ebenso ein jenseitiger, als ein am Begrundeten unablässig fich bewährender, zugleich in sich und in seinem Andern. Daher je tiefer wir des letteren Wesen (hier bas ber Weltwirklichkeit) erforschen, besto ficherer und evidenter lesen wir darin die Natur bes Urgrundes: je strenger wir und nur an jenes, als bas zu Erklarende, binden, besto gewisser muß baran hindurchleuchten, was es allein zu erklaren vermag. Ohne barum in jenem festen Fuß zu fassen und baran aufzusteigen, waren unfere Spekulationen von Gott nicht minder nur scholastisch, wie etwa die des Mits telalters und der altern dogmatischen Philosophen es gewesen sind, oder sie müßten sich begnügen mit einer nach diesem oder jenem Principe sich abschließenden pantheistischen Weltvergötterung, welche darin besteht, das selber zu Erklärende zum Leß=

ten und Unbedingten schlechthin zu erheben.

Diese Universalthatsachen ber Wirklichkeit nun (bie. an sich schlechthin allgemein und unabtrennlich von allem bes st immt Wirklichen, barum als die Kategorieen bezeichnet worden find) in ihrer eigenthumlichen Bedeutung als Stuß= und Ausgangspunkte für die spekulative Theologie, welche uns auch burch diese als Momente in der ewigen Natur Gottes constant hindurchbegleiten werden, zusammenzufassen und darzustellen, ist Zweck der folgenden Untersuchung. Dies hat nun zwar auch des Verfassers Ontologie zu geben nicht verabsaumt, aber so sehr verflochten in die rein für sich bestehende und ein eigenthumliches Interesse fordernde, wie gewährende Untersuchung ber Ras tegorieen an sich selbst, daß die lettere Beziehung, wiewohl im Wesen dieser Kategorieen unmittelbar vorhanden und von ihm gang unabtrennbar, bennoch nicht in ber ausschließenden Klarheit hervortreten konnte, um an gegemvärtiger Stelle auf biese Begriffe, wie auf schon fertig bereitstehende, sich sogleich be-rufen zu können. Die nachfolgende summarische Darstellung hat baher den speciell einleitenden Zweck, jene Cardinalpunkte so zu zeigen, wie fie zugleich in ben Begriff bes Welturgrundes zurückschlagen und in seinem eigenen Wesen sich wiederspies geln muffen.

Und so ist der Gang der spekulativen Theologie im Boraus gerechtsertigt, und angeknüpft an den gesammten Bildungsfortschritt der spekulativen Wissenschaft. Die erste, gar nicht zu umgeshende Frage derselben ist: ob das Erkennen des Wesens der Welt mächtig sei, ob es sich solchergestalt, da das Einzels Unendliche desselben seinen Blicken entschwindet, zum Begriff et des All in seinen Grunds und Umrissen erheben könne. Jene Frage löst die Erkenntnißlehre; die sen Begriff gewinnt auf spekulativem Wege der erste Theil der Metaphysik, die Ontologie.

Indem aber in jenen allgemeinen Fragen auch der specielle Beweis erledigt ist, wie und in welchem Sinne der Grund in seiner Folge mit gegenwärtig sei, und wie er aus dieser erstannt werden könne; ist der Weg geebnet, der auch das Problem über das an sich seiende Wesen Gottes nicht nur überhaupt als lösbarzeigt, sondern als eine nothwendig zu lösende Aufgabe der spekulativen Theologie übergiebt.

(Fortsetzung im folgenden Sefte.)

Ueber den Begriff des Mythus und seine Anwendung auf die neutestamentliche Geschichte.

Von

Prof. Dr. Ch. H. Weiße. Dritter Artifel.

Treten wir mit ben aus bem Borigen gewonnenen Ergeb= nissen über die allgemeine Natur bes Mythus nochmals zur Betrachtung ber neutestamentlichen Geschichte heran: so kann zuvorderst fein Zweifel barüber sein, daß wir hiebei von vorn herein einen ganz andern Standpunft, als ben ber gemeinhin so genannten "mythischen Ansicht" werden einnehmen mussen. Der Begriff bes Mythus hat fur und eine positive Bedeutung gewonnen, welche es uns verbietet, und feiner, wie biefe Unficht es thut, als eines gleichgultigen, charafterlosen Gefages zu bedienen, in welches die Spreu, welche nicht burch bas Sieb ber historischen Kritik gehen will, hineingeworfen wird. Vor allem brangt sich und als schlechthin unabweisbar die Frage auf, ob auf bem Gebiet jener Geschichte Raum fur eine poetische Thas tigkeit ber Art sei, wie solche bie Boraussetzung ber Eristenz eigentlicher Mythen bildet. Die "mythische Ansicht" hat diese Frage unberührt gelassen, obgleich auch sie eine "unbewußte, rein objektive Poesse" im Mythus nicht in Abrede stellt. freilich, ein mysterioses Etwas ber Art, wie solche rein objektive Poesse, die doch wiederum mit der poesselosesten Profa einer rein außerlichen Mythenentstehung sich bort aufs Beste zu vertragen scheint, findet allenthalben seinen Plat, eben weil sie,

bie allenthalben nur vorausgesetzte, nirgends wirklich geschaute ober nachgewiesene, gar keines besondern Plages, gar keiner ihrer individuellen Natur eigens angemessenen oder zusagenden Statte bedarf. Nicht fo, was von und im Dbigen als Mythen= ober Sagendichtung bezeichnet ward. Mag immerhin auch von dieser, ba fie, im Vergleich z. B. mit eigentlicher Runft und Kunstpoesie, auch ihrerseits noch eine fluchtige, vergleichungs= weise formlose Erscheinung ist, zugestanden werden, baß sie in einzelnen Momenten hier und da schnell vorübergehend auftaucht, und nun in ihren, gar leicht mit geschichtlichen Thatsachen, ober mit zufälligen Entstellungen des Geschichtlichen verwechselten Erzeugnissen eine schwer erkennbare, meist problematisch bleibende Spur ihres Daseins zurückläßt: — in Bezug auf bie Stelle, welche fur ben Mythus in ber n. I. Geschichte in Un= fpruch genommen wird, ift mit biesem Zugestandniffe bie Cache noch nicht abgethan. Denn hier wird ja, wie fich neuerdings die Untersuchung gestellt hat, nicht blos die Frage verhandelt, ob sich dieser Geschichte vielleicht einzelne fagenhafte Bestand= theile der Urt beigemischt haben, wie sie als entstanden in solch vorübergehender Regung einer poetisch-mythischen Produktivität Man will uns vielmehr jeue Geschichte gebacht werben mogen. als in allen ihren Theilen durchflochten von dem Geaft und den Verzweigungen eines mythischen Gewächses darstellen, welches, in seiner Ganzheit und Bollstandigkeit betrachtet, an Umfang und Reichthum faum einem andern anerkannten Mythenfreise etwas nachgeben wurde. Ja man ist, nachdem man zwar sich zuvor bagegen gesträubt, als ob es barauf abgesehen sei, bas Banze ber evang. Geschichte in einen Mythus zu verflüchti= gen, zulett bennoch barauf zurückgefommen, biefes Bange, sammt bem Inbegriffe sogar seiner bogmatischen und ethischen Bestand= theile, als ein Epos zu bezeichnen, \*) - unstreitig in keinem

<sup>\*)</sup> Allerdings hat dies nicht Strauß felbst gethan, auch nicht D. Baur oder ein anderer der namhafteren Bertreter der "mythis schen Ansicht", sondern ein etwas zweideutiger — sowohl in

andern Sinne, als in welchem ehemals Nieduhr von einem Epos der ältern römischen Geschichte sprach, d. h. in einem solschen, der auf einer ziemlich unklaren Vermischung der Vegriffe von Mythus und Spos beruht, indem man das letztere für eine auch ihrerseits noch auf kunstlose und unbewußte Weise erfolgte poetische Zusammenfassung des ersteren nimmt.

Die so gestellten Behauptungen ber Gegner auf dem Wege, ber sich als ber unsrige ergeben hat, umståndlich zu widerlegen, wurde nun zwar faum ber Muhe lohnen; um so weniger, als bie in bem Strauß'schen Werke vorliegende Ausführung ber "mythischen Unsicht" mit dieser Voraussetzung eines in dem von und nachgewiesenen Sinne mythischen, ober gar eines epischen Charafters berselben im schroffften Widerspruche steht. Wir komen es vielmehr in Folge Dieses Widerspruches selbst nach allem Vorhergehenden als evident betrachten, daß Strauß bei seiner historischen Kritik ben Begriff bes Mythus nicht rich= tig angewandt hat, und die weitere Untersuchung über die Berechtigung dieser Kritik hatte sonach mit diesem Begriffe furerst nichts weiter zu schaffen. Allein auch wenn es uns hier nur um die Widerlegung bieses gegnerischen Standpunktes zu thun ware, so wurden wir und bennoch ber Forderung eines positi= ven Eingehens in das Verhaltniß der evangelischen Ueberliefe= rung zum Begriffe bes Mythus nicht entziehen konnen. berselbe namlich offenbar nicht anders widerlegt werden, als durch Untersuchung des wahren Ursprungs jener Erzählungen, welche Strauß fur "mythische" ausgiebt. Unter biesen aber finden sich wenigstens einige, in Bezug auf welche bas Bestreben des Ref. bereits in seinem historisch-fritischen Werke darauf gerichtet war, nachzuweisen, daß sie den Charafter bes Mythus noch in einem anderen, als bem Strauß'schen, baß sie ihn viel-

Ansehung seiner eigentlichen Gesinnung, als auch der Competenz seines Urtheils zweiselhafter Anhänger, nämlich Hr. Georgii in den beiden Recensionen der Werke Neanders und des Referenten.

mehr in demselben Sinne tragen, den wir hier als den dem Besgriffe oder der Idee des Mythus allein gemäßen aufzuzeigen suchten. Der Gang unserer gegenwärtigen Untersuchung bringt es daher mit sich, nicht bei jener einfachen und leicht zu erweissenden Verneinung eines poetischen Ursprungs jedes angeblich neutestamentlichen Mythenfreises im Allgemeinen es bewenden zu lassen, sondern genauer zuzusehen, ob nicht solche Verneinung sich sowohl unterstüßen, als ergänzen läßt durch eine theils weise Bejahung dessen, wovon man nach Stranß zweiselhaft bleiben müßte, ob es für den ganzen Umfang eines Kreises zu bejahen oder zu verneinen sei, oder vielmehr, in Bezug worauf man nach Stranß sich selbst widerssprechende Nothwendigkeit versetzt sehen würde, es im Ganzen sowohl zu bejahen, als auch zu verneinen.

Die Schwierigkeiten, welche ber Unnahme einer poet i= sch en Thatigfeit ber Mythenproduftion auf bem Gebiet neutestamentlicher Geschichte entgegenstehen, liegen am Tage und bedürfen keines Nachweises. Die Einwürfe, welche man gegen die Strauß'sche Hypothese einer prosaischen Mythenerzeugung von so vielen Seiten erhoben hat, und burch die Erwiederungen bes Gegners noch keineswegs beseitigt findet, sie alle scheinen mit verstärktem Gewicht ben Begriff zu treffen, ben wir über bie Entstehung eigentlicher Mythen aufgestellt haben, falls man auch biesen in bas Gebiet ber R. T. Geschichte einzuführen die Ruhnheit haben wollte. Denn wahrend nach der einen Seite bieser Begriff etwas viel Positiveres, eine viel ausbrucklichere Schöpferthätigkeit und regere poetische Empfänglichkeit in ber frühesten driftlichen Gemeinde voraussett, als ber Strauß'sche, so zerstört er auf ber andern jenes mysteridse Dunkel einer rein objektiven Poesie", und nothigt zu dem Versuche, in die Art und Weise ber Thatigkeit bes idealen Moments, welches auf eine oder die andere Weise benn boch die Entstehung bes My= thus bedingt haben muß, eine flare Ginficht zu gewinnen. Je weniger nun gerabe biefes ibeale Moment, gerabe bas tiefere Beistesleben ber altesten Christenheit sich im Allgemeinen

als ein dichterisches, als ein der schöpferischen Phantasiethätigs keit zugewandtes oder für Eindrücke der Kunst und Poesse empfängliches kund giedt: um so weniger scheint Aussicht vorhanden, hier die Bedingungen realisirt zu finden, unter denen allein sich, nach unserer Auffassung, ein wahrhafter Mythus zu bilden vermag; um so mehr scheint jeder Versuch, Mythen in dies sem Sinne in der N. T. Geschichte nachzuweisen, der Vorswurf des Haltlosen und Unbegründeten, ja des Phantastischen und Abenteuerlichen, noch in ungleich höherem Maaße treffen zu müssen, als den Versuch, jene Geschichte in Straußscher Weise zu mythisten.

Das Gewicht dieser und ahnlicher Betrachtungen im All gemeinen anerkennend, fann auch hier unsere Absicht eben fo, wie sie in jenem großeren Werke es war, nur barauf gerichtet fein, in Bezug auf alle eigentlichen Hauptpunkte ber D. T. Ges schichte bie mythische Ansicht abzulehnen und auch, wo wir in ben berichteten Thatsachen nicht unmittelbar geschichtliche zu erkennen vermögen, doch den Begriff bes Mythus als unanwendbar zuruckzuweisen. Weshalb wir auch in folchen Fallen, wo wir auf Beides, auf die Wiederherstellung der geschichtlichen Thatsach= lichkeiten und auf die Anwendung unsers Begriffs bes Mythischen, Verzicht leisten, boch bie Strauß'sche Erflarung meist unstatthaft ober unzureichend finden: barüber Rechenschaft zu geben gehört weiter nicht hieher, außer in fofern bas Berfahren bieses Kritikers im Einzelnen als die Konsequenz ber babei zum Grunde gelegten irrigen Vorausfetzung, bas Bange betreffend, betrachtet werden fann. Denn freilich, wenn sich erweisen laßt, wie wir erwiesen zu haben glauben, daß nicht bies die Art und Weise ist, wie sich ein Mythenkreis von idealem Gehalt im Ganzen und Großen zu erzeugen vermag: so fällt hiermit auch die von der Ibee ober bem Mittelpunkte bes Ganzen aus die einzelnen, angeblich mythischen Zuge hervortreibende Kraft hin= weg, beren Voraussehung ja boch jene Theorie, bei allem Mes chanismus bes von ihr angenommenen Processes ber Mythen= übertragung, nicht wohl entbehren fann. Jebenfalls wird man

- Crayle

durch biese Bemerkung sich barüber aufgeklart finden, wie auch in folden Kallen, wie die hier bezeichneten, ja wie felbst bann, wenn hin und wieder im Einzelnen unfere Erklarung eines ober bes anderen Kaktums ber Ueberlieferung ber von Strauß gegebenen ziemlich nahe zu kommen scheinen follte, unser Rampf gegen die "mythische Ansicht" bennoch mehr als ein bloßer Worts streit ift. Er ist es, in so fern wir uns, zufolge ber von uns zum Grunde gelegten Unficht über Die Natur bes Mythus, mit bem Princip einer Theorie nicht einverstehen konnen, welche bie Entstehung eines in sich zusammenhängenden Mythenkreises, auf rein prosaischem und außerlich mechanischem Wege, wiewohl aus einem idealen Mittelpunkte heraus, behauptet. Wo, wie wir gar nicht in Abrede stellen, daß es an manchen Punkten ber N. T. Geschichte ber Fall ist, ein Faktum der Ueberlieferung nur aus einer zufälligen und außerlichen Veranlassung sich ers flåren låßt; wo, wie auch dies wohl hin und wieder vorkoms men mag, folche Beranlaffung eben in nichts Unberem, als in einer vorhandenen meffianischen Weisfagung, ober in einem fonstigen Typus alttestamentlicher Analogien gefunden werden kann: ba werden wir immer nach einem besondern Grunde, welcher biesen Triebfebern gerade hier, in biesem und jenem einzelnen Falle, zu wirken gestattet, und umzusehen haben, statt mit Strauß allenthalben einen und benselben, auf gleiche ober entsprechende Weise wirkenden mythischen Bilbungstrieb vorauszusetzen. Eben darum aber, weil uns nirgends eine ein für allemal gultige Boraussehung für bas Wirfen folchen Bilbungstriebes spricht, werden wir weit häufiger, als jener Kritiker, auf wirklich geschichtliche Momente ober Erklarungsgrunde zuruckkommen, werden endlich ba, wo auch wir in ber That bas Wirfen eines "mythischen Bilbungstriebes" in Anspruch zu nehmen nicht umhin konnen, solchem Wirken, auch wo wir es nicht gerabehin für ein poetisches ober sein Produkt für einen Mythus im vollständigen Wortsinne zu nehmen vermögen, viel weiter in's Einzelne nachgehen, und in viel betaillirterer Beise ben wirkenben Motiven auf die Spur zu kommen trachten.

Für ben größern Theil namlich ber auch nach unferer Auffassung ber N. T. Geschichte noch zurückleibenden sagenhaften Bestandtheile sei es hiermit nochmals ausgesprochen, daß wir sie nicht für Mythen in jenem engern und eigentlichen Sinne halten konnen, beffen Granze und ein für allemal durch ben, entweder nachweislich, oder wenigstens voraussätzlich poetischen Ursprung der Mythen bestimmt wird. Es ist nicht ein leerer Eigensinn ber Namengebung, sonbern es ift bas Bewußtsein über das wiffenschaftliche Bedurfniß einer strengern Begriffsbe stimmung, welches und bei ber Weigerung zu beharren nothigt, es, wie Hr. D. Baur uns zumuthet \*), als "an sich gleichs gultig" für ben Begriff bes Mythus zu betrachten, "ob ber aus Bere Anlaß zur Bilbung einer Sage burch bies ober jenes, etwa auch burch eine Parabel, beren Form ohnedies mit ber bes Mythus in einer naturlichen Verwandtschaft steht, gegeben werde." Segen wir namlich ben von hrn. Baur hier ange nommenen Fall, welcher allerdings berjenige ist, worauf Ref. viele einzelne der hier in Betracht fommenden Erzählungen zu= ruckzuführen geneigt bleibt: so wurde bann bie voraussetliche Parabel feineswegs blos als "außerer Anlag" zur Bildung bes vorgeblichen Mythus betrachtet werden konnen. Es fiele viel= mehr auf ihre Seite ausschließlich ber gesammte ibeale Inhalt bes Mythus; fur ben Mythus als solchen aber bliebe Nichts übrig, als die Verwandlung des mit der Absicht eines bildlichen Verstandnisses Vorgetragenen in eine vermeintlich außere Thats fache, b. h. ber Mythus als folder ware in diesem Falle ein reines Migverständnig, eine Corruption ber Parabel. Denn wenn bei bem Mythus, nach hrn. Baur "die hauptsache immer bie absiditlose, burch bie innere Bewegung ber Sache felbst erfolgende Umgestaltung eines ursprünglich Innern in ein Aeußes res ist, das sich zu jenem Innern auf die gleiche Weise erhalt (foll wohl heißen: verhalt), wie das Bild zu der im Bilde fich reflektirenden Idee:" so wird man boch in diesem Kalle nicht

<sup>\*)</sup> Berliner Jahrbb. a. a. D. G. 182.

die Parabel für das "Innere," das vermeintliche Faktum aber für das "Neußere," welches sich zu jenem "als Bild verhält," nehmen wollen. Auch wird man billig Bedenken tragen, die Umwandlung der Parabel in ein solches Faktum eine "innere Bewegung der Sache selbst" zu nennen, da sie vielmehr nur eine ganz äußerlich an die Parabel gekommene irrthümliche Auffassung derselben ist. Die "innere Bewegung der Sache," wodurch das Innere zu einem Aeußern wird, geht vielmehr hier schon in der Ersindung der Parabel vor sich, indem dieselbe, wenn auch nicht gerade "absichtlos," eine Idee in ein Bild reflectirt; die Parabel aber, wenn auch immerhin durch ihre Form dem Mythus verwandt, bleibt doch stets, schon in Folge eben ihrer Absichtlichseit und des ausdrücklichen begreisenden Bewußtseins über die Idee, welche durch sie ausgedrückt wird, etwas wesents lich Anderes, als der Mythus.

Ref. hat in feiner Bearbeitung ber ev. Gefch. auf die hier angebeutete Weise eine Reihe ber neutestamentlichen Wunbergeschichten auf Parabeln ober andere bilbliche Reben Jesu zuruckzuführen versucht, z. B. die Erzählungen vom Tauf= und dem Versuchungswunder, von der Wasserverwandlung und ber Brodspeisung, von dem Hauptmann zu Kaverrnaum und der Kananiterin, vom verdorrten Feigenbaum u. f. w.; und er beharrt auch jest babei, biese Erklarung fur die richtige zu hals Bereits Andere vor ihm haben Achnliches gethan, und felbst bei Strang findet sich wenigstens in Bezug auf die zulet genannte unter biesen Erzählungen (L. J. 3. Aufl. II, S. 266 f.) eine Wendung, die eben barauf hinausführt, den Ursprung bes angeblichen "Mythus" in einer Parabel zu suchen. Indessen erlaubt sich Ref. die Bemerkung, daß das von ihm eingeschlagene Berfahren sich in einem wesentlichen Punkte von bem Berfahren aller ihm befannten früheren Erflarer unterscheidet; name lich barin, daß sein Bestreben allenthalben zugleich barauf ge= richtet ist, die ursprüngliche Gestalt und den Sinn jener bild= lichen Reden, so viel möglich, wiederherzustellen, und zum Bewußtsein zu bringen. Wie weit ihm bies gelungen sei, barüber

hat er naturlich feine Stimme; boch barf er seine Gegner auffordern, ce ihm nachzuweisen, wenn er irgendwo burch biese Behandlungsart eine Jesu unwürdige ober mit seiner übrigen Dent = und Redeweise nicht im Einklang stehende Meußerung herausgebracht haben follte. Er fteht in ber Meinung, bag gerabe auf biesem Wege eine wesentliche Bereicherung unserer Renntniß ber Lehre und ber Personlichkeit bes gottlichen Mei= sters zu erzielen ist, und er wunscht nichts eifriger, als eine scharfe Prufung seiner Deutungen ausbrucklich in biesem Sinne, daß dabei nicht blos das negative Moment, die Beseitigung des Mirakels oder der sonstigen historischen Unwahrscheinlichkeit des buchstäblich verstandnen Faktums, — was bies betrifft, so wird freilich die "mythische Ansicht" wegen ihrer Planheit und leichten Berständlichkeit immer gegen die seinige im Bortheil bleiben fondern auch bas positive, ber burch ben Deutungsversuch gewonnene ideale oder Lehrgehalt, in Untersuchung gestellt wird. Im Allgemeinen aber, und abgesehen von ber Richtigkeit jener Deutungen im einzelnen Falle, wird man es ihm früher ober spåter wohl zugestehen, wie es, dafern mit der Aufsuchung sols chen geistigen Gehalts auch im Besondern ber R. T. Geschichte Ernst gemacht, und nicht in ber gebankenlosen Weise ber "my= thischen Ansicht" solcher Gehalt nur im Allgemeinen vorausge= fett werden soll, wahrend die Deutungen des Ginzelnen überall nur barauf ausgehen, es von allem Gehalte zu entleeren, — wie es, sagen wir, bann weit naher liegt, und bem Charafter ber evangelischen Geschichte angemessener ist, ben Gehalt, nament= lich so oft es sich, wie in den meisten dieser Kalle, von aktiven Ereigniffen aus bem Leben Christi, von That wundern handelt, auf ber Seite zu suchen, von wo überhaupt bort bie Fulle bes Behalts ausgeht, auf ber Seite ber perfonlichen Beistesschöpfung Jesu Christi, als auf ber Seite ber Ueberlieferung als solcher. Wie viel Schwierigkeit bann auch die Erklarung jenes Migverståndnisses darbietet, durch welches die Parabel in die Erzählung eines faktischen Vorfalls umgewandelt worden, — und Ref. ist weit davon entfernt, solche Schwierigkeit in Abrede stellen ober verkleinern zu wollen, — jedenfalls wird dieselbe, bei der Annahme einer doch übrigens nicht gänzlich und durchgehends sagenhaften Beschaffenheit der N. T. Ueberlieserung, immer, noch geringer sein, als die Schwierigkeit einer solchen Erklästung, welche zugleich das Gewicht des positiven, geistigen Geshaltes auf die Seite der sagenbildenden Ueberlieserung wälzt.

In biese Erklarung auch ber auf bem hier bezeichneten Wege entstandenen Erzählungen wird nun allerdings auch die Annahme eines bereits gegebenen Impulses, eines bereits angeregten Triebes zur Sagenbildung schon mit eingeschlossen sein Denn ein bloß zufälliges Migverstandniß in Bezug auf eine ganze Reihe folder Erzählungen, inmitten eines hifto= rischen Vortrags, annehmen zu wollen, mare ein Verzweiflungsstreich, ber an Gewaltsamkeit und Unnatur ben ehemals beliebten "naturlichen Erklarungen" jener Wunderereignisse kaum etwas nachgabe. Die Neigung ber N. T. Berichterstatter, bilbliche Reben, die ihnen aus bem Munde des gottlichen Meisters über= liefert waren, auf die angegebene Weise miszuverstehen, hangt ohne Zweifel mit dem auch noch in anderer Weise sich fund gebenben Streben zusammen, bem in bie Racht ber Bergeffenheit gu versinken brohenden Ursprunge des Christenthums die historische Basis zu verleihen, welche bem Glauben ber werdenden Gemeinde ein Bedürfniß war. Das Gemahrwerden bieses Bedürfnisses und bes ihm entsprechenden Tricbes ist das richtige Apperçu, welches ber "mythischen Ansicht" zum Grunde liegt. Lettere fehlt in ihrer Ansführung nach dieser Seite hin nur barin, daß sie die hier erfolgte Sagenbildung ohne Weiteres für gleichartig mit den Bildungen eigentlicher Mythenfreise nimmt, und bie Umstånde nicht berücksichtigt, welche es zur Erzeugung eines folden hier nicht kommen ließen. Auch scheint es und fein glucklicher Ausdruck für die Natur dieses sagenbilbenden Triebes, wenn als bas Motiv beffelben bas Streben nach Berherrs lichung ber Person Jesu Christi angegeben wird. Der nachste Zusammenhang, in welchem und bie Spuren jenes Tricbes ents gegentreten, ist gerade im Gegentheil ein folcher, worin wir

bas Streben vorherrschen sehen, bie Reben Christi und bie Begebenheiten seines Lebens in einem Detail zur Anschauung zu bringen, welches ichon burch sich felbst bie Berichterstatter nicht bie schriftlichen blos, sondern auch die fruheren mundli= chen, - mogen wir fie immerhin ben Begebenheiten noch fo nahe, mogen wir einige berfelben fogar als Augen = ober Dh= renzeugen benfen, zur sagenhaften Ausmalung im Ginzelnen verleiten mußte. In die Rategorie folder Ausmalung fallt gewiß Alles ober bas Meiste, was ben Erzählungen von Heilungs= wundern, mit Ausnahme ber zwei früher von uns mitaufgeführten Erzählungen von Heilungen in bie Ferne, Sagenhaftes beis gemischt sein mag. Das Unvermogen ber Berichterstatter, bas Wesentliche und Allgemeine jener außerordentlichen Ereignisse begrifflich festzuhalten, ließ fie zu einer Detailmalerei im Gin= zelnen greifen, wobei ce allerdinge, zumal bei ihrer Unkennts niß ber Granzen bes naturlich Möglichen und Denkbaren, ohne manche, die thatsächliche Wahrheit überschreitende Züge nicht abgehen fonnte. - Unter biefelbe Rategorie unmittelbar auch bie aus bem Migverstandnig bilblicher Reben entstandenen, eigentlichen Mirakelerzählungen zu bringen, geht nun freilich nicht; doch wird für die Erklärung der Möglichkeit folcher Mißverståndnisse schon etwas gewonnen, wenn man sich bie Situation ber ersten schriftlichen Berichterstatter, ober auch ber mund= lichen Erzähler zweiter und britter Hand vergegenwärtigen will. Fanden diese Erzähler, indem fie fich, zum Behufe der schriftli= chen Aufzeichnung ober ber weiteren mundlichen Mittheilung, die von ihnen chemals vernommenen Berichte muhfam ins Gebåditniß zuruckzurufen strebten, barunter jene oben gedachten Ergahlungen; fo konnten bieselben, nachdem ber eigentliche Zusam= menhang ihnen verloren gegangen war, von ihnen um so leich ter mit faktischen Begebenheiten verwechselt werden, je vertrauter sie bereits durch ihre Beschäftigung mit bem Gedanken des Wunders und des Außerordentlichen gemacht, und je geläufiger ihnen die Gewohnheit geworden war, zum Behufe der Anschaulichkeit ihrer Erzählungen und ber Begründung eines Detailzusammenhanges Züge hinzuzuersinden, die sie höchstens aus der Borstellung solchen Zusammenhangs abgezogen, aber keineswegs auf streng geschichtlichem Wege in Erfahrung gebracht haben konnten. — Indessen auch von dieser Wendung bekennen wir, daß sie zur Erklärung jener so gehäuften und so auffallenden Misverständenisse noch nicht ganz ausreicht. Um für letztere eine wirklich befriedigende Erklärung auszusinden, glauben wir allerdings der Hinweisung auf ein der eigentlichen Mythendichtung näher siehendes Moment nicht entrathen zu können, dessen Mitwirkung bei der Entstehung und Firation der evangelischen Ueberlieserung keineswegs in Abrede zu stellen ist.

Dieses Moment kommt in bestimmterer Weise, wiewohl noch immer nicht in jener eigentlich poetischen, welche ber Begriff bes Mythus im engern Sinne mit fich bringt, an einigen Punkten ber neutestamentlichen Geschichte zum Vorschein, wo es sich bavon handelt, innere Zustande ber Junger Jesu zu schils bern, inhaltschwere, bedeutende Augenblicke, in welchen der Funke bes neuen Lebens, ber burch Christus in ihre Seelen ge= worfen war, zuerst zur lichten Flamme emporschlug. Augenblicke konnten bei dem Bildungsstande jener Kreise, von benen felbst, die sie erlebt hatten, gar nicht anders als simbilb= lich, in Ausbrücken und Wendungen, welche benen sehr nahe kommen, beren sich ber eigentliche Mythus bedient, berichtet werden; daß aber das in solcher Weise finnbildlich Vorgetragene bann in einer Weise nacherzählt ward, welche bas Ginn= bild mehr und mehr zu einem Buchstäblichen, bas Innere zu einem Acuferlichen zu machen schien, dies wird man hier noch um ein gutes Theil leichter erklarlich finden, als bort, wenig= stens bei ben eigentlichen Parabeln; die Erzählungen von ber Taufe und ber Versuchung nämlich fallen nach ber Erklärung, welche Ref. davon gegeben hat, eigentlich mehr unter biese ge= genwärtige Kategorie, als unter bie vorige. hier nämlich han= belt es sich von vorn herein sogleich von der Darstellung eines wirklich Geschehenen, nicht eines blos fingirten Vorfalls, ber erst burch Migverstand zu einem Thatsächlichen umgewandelt

.

werben mußte. — 2118 Beispiele so entstandener Sagen werben Jedem sogleich bie bekannten Ereignisse der Apostelgeschichte, Die Begebenheit am Pfingstfeste und bie Bekehrung bes Apostels Paulus beifallen, von welchem wohl Jeder, der fich überhaupt auf eine fritische Betrachtung ber N. T. Geschichte einläßt, zu= gestehen wird, daß sie, wie sie in bem Berichte bes Lufas er= gahlt werben, weder ohne mythische Bestandtheile, noch nur Mythen sein kommen. Bon ben evangelischen Erzählungen aber gehört hieher vor allem bas Berklarungswunder nach ber von Ref. bafur versuchten Deutung. Wir bekennen, burchaus nicht einzuschen, worin das "Unglaubliche und Abentenerliche" be= stehen foll, was D. Baur biefer Deutung vorwirft; zu beren Widerlegung freilich Hr. Georgii gar schon zwei Ausrufungs= zeichen nebst ber Verweisung auf Philo's alttestamentliche Alle= gorien für hinlanglich halt. Goll es etwa in bem Inhalte ber sinnbilblichen Erzählung, in ber Beschaffenheit bes Ereignisses liegen, welches nach Ref. ber Gegenstand biefer Erzählung ist? Aber baß ein Zustand geistiger Etstase, enthusiastischer Intuition ber Art, wie Ref. ihn, keineswegs hierin allein stehend, sondern mit frühern Erklarern, einem Berber an ihrer Spige, übereinstim= mend in der Verklarungsgeschichte ausgedrückt findet, — daß ein solcher Zustand zu irgend einer Zeit, burch bie Lehre bes Meisters angeregt, in ben Jungern statt gefunden, und ihnen die Klarheit über die Wurde ihres Meisters und die Bedeutung seiner Lehre eröffnet haben muß, welche burch ben Lichtglang jener Erscheinung bezeichnet wird: bies wird boch gewiß Jeder einschen, der sich irgendwie über die Art und Weise Rechenschaft geben will, wie bas Chriftenthum in ben Seelen seiner erften Junger Platz ergriffen hat. Denn jene Klarheit wird man boch gewiß nicht fur etwas fo Geringes, noch, bei ber anigmatischen Lehrweise bes Meisters zumal, für etwas so leicht zu Erwer= bendes halten wollen, daß sie ohne die gewaltigste Bewegung in den Seelen der Junger aufgehen und dieselben durchleuchten Wahrlich, jeder benkende Geschichtsbetrachter wurde ein founte. Greigniß solcher Urt, auch wenn es nirgends erzählt wurde, als

iraendwann und irgendwo vorgefallen vorausseken müffen: warum will man es benn so unglaublich finden, wenn es als zu einer bestimmten Zeit und unter bestimmten Umständen wirklich gesche= hen berichtet wird? Ober lage bas Unglaubliche in ber Form bes Berichts, in jener Form, über bie man, wie man einmal gefunt ift, ben Unftog, ben man baran nimmt, genugend begruns bet zu haben meint, wenn man sie als "Allegorie" bezeichnet? Hier= gegen haben wir schon bemerkt, daß unter jenen, aller philosophis schen und psychologischen Terminologie entbehrenden Drientalen für ein solches Ereigniß, wie bas hier in Rebe stehende, keine andre Ausbrucksweise, als eben eine bilbliche ober allegorische, möglich war, daß dagegen gerade zur Bezeichnung folcher Momente Bilder ber Art, wie Lichtglanz, himmelsstimme, Erschei= nung höherer Wesen u. f. w., ihnen, - sowohl and ber Bibel selbst, als aus jedem andern morgenlandischen Geschichts = und Dichterwerke kann fich ein Jeber bavon überzeugen — vollkommen geläufig waren. Warum benn will man mit aller Gewalt bas offenbar Zusammengehörige auseinanderreißen; warum die Sache, statt sie hier in biesem so flar barauf hinweisenden Berichte wieberzuerkennen, lieber als irgend einmal geschehen, aber von ben Berichterstattern mit Stillschweigen übergangen voraussetzen; - nur um bie Freude zu haben, statt einer gehaltvollen "All= legorie" einen gehaltlosen "Mythus", statt einer sunreichen und ansprechenden Thatsache eine alberne und abstoßende Erfin= dung uns vorführen zu können? Worin aber die Aehnlichkeit unserer "allegorischen" Deutung mit ben Deutungen bes Philo bestehen soll, ist noch weniger abzusehen, ba bie lettern überall nur abstruse Allgemeinheiten zur Inhaltsbestimmung ber allegorisch gebeuteten Ereignisse machen, mahrend nach ber unfrigen bas sinnbilblich bargestellte Ereigniß sich als ein burchaus indivis duelles, nur an bieser Stelle und in biesem Zusammenhange, aber nirgend anderwarts feinen Plat findendes, barftellt. Unter dieselbe Kategorie sinnbildlich erzählter innerer Begeben= heiten fallt sodann noch ein Theil ber Berichte von ben Erscheis nungen bes Auferstandenen, vor allen bas Ereigniß zu Emmans,

auf beffen auffallenbe innere Berwandtschaft zu bem Berklarungs= wunder wir anderwarts aufmerksam gemacht haben. Was bagegen die Tendenz nach Materialistrung oder Verleiblichung jener Erscheinungen betrifft, die zu den modernen supernaturalistischen und naturalistischen Mißverständnissen der Auferstehungsgeschichte Unlaß gegeben hat: so konnen wir in dieser, die wir bekannt= lich allerdings schon in einigen ber evangelischen Erzählungen finden, weder ein mythisches, noch ein allegorisches Element Gie beruht burchaus nur auf einem ungeistigen Diß= verståndnisse, veranlaßt wahrscheinlich durch den Kampf mit do= fetischen Regerseften, und vergleichbar etwa jener Bergroberung auch des Allgemeinbegriffs von der Auferstehung des Fleisches, welche wir, - im Gegensatz gegen ben Apostel Paulus, ber noch von keiner materiellen, atomistischen Ibentitat bes Auferstehungs= leibes mit dem irdischen weiß (bei Christus eben so wenig, wie bei den übrigen Gläubigen, 1. Kor. 15.), sondern ausdrücklich bas σωμα πνευματικόν ber Auferstehung bem ψυχικόν bes bies= feitigen Lebens entgegensett - bei allen spatern Rirchenschrift= stellern, z. B. schon bei bem burch griechische Philosophie und Rhetorik übrigens so fein gebildeten Athenagoras wahrnehmen.

Für alle diese hier fürzlich ansgehobenen Bestandtheile der R. T. Ueberlieferung müssen wir also den Ausdruck Mythus ein für allemal ablehnen, sofern nämlich für denselben eine possitive und wissenschaftliche Bedeutung in Anspruch genommen wird, und er nicht etwa promiscue zur Bezeichnung aller und jeder unhistorischen Ueberlieferung ohne Unterschied dienen soll. Dagegen würden wir und eher damit einverstehen können, wenn man dasür das Wort Sage substituiren will, obgleich an sich betrachtet dieses edle deutsche Wort wohl eben so viel Ansspruch, als jenes griechische haben möchte, zur Bezeichnung eines wesentlich dichterischen, in der Weise wirklicher Poesse die Idee mit der Erscheinung vermählenden Erzeugnisses gesbraucht zu werden. Da man jedoch neuerdings von mehreren Seiten her begonnen hat, sich beider Worte zur Bezeichnung eines wesentlichen Begriffsnnterschiedes zu bedienen, und das

Beburfniß folder Unterscheidung sich auch uns im gegenwärtigen Zusammenhang, wie schon sonst ofter, aufgebrungen hat, so tragen wir fein Bebenfen, auch unfrerseits biefen Worten eine nicht burchaus gleiche, sondern unterschiedene Bedeutung anzuweisen, und glauben dabei mit derjenigen Unterscheidung, in welcher bereits mehrere Forscher übereingekommen sind, ziemlich nahe Denn wenn man, wie es z. B. George zusammenzutreffen. (nicht zu verwechseln mit dem von uns mehrfach erwähnten und bekampften Brn. Georgii) in seiner Schrift über Mythus und Sage in Vorschlag gebracht, unter Mythus eine von ber Idee ausgehende und die Idee in die Form ber Geschichte fleis benbe, unter Sage eine von ber Geschichte ausgehende und das Geschichtliche in das Bereich des Idealen hinüberspielende Ueberlieferung versteht; so ergiebt sich leicht, in welchem Sinne und mit welcher Wahrheit wir das Erste von jener eigentlichen Dichtung, auf bie wir ben Begriff bes Mythus beschranken, das Zweite von den auf anderem Wege, als dem eigentlich poes tischen, entstandenen Alterationen des Geschichtlichen pradiciren In ber N. T. Ueberlieferung ist, so viel bie gegen= wartig von und in Betracht gezogenen Bestandtheile berselben anlangt, gerade bies bas Charakteristische, baß ber substantielle Kern, ber wesentliche Inhalt bes Ueberlieferten allenthalben ein Thatsåchliches ober wirklich Vorgefallenes ist, ein solches, was eine geschichtliche Person betrifft ober von ihr ansgeht. lich läßt sich hier nicht füglich fagen, daß neben biesem Thatsächlichen ein Ideales beiherspiele. Das Werk ber Sage besteht vielmehr, namentlich in ben zulett erwähnten Fallen, barin, bas ideale Moment, welches bort allenthalben zugleich bas that= sadyliche ist, ba sie es in bieser seiner Innerlichkeit zu fassen nicht vermag, als ein Aeußerliches, anderm Thatsächlichen Gleichartiges, zu fassen. Der Unterschied bieses Sagenhaften von dem eigentlich Mythischen aber wird am deutlichsten hervortreten, wenn wir jest zur Betrachtung ber Stelle übergeben, welche allerdings auch bieses lettere Element in die N. T. Ueberlieferung aufnimmt.

Beitide. f. Philof. u. fpef. Theol. Reue Folge. I.

a secure to

Einen Mythenfreis im strengen, eigentlichen Sinne bilben nämlich, wie Ref. in seiner ev. Gesch. nachzuweisen versucht hat, die evangelischen Erzählungen von der Geburt und Kindheit bes Seilandes, sammt ben an sie sich auschließenden, jedoch fast auf jedem Punkte ins Abenteuerliche und Sinnlose übergehenben und baburch ben Charafter bes acht Mythischen verlieren= ben apofryphischen. Die Behauptung, bag von allen Bestand= theilen ber N. T. Ueberlieferung nur biese von ber Natur bes Mythischen sind, ist im Allgemeinen nicht neu, sondern auch vor und von Mehrern ausgesprochen: wir unternehmen es, bieselbe mit ausbrucklicher Beziehung auf ben von und naher bestimmten Begriff bes Mythus zu vertreten, indem wir der Meinung find, baß sie fo erst zu ihrer eigentlichen Wahrheit kommt. Gie in diesem Sinne von ber übrigen Ueberlieferung, in beren Mitte, ober, wenn man will, an beren Spige fie fich findet, abzuscheiden, bazu fonnte schon ber viel entschiedener und burchgan= giger unhistorische Charafter geneigt machen, ber in Bezug auf sie auch von Solden zugegeben wird, bie, in Bezug auf bas Uebrige, Die buchstäblich historische Glaubwurdigkeit strenger noch, als wir, festhalten zu konnen meinen. Doch ift es fur uns feis neswegs bloß dieses negative Merkmal, - bieses namlich für sich allein genommen, wurde jene Bestandtheile ber Ueberliefe= rung nur unter biefelbe Rategorie stellen, unter welche Strauß bas Ganze gestellt hat, - fonbern viel ausbrucklicher bestimmt uns bazu bas positive Geprage wirklicher Poesse, welches wir auch in ber schlichten Gestalt unserer evangelischen Erzählun= gen wahrzunehmen glauben. Je mehr in ihnen ber acht ge= schichtliche Gehalt noch fehlt, welcher ben übrigen Theilen ber R. T. Schriften ihren Werth und ihre Bedeutung giebt, je ungleichartiger diesen Theilen sie bemzufolge erscheinen muffen: besto weniger wird ber sinnige, für die Poesse und ben positiven Ideengehalt bes Mythus empfängliche Betrachter biesen ihren eigenthumlichen Gehalt in ihnen verkennen. Dieser Gehalt ist es, welcher sie vor allen übrigen Theilen ber heiligen Sage und Geschichte zu einem Mittelpunft und unerschöpflichen Quell' driftlicher Kunstanschamma gemacht hat; benn es liegt in der Natur und dem Begriffe bes Geisteslebens, baß, was aus der Phantasie geboren ift, auch die Phantasie vorzugsweise auspricht, und allenthalben ja sind es die Gestalten und Gebilde des eigentlichen Mythus, an welchem die Kunst sich zu begei= stern und welche sie vor allen andern zu ihren Gegenständen zu wahlen liebt. - Freilich auch hier, wie bei allem Mythischen, fobald baffelbe von dem lebendigen Stamm poetischer Produt= tivitat, ber es ursprünglich trug, abgelost, und als trockene hi= storische Notiz überliefert ist, ist es mehr die Ahndung ber barin verborgenen Poesse, als ber unmittelbare Eindruck einer wirklich vorliegenden, woraus uns die Ueberzeugung erwächst, daß wir einen Mythus von achtem Schrot und Korn vor uns haben. Indessen wie diese Ahndung des in dem Mythus verschlossen Liegenden ben Kunstler zur Hebung bieses Schatzes burch bas Mittel produktiven, sinnlichen Gestaltens anreizt: so vermag sie nicht weniger auch ben Forscher bazu anzureizen, sich besselben burch Deutung bes idealen Sinnes jener Gebilde zu bemachtis gen, und auf diesem Wege, falls er ben richtigen zu treffen glucklich genug ift, nicht minder sicher, wie ber Runftler auf bem feinigen, zum klaren Bewußtsein und zum Vollgenuß jenes Berborgenen zu gelangen.

In diesem Sinne nun mußte Ref., nachdem er einmal über das Verhandensein und die Stellung des Mythischen im N. T. diese Ansicht gefaßt, es als seine erste und nächste Aufgabe bestrachten, dasselbe in der Weise aufzuzeigen und es als das, was es ist, erkennen zu lassen, welche sich und im Verhergehenden als die einzig angemessene für den Mythus im eigentlichen Wortssinnte ergeben hat, nämlich durch eine Deutung solcher Art, welche mit dem tieseren Sinne der mythischen Dichtung zugleich auch die Dichtung selbst als lebendiges Phantassegebilde zum begeisteten, poetischen Verständniß bringt. Ob ihm solches Wagstück — denn ein Wagstück ist hier allerdings, mehr als irgend anderwärts auf mythischem Gebiet, — gelungen sei, barüber gebührt ihm, wie schon gesagt, nicht, zu entscheiden;

die gegen seine Deutungen erhobenen Ginwurfe indes haben ihn bis jest nicht zu ber Ueberzeugung bringen konnen, baß es ihm mißlungen fei. Wenn D. Baur biefen Deutungen, indem er ihre Richtigkeit bestreitet, bas Zugestandniß macht, baß sie "hochst finnreich und anziehend" seien: so erkennt er ihnen freilich hier= mit noch nicht bas zu, worauf es wesentlich ankommt, aber boch, die Aufgabe folder Deutungen in ihrer Wahrheit betrachtet, fo wie wir sie eben betrachtet haben, vielleicht immer noch mehr, als er nach seiner Dentweise ihnen zuzuerkennen beabsichtigt. Wir, nach ber unfrigen wenigstens, wurden und bebenten, biefe Pradifate einer Auslegung zu ertheilen, welche wir für gerabezu falsch und unrichtig hielten; benn wir wurden uns in einem folden Falle ungleich mehr durch die Gewaltsamkeit in ber Behandlung, und burch bas Verfehlen ber Poesse bes Mythus abgestoßen, als burch ben Scharffinn ober bie Combinations= gabe, welche babei entwickelt wurde, angesprochen finden. Aber freilich, wir treten mit einer Forderung hinzu, welche Srn. Baur fremd bleibt, mit der Forderung, die Pocfie des Mythus burch beffen Deutung, wiederhergestellt und fur bas Bewußtsein ber Begenwart verwirklicht zu sehen. Wer von dieser Forde, rung absieht, ber wird an die afthetische Seite einer Mythenbeutung geringere Anspruche machen, und dieselbe von der wisseuschaftlichen reiner abtrennen konnen, als es und moglich ware. Wir muffen baher gerechtes Bebenken tragen, und bas lob uns ferd Recensenten in dem Sinne zuzueignen, wie wir folches, wenn es aus ber Feber eines und Gleichgesimten fame, getroft wurden thun durfen. Dagegen aber find wir auch berechtigt, seinen Tabel zurückzuweisen, insofern berfelbe auf ber voraus= gesetzten Unmöglichfeit bes Beweises beruht, bag "bas Bewußt= sein dieser Ideen schon von Anfang an mit dem Mythus ver= bunden war." Denn von einem Bewußt fein ber bem Mythus inwohnenden Ideen kann und foll, wie oben bemerkt, bei ben Urhebern bes Mythus nicht bie Rebe sein, sondern nur von einer unbewußten, der Fahigkeit des klaren, begrifflichen Ausdrucks entbehrenden Ahndung ober Anschauung. Die Untersuchung

ware also vielmehr wesentlich barauf zu richten gewesen, ob bie Ibeen ber von uns versuchten Deutung ber Art find, nicht, "baß bas Bewußtsein berselben schon ursprünglich in ben Mys then vorausgesetzt sein konnte," sondern daß sie, in Momenten andächtiger Intuition ber begeisterten Ahndung vorschwebend, bas Gemuth ber Glaubigen mit einem acht religiofen Inhalt erfüllen, und ihren Beist zu einem phantasiereichen, poetischen Ausdruck dieses Inhalts beflügeln konnten. Und hier nun meint Ref. wenigstens nicht in ben Fehler verfallen zu fein, vor welchem sich auch noch in unsern Tagen bie Deuter namentlich ber alten Mythologie nicht genugsam zu haten pflegen, nämlich für bas, was hier, fofern ber wahre Inhalt bes Mythus gemeint ift, mit Recht Idee genannt wird, gewisse abstruse und fernabliegende, auch wohl triviale und gleichgültige Allgemeinbegriffe unterzuschieben. Gerade in diesen Punkt vielmehr meint er bie auch von hrn. D. Baur (a. a. D. S. 191) vermißte "wesentliche Verschiedenheit seiner Auffassungsweise bes mythischen Theils der evangelischen Geschichte von der Art und Weise "setzen zu dürfen," wie bie alexandrinischen Juden die A. T. Religionsgeschichte zu behandeln pflegten": baß es mit nichten bloß ein "Allgemeines und Abstraktes" ist, was er "in bem Individuellen und Concreten burchscheinen laffen will." Die Gedanken, welche ben Inhalt bes Kindheitsmythus bilben, find nach feiner Deutung burchgehends folche, die ben geistis gen Kern und Mittelpunkt bes Chriftenthums in seinem Ursprunge and ber Ibee herand treffen. Sie find also ihrerseits selbst burchaus individuelle und concrete, solche, die wesentlich dieser Beit und biefem Orte, nicht, wie bie fonst beliebten mythos logischen Gemeinplate, jeder Zeit und jedem Orte angehoren; folde endlich, bei benen die symbolische und poetische Sulle nicht, wie bei fo manchen biefer letteren, als eine muffige Spielerei erscheint, sondern bei denen man es nicht anders als sehr be= greiflich finden fann, daß sie zu jener Zeit nur in einem Momente begeisterten Aufschwungs erfaßt, und nur in poetischer, symbolischer Rede ausgedrückt und mitgetheilt werden konnten.

Ein anderer Einwand murbe fich gegen unsere Darstellung, wie sie bis jett vorliegt, mit mehrerem Recht erheben laffen, und daß berselbe noch von keinem unserer Beurtheiler erhoben wors ben ist, bies fann seinen Grund nur barin haben, daß man sich bie Bedingungen zur Entstehung bes Mythus noch nicht in ber Weise, wie wir es gegenwartig zu thun versuchten, zum Bewußtsein gebracht hatte. Diese gesammte Darstellung namlich muß nach ber Ginficht, bie wir über jene Bedingungen gewonnen haben, in so fern in ber Luft zu schweben scheinen, als bort noch keine Rachweisung, weder über bie Möglichkeit, noch über bas wirkliche Vorhandensein jener poetischen Thatigkeit gegeben warb, durch welche nach unsern Voraussetzungen auch jene neutestas mentlichen Mythen, falls sie wirklich Mythen sind, allein ent= standen sein konnen. Es war bies bort unterlassen worden, weil, streng genommen, Diese Untersuchung nicht mehr in bas Gebiet ber evangelischen Geschichte gehört; indessen hatte wohl auch dort, mit ein paar Worten, wie wir es hier thun wollen, eine Andentung über die in andern R. T. Schriften beutlich genug hervortretende Stelle gegeben werden konnen, wo wir solche poetisch produktive Thatigkeit zu suchen haben. Man fann folde Andeutung bort um so mehr vermissen, je mehr es, bei bem im Allgemeinen, wie schon oben von und zugestanden, nichts weniger als bichterisch produktiven Charakter ber fruhesten drift= lichen Welt, allerdings befremden muß, folche Thatigkeit bennoch stillschweigend von uns voransgesetzt zu finden. — Zu einiger Entschuldigung dieser Versammiß mag indeß hier bemerkt wer= ben, daß man mit gleichem Recht auch ber "mythischen An= sicht" ben Vorwurf machen kann, daß sie über die Art und Weise der Erzeugung bessen, was sie Mythus nennt, die genauere Rechenschaft schuldig geblieben ift. Denn wenn auch zum Behuf solcher Erzeugung eine poetische Thatigkeit in bem strengeren und eigentlichen Sinne von ihr nicht, wie von und allerdings, voransgesetzt wird; so bedarf es bod, auch nach ihr der Annahme einer in das Geschäft der historischen Ueberlieferung jener Begebenheiten, welche ben nadiften Inhalt ber evan-

gelischen Geschichte bilben, eingebrungenen, frembartigen Geistess thatigkeit, einer Thatigkeit solcher Art, die jener Geschichte selbst einen ganz eigenthumlichen, von ber fonstigen Mittheilung eines Beschichtlichen wesentlich verschiedenen Charafter aufbrucken mußte. Es fallt also ber gerügte Mangel bort mit bem Mangel einer forgfaltigern Untersuchung über die gesammte formale Beschaffenheit jener Tradition zusammen, aus welcher, ber auch von Strauß beibehaltenen Voraussehung zufolge, unsere evangelis schen Quellenschriften im Laufe ber Zeit hervorgegangen sein follen. - Fur und bagegen fallen beibe Untersuchungen, bie, welche die Mythendichtung, und jene, welche die historische Ueberlieferung betrifft, auseinander, da beibe nach uns wirklich und wesentlich unterschiedene Thatigkeiten waren. Sinsichtlich ber ersteren, die und hier allein angeht, wird es genügen, nur ganz kurz auf eine Notiz hinzuweisen, welche Jeben, ber fie nicht gedankenlos zur Seite laffen, sondern grundlich, wie fie es fordert und verdient, erwägen will, von bem faktischen Bor= handensein einer produktiven Thatigkeit ber Art, wie wir folcher hier bedürfen, in der altesten driftlichen Gemeinde überzeugen muß.

Diese Notiz nämlich ist keine andere, als die allbekannte des Apostels Paulus über die xaqiomara in der Gemeinde. Wir können dahin gestellt lassen, welches von beiden, das xá-qioma des ydwooaëz dadeër sammt der dazu gehörigen equipveia, oder das der apospireia zunächst hieher zu ziehen ist; aber daß entweder durch beide, oder durch eines von beiden eine produktive Geistesthätigkeit der Art bezeichnet wird, in welcher diesenige, der unste Mythen ihren Ursprung verdanken, nicht nur möglicherweise inbegriffen sein kann, sondern höchst wahrsschilch inbegriffen ist: dies ist uns keineswegs zweiselhaft. Es muß, bei der Masse gelehrter und scharssunger Untersuchungen, welche die eregetische Forschung der neuesten Zeit nasmentlich über den Begriff des ydwooaëz dadeër hervorgerusen hat, Berwunderung erregen, wie mehr oder weniger diese alle bei dem formalen Theile der Frage stehen geblieben sind, nach dem

sachlichen Inhalt aber jener so ungewöhnlichen und außeror= bentlichen Acuserungsweise bes Geistes zu forschen bis jest noch Reinem beigefallen ift. Und boch fann biefer Inhalt fein nichts= fagender, fein ber religiofen Bedeutung entbehrender gemes fen fein; benn Paulus, wenn er auch ben Migbrauch ober die Ueberschätzung jener sonderbaren Mittheilungsweise religio= fer Anschauungen tabelt, verwirft dieselbe an sich boch feines= wegs, sondern erkennt sie neben den übrigen ausdrücklich als eine Gnabengabe an und empfiehlt babei nur bas Streben nach Verdeutlichung bes foldergestalt Offenbarten burch eine fach= gemäße, gleichfalls auf eigenthumlicher Gnabengabe beruhende Auslegung; die Gnabengabe ber Prophetie aber, beren Inhalt, wie ihn ber Apostel (Rom. 12, 6) ausbrücklich als einen burch Glaubens analogie (κατά την αναλογίαν της πίστεως) bestimmten bezeichnet, gleichfalls fur und in Frage fommt, stellt er noch höher. Billig fragt man hier, ob es wohl glaublich ist, daß bergleichen von dem Apostel ausdrücklich als bedeutsam anerkannte Acuserungen religiofer Begeisterung völlig spur- und wirfungelos in ber Gemeinde vorüber gegangen feien. waren ja boch nicht einfache Andachtsübungen der Art, wie sie fonst in kirchlichen Versammlungen statt finden, auch nicht vorbebachte, für ben 3med ber augenblicklichen Erbauung verstan= besmäßig eingerichtete Reben ober Betrachtungen. ober wie gering man immerhin bas Wirken bes Beistes anschlagen moge, ber sich in biefen, bem Besichtstreis unferer ge= genwärtigen Erfahrung fo ganzlich entschwundenen Bewegungen offenbarte ober zu offenbaren rang: daß es eben ber Beift, πνευμα — war, berfelbe Geift, ber allenthalben im N. T. als bas Princip gottlicher Offenbarung betrachtet und verkundigt wird: dies finden wir überall vorausgesetzt, und von Paulus auch ausbrücklich ausgesprochen. Das Wirken bes Geistes eben ist jederzeit ein freies, schöpferisches: warum sollte es hier min= ber, als anderwarts, bies gewesen sein? Ober besaß etwa ber Apostel nicht felbst bie Gabe bes Beistes, um bas, mas aus bem Geiste stammt und bes Geistes voll ist, unterscheiben

und beurtheilen zu konnen? — Betreffend aber bie nahere Bestalt biefer geistigen Offenbarungen, so finden wir bieselben freis lich nicht ausbrücklich als Poesse, als religiose Dichtung bezeichnet; und unstreitig auch waren fie bies nicht in bem Sinne, in welchem wir hent zu Tage, und eben so wenig ober noch weniger, in welchem man bamals, in ben Kreisen, in welche hellenische Sprache und Bilbung gedrungen war, von Poesse als ausdrücklicher Runftübung zu sprechen pflegte. Aber man frage sich, unter welche andere Rategorie, als bie einer, zwar ungebildeten, formlosen, nur auf ben Inhalt und Stoff gerich= teten, furz einer Poesse in jenem weiteren Wortsinne, ben wir oben für die eigentliche Mythendichtung feststellten, eine religios produktive Thatigkeit zu stehen kommen kann, die, aus augen= blicklich angeregter Begeisterung hervorgehend, doch nicht etwa mit ber begrifflich lehrenden ober unterweisenden identisch gewes sen sein kann, ba sie von dieser auf bas Ausbrucklichste uns terschieden wird. War sie aber Poesse, wo sind dann ihre Ober wird man es auch hier vorziehen, Produkte geblieben? wenn einerseits eine poetisch producirende Thatigkeit ohne Pro= duft, andrerseits ein poetisches Produkt ohne producirende Thåtigkeit, beibe berselben Zeit und benselben Umgebungen angehorig, vorliegen, nichtsbestoweniger mit Gewalt beibe auseins anderzuhalten und auf ber Behauptung zu beharren, daß sie gegenseitig einander nichts angehen ?

Was wir über die nähere Art und Weise der Acuserung jener Gnadengaben in Erfahrung bringen, das Alles bietet zu der Art und Weise, wie oben von uns, und wie schon früher vom Ref. in seinem Werke zur Einleitung in die griechische Mythologie der Begriff der Sagen= oder Mythendichtung bezeichnet ward, eine so überraschende Analogie, daß fast der Verdacht entstehen könnte, als sei dieser Begriff von uns aus den Notizen des Apostelbrieses abstrahirt, wenn nicht glücklischerweise wenigstens das oben genannte Werk eine allzudeutliche Widerlegung desselben enthielte. Gleich der Mythendichtung sind die Gaben der Prophetie und des Zungenredens solche, die

nicht sowohl bem Einzelnen, als ber Gemeinde eigneten, indem fie, wenn auch an Ginzelnen haftenb, boch nur in ben Ber= sammlungen ber Gemeinde in Ausübung gebracht wurden, und, burch die Andacht ber Gemeinde angeregt und wiederum sie ans regend, als Glied in die Rette jener religiosen Produktion eintraten, die fortwährend von ber Gemeinde im Ganzen und Gros Ben ausging. Es ist mit Sicherheit vorauszusetzen, daß fein Erzeugniß ober keine Meußerung ber Prophetie ober bes Zungenrebens mit ber Pratention ber Gelbststanbigfeit, als biefe einzelne, in ber Form, in welcher sie zuerst gesprochen mar, und als Eigenthum bes Sprechers, aufgezeichnet ober im Gebacht= niffe bewahrt ward; wie aber bemungeachtet ber Gemeinde baran lag, ben Inhalt bes fo in begeisterter Eingebung Gesprochenen nicht verloren gehen zu laffen, bas wird in Bezug auf bas Zuns genreden durch bas von Paulus ausbrücklich empfohlene Institut ber Hermeneuten bewiesen, welches zugleich auf ben ausbrudlichen Zusammenhang beutet, worin die Anschauungen ober Eingebungen verschiedener Einzelner fich zu einander zu setzen Auch dies kann als eine Analogie dieser Charis= men zu der vorauszusetzenden Form anderer Mythendichtung betrachtet werben, daß in ihnen die poetisch=religiose Begeisterung, wie wir aus der apostolischen Bezeichnung schließen mussen, nicht wohl ohne ein beigemischtes Moment magischen Hellsehens gewesen sein kann: benn auch im Beibenthum finden wir den Mys thus allenthalben im engsten Bezuge zu Drakelmesen, Weissagung, Traum, Deutung und ahnlichen magischen Momenten. Wenn Hr. Georgii die evangelischen Mythenbeutungen des Mcf. burch bie Bemerfung abweisen will, daß folde Mythen nur durch Inspiration hatten entstehen konnen: so tragt Ref. kein Bedenken, fich zu dieser Annahme freimuthig zu bekennen, unter ber Bedingung jedoch, daß man den Begriff ber Inspiration nicht in bem unhistorischen Sinne ber spatern Rirchenlehre, son= bern in bem geschichtlich beglaubigten bes apostolischen Zeital= ters nehme, und barunter, wie biefer es verlangt, einen 3ustand erhöhten mystischen Schauens verstehe, in welchem sich

Momente magischen Hellschens mit Momenten bichterischerelis gibfer Begeisterung mischen mochten. Daß übrigens, in bem, was in einem solchen Zustande gesprochen ward, außer bem unmittelbaren wortlichen, einen tiefern symbolischen Sinn verbors gen zu glauben, jener Zeit feineswegs fremd war: bafur giebt ber Apostel selbst ein zwar indirektes, aber barum nicht minder sprechendes Zeugniß burch ben Gebrauch, ben er von dem Worte πνευμα macht. Dieses namlich bedeutet ihm einerseits, im ausbrudlichen Gegensate bes vous (1 Kor. 14, 14), ben Geist jener Eingebungen, ber sich in Zungenreden und Prophetie Luft macht; andrerseits liebt er, es für ben Beift, ber bie alttefta= mentlichen Schriften eingegeben hat, ausbrücklich in fo fern zu brauchen, inwiefern er von biefen annimmt, daß sich hinter ihrem Buchstaben ein tieferer, eben von dem arevua als solchem hineingelegter und beabsichtigter Sinn verberge: 1 Ror. 10, 2. ff. (Bergl. Hebr. 3, 7. 9, 8. 10, 15.)

Wie es nun geschehen ist, daß aus dieser prophetischen oder zungenredenden Poesse ber apostolischen Gemeinde ein Mythencyflus über die Geburt und Rindheit des Herrn hervorging: diese Fragen wurde man freilich nur auf eine oberflächliche, keis neswegs zureichende Weise beantworten, wenn man sagen wollte, daß bei der geringen Kunde, welche die Gemeinde gerade über diesen Theil der Lebensgeschichte ihres Heilandes besaß, hier ber frei schaffenden Phantasie ber freieste Spielraum geoffnet war. Die Phantasie, welche ben Kindheitsmuthus geschaffen hat, war ja eben, wie wir gezeigt zu haben glauben, keine blos spielende; sie hatte Ideen zu verkorpern, welche nicht an bem ersten besten, zufällig offen stehenden Plate die ihnen gemaße Gestaltung hatten erlangen konnen. Es ist baher nicht anders anzunehmen, als daß die innere Nothwendigkeit dieser Ibeen ben Gestalten, in welchen sie sich abbilden wollten, ben ihnen gemäßen Plas gegeben haben wird, und bag mithin bies ses selbst, daß es eine Geburts = und Kindheitsgeschichte ber Person bes Heilandes ist, welche sich auf solche Weise gebildet hat, für ein wesentliches Moment auch in der Bedeutung dieser

Mythen zu gelten hat. Eben hier nun fann allerdings auch ber richtig verstandene Grundgebanke ber bisher so genannten "mythischen Unsicht" seine Stelle finden, daß alle neutestament= liche Mythenbilbung von dem Streben ausgegangen sei, ben Stifter bes Christenthums burch Uebertragung alttestamentlicher Borbilder und Weissagungen auf seine Person zu verherrlichen. Das Nachsinnen nämlich über ben Zusammenhang bes alten und bes neuen Bundes, ber prophetischen Verkundigung und ber Erfüllung in Christus, hat allerdings jener Dichtung den ersten Impuls gegeben; wie dies sich auf das Deutlichste in ben Genealogien ausbruckt, welche, gleichsam die prosaische Unterlage ber mythischen Poesse, offenbar letterer muffen vorangegangen sein, obgleich dieselbe, in ber Ibee ber jungfraulichen Geburt bes herrn, zugleich von einem ganz andern, jenem zugleich entgegengesetten Grundgebanken ihren Ausgang nahm. Allein bieses Sinnen, weit entfernt, nur schon Vorhandenes auf jene ein für allemal als abergläubisch und durchaus unpoetisch zu bezeichnende Weise in ben Zusammenhang zu übertragen, ber durch die Grundvoraussetzung des Christenthums gefordert mar, ward vielmehr, so zu sagen, zur Wünschelruthe, welche auf die Stellen hinwies, an welchen sich ber tiefverschlossene Schatz ber welthistorischen Bebeutung bes Christenthums bem begeisterten Blicke aufthun sollte. Rur als ein Rathselwort vermochte ber prophetisch aufgeregte Geist ber Gemeinde ben Inhalt seiner Anschauungen auszusprechen, eingehüllt in die Bilder von dem neugeborenen Christustinbe, von feinen Meltern und Gespielen, von den Gefahren und Wunderereignissen seiner Jugend, welche sich unwillführlich als sinnschwere Symbole für jene zur begreifenden Erkenntniß noch nicht herangereifte Ibeenfulle barboten. Daß diese Sinnbilder in den verschiedenen Kreisen der Gemeinde sich verschieden gestalteten, von welcher Berschieden= heit noch jetzt bie so fehr von einander abweichenden Sagen bei Matthaus und Lucas ein Zengniß geben, — ber apokryphischen nicht zu gebenken, benen boch wohl auch ber Ursprung aus einem Quell lebendiger Poesse nicht ganz abzusprechen ift, - bies wird man minder befremdend finden, als die Möglichsfeit, haß sich dennoch diese scheindar so luftigen, und in ihrem ersten Entstehen nothwendig durchaus partifulären Sagengebilde verhältnißmäßig so rasch über die Gemeinde verbreiten und in dem Glauben derselben zu dauernden, allgemein geltenden und anerkannten Gestalten besestigen konnten. Abgesehen indeß das von, daß zu dieser Verbreitung und Besestigung, bei einmal ansgeregter Empfänglichkeit für Gebilde solcher Art, auch die frühszeitig erfolgte schriftliche Aufzeichnung in diesem Falle das Ihrige beigetragen haben mag: so ist eben dies das überall wiederkehzrende Wunder aller Sagenbildung, welches man ein für alles mal zugegeben haben muß, wenn man nicht bei jedem einzelnen Beispiele in neues Besenden und Erstaunen gerathen will.

Ueber "Werner Hahn: Geschichtliche Besgründung und Ankündigung der wahren Religionswissenschaft. Leipzig 1839;" als Nachschrift zur vorigen Abhandlung,

non

Prof. Dr. Ch. S. Beiße.

Vorstehender britter Artifel der gegenwärtigen Abhandlung war schon seit einiger Zeit beendigt und an die Redaktion dies fer Zeitschrift abgesandt, als ber Berf. obige Schrift zu Besicht er= hielt. Dieselbe mußte seine Aufmerksamkeit unter andern auch durch bas Urtheil auf sich ziehen, welches sie über bie Strauß'sche Behandlung ber neutestamentlichen Mythen fallt. Es wird nam= lich bort (S. 128.) gerügt, wie Strang ben Begriff bes My= thus "nur durch eine Erklarung negativen Inhalts zu erlautern wisse." Wenn Strauß ben Mythus einen "Niederschlag ber Ibee" nennt, und auf die Schwierigkeit hinweist, sich, von bem Standpunkt unserer "verständigen Zeitbildung" aus, "in eine Zeit und Bilbung zurückzuversetzen, in welcher bie Phan= tasie so fraftig wirfte, bag ihre Gebilbe in bem Geifte beffen felbst, ber sie schuf, sich zu Wirklichkeiten verfesten konnten:" so macht sein Gegner (S. 129.) auf ben Wiberspruch aufmertfam, ber zwischen diesen allgemeinen Erklarungen und ber Behandlung ber angeblichen Mythen im Besondern und Einzelnen obwaltet. Er findet Strauß's Darstellung, wie sich Mythen gebildet haben "ber Urt sehr ahnlich, die heutigen Tages und immer gang und gabe ift, wie ursprünglich sehr einfache That= bestände burch bie Menge ber Erzählenden und Wiederholenden schneeballartig wachsen;" und fragt, "wer benn wohl behaupten wolle, daß in diesem gemeinen Hergang der alltäglichen menschlichen Gesellschaft einer Idee niedergeschlagen sei?" Er rugt ferner (S. 130.) bie in bem Strauß'schen Werke bemerk-

bare Unterschiebung bes judischen Volks als mythenerzeugender Gemeinschaft fur bas driftliche Gemeinwesen. "Wenn man fich benfen tonne, bag im jubischen Bolt bie messianischen Sagen schon gebildet waren, so daß biese selbst bie driftlichen Sagen werden konnten, indem fie bloß auf Jesus übertragen, und nach seinen individuellen Verhaltniffen verandert wurden: so schwinde ber Unterschied zwischen judischem Volksbewußtsein und driftlichem Gemeinbewußtsein, welche beibe boch in einer vollig verschiedenen Grundlage bes Bewußtseins ihre Gis genthumlichkeit haben." Aus biesem Grunde findet Gr. Sahn bie Beschuldigung gegen Strauß allerdings "wissenschaftlich bes grundet, bag er ben Christus laugne, welcher ein vollig neues Gemeinbewußtsein, bas ber driftlichen Rirche, veranlagt hat." Er moge "bie Geschichtlichkeit Jesu zugeben," aber biefe Ge= schichtlichkeit sei nicht bie Geschichtlichkeit beffen, "an ben sich um seiner Personlichkeit willen, und bloß burch bieselbe ver= anlaßt, bas Dasein eines ganzen Gemeinwesens ursprünglich fnupft; benn fur biefes mare ichon bas Bewußtsein vor Chris stus ausgebildet gewesen." Aus eben bieser Verwischung bes weltgeschichtlichen Unterschieds zwischen Judenthum und Chris stenthum entspringe übrigens (S. 132.) ein neuer Widerspruch zwischen ber Schlußabhandlung und bem übrigen Inhalte bes Strauß'schen Werkes. Dort namlich, in ber Schlußabhand= lung, werde, in Folge jener Berwischung, welche es zu keinem eigenthumlichen Juhalt ber driftlichen Mythen kommen laffe, den Evangelien als eigentlicher Inhalt nur ein leerer Alliges meinbegriff untergeschoben, die "unterschiedlose Allgemeinheit und Einheit ber ganzen Menschheit, als bes ewig sterbenden und auferstehenden Gottes," wahrend body, nach Strauf's eigner Darstellung "weder in ben judischen Borstellungen von dem erwarteten Messias, noch in den driftlichen Ausschmuckungen bes Lebens Jesu biese Idee ber ganzen Menschheit verborgen sei, sondern vielmehr in jenen die bes volkbefreienden, in diesen die Idee des menscherlosenden einzelnen Menschen."

Je treffender nun Ref., in Gemaßheit des Inhalts seiner

obigen Abhandlung, biese Aussprüche zu finden nicht umbin fann, und je bemerkenswerther ihm überhaupt die Energie erscheint, mit welcher in der genannten Schrift ein jugendlich aufstrebender Beist (bie Jugend bes Berf. erkennt man freis lich auch an gewissen Spuren ber Unreife, welche vielleicht Mandem zur Nichtbeachtung seiner, Schrift einen willkommenen Bor= wand leihen werben) fich über ben Straug'schen Standpunkt emporringt: um so mehr halt er es ber Muhe werth, unter Beziehung auf die Ergebnisse seiner vorstehenden Abhandlung bie Richtung zu prufen, welche ber Berf., um über jenen Stand= puntt hinauszukommen, eingeschlagen hat. - Der Berf. steht in fo fern noch mit Strauß auf gleichem Boben, als auch Er ben Inhalt ber Evangelien für wesentlich mythisch halt. Auch ihm gelten die Evangelien, — und er fetzt ben Saupt= gewinn ber neuern theologischen Wissenschaft, wie sie nach ihm in brei verschiedenen Stadien burch Schleiermacher, R. Safe und Strauß fich entwickelt haben foll (eine fonderbare Zusammenstellung, durch welche wohl ber Standpunkt Reines bie= ser Drei richtig bezeichnet sein mochte) ausdrücklich barein, bies an ben Tag gebracht zu haben, - für ben "Ausbruck bes all= gemeinen Bewußtseins ber driftlichen Kirche" (S. 134). die geschichtliche Personlichkeit Jesu Christi legt er nur insofern einen hohern Werth, als Strauß, als er auf die Abscheidung ber neuen Gemeinde von bem Judenthume einen größern Nach= druck legt, welcher, wie auch Strang nicht in Abrede stellt, fur bas Werk biefer Perfonlichkeit erkannt werden nuß. Er fieht ein, daß das Eigenthumliche dieser Gemeinde, b. h. bas historische Christenthum, wie basselbe sich seinen Ausbruck eben in ben Evangelien gegeben habe, nicht erfamt zu werben vermöge, ohne eine historische Erkenntniß bes Stifters biefer Gemeinde. Aber woher biese Erkenntniß nehmen, wenn bie Evangelien nach dieser Seite hin keine historische Quelle find? hier nun unternimmt Gr. Sahn (S. 141 ff.), ungeachtet er "die Unfinnigkeit, bas blos Geschichtliche a priori konstruiren zu wollen," anerfennt, bas Wagstuck, unter Voraussetzung ber nothigen univer=

salgeschichtlichen Data aus ben "bekannten burftigen Aussagen ber Profanscribenten über Jesus" (Tac. ann. XV, 44. Plin. ep. X, 97. Suet. Claud. 25.) die Geschichte Jesu in so weit zu entwickeln, als ihre Kenntniß zum Berftehen bes in ben Evv. niedergelegten "Bewußtseins der urchristlichen Gemeinde" norhs Diese Entwicklung bildet ihm den Inhalt einer eigenthumlichen theologischen Wissenschaft, ber "Seilands= Iehre," beren Grundzuge er S. 155 ff. auseinandersett. Was fur Allgemeinheiten, nur um Weniges reicher, als die durfs tigen Data, welche auch Strang in bem Leben Jesu als geschichtlich stehen läßt, ben Inhalt biefer fogenannten Wissenschaft bilben, dies wird man leicht von felbst abnehmen, wenn man erwägt, wie bei unferm Verf. biefelbe zu bem in ben Evv. niedergelegten Inhalte gerade in bas umgekehrte Berhaltniß von demjenigen tritt, welches da angenommen wird, wo man die Evv. als historische Urfunden betrachtet. Soust pflegt man die Evangelien zu studiren, um aus ihnen die Geschichte Jesu kennen zu lernen, Hr. Hahn verlangt umgekehrt, man solle bie Geschichte Jesu studiren, um die Evangelien zu verstehen.

- Aus diesen Pramissen ergiebt sich nun fur hrn. hahn ein Begriff ber neutestamentlichen Sage, welcher bie Bedeutung derfelben noch weit über die Bedeutung, welche Strauß ihr giebt, hinaushebt. "Die Grundung ber Kirche ist (G. 148) zwar von Jesus veranlaßt; aber ber Grund bes Daseins der Kirche ist in ihr selbst vertieft und niedergelegt; in ihrer Erscheinung, die sich selber begrunden muß." Jesus hat, als Gründer der Kirche (S. 149), "durch sein Einzelleben die Kirche zum Gemeinleben abgesetzt, er selbst aber sich von ihr losge= fagt." Unter biefer "Losfagung" namlich versteht ber Verf. ben freiwillig (solche Freiwilligkeit nämlich hat er nicht etwa auf Treu und Glauben ber Evv. angenommen, sondern meint (S. 143) sie aus ben universalgeschichtlichen Datis construiren zu konnen), in der Absicht eben, die Junger und die Gemeinde dadurch zu verselbstständigen, von Jesus auf sich genommenen gewaltsamen Tod, welcher zunächst zwar die Folge hat, daß die

Betefor. f. Philof. u. fpet. Theol. Reue Folge. I.

10

Junger sich zerstreuen, gerade burch biefe Zerstreuung aber eine um so innigere Wiedervereinigung vorbereitet. Das verbindende Princip ist nunmehr (S. 151) bie Erinnerung an Jesus. hier nun geht bas Streben bes Berf. wesentlich bahin, nachzuweisen, wie die Gestalt dieser Erinnerung (S. 152) "nicht burch ein reflektirenbes Ueberlegen ber Ginzelnen bestimmt, fon= bern unwillführlich ihnen innerlich gegeben war, und fo bas gemeinsame Bewußtsein Aller sich ummittelbar in bem ge= genseitigen Aussprechen ber innerlich angeschauten Form wieder= fand." Damit ist die Erinnerung als eine nicht eigentlich hi= storische bezeichnet, sondern (S. 153) als gottliche Eingebung an die Ginzelnen; ihr Ausbruck, bas Produkt biefer Gemeinsamfeit ber Gingebung, ift nun eben bie Gage, ber My= thus. "In ben Sagen wird bas Gemeinbewußtsein überhaupt gefest, fo baß fich biefes lette unter ber Sagengestaltung überhaupt erst selbst bildet. Die Junger tonnen, nachdem sie bas unwillführlich, b. h. noch nicht völlig bewußt in sie gelegte Bemeinbewußtsein burch bie Sagen entaugert haben, in ben= felben ihr durch dieselben gebildetes Gemeinbewußtsein wieder= erkennen." - "Mit ber Bollendung bieser ursprünglichen drift= lichen Sagen ist die Kirche vollständig gesetzt, weil sich burch bie Sagen bas rein Innerliche ber Kirche, ihr mahres Gemeinbewußtsein in einer vollendeten Gestalt, innerhalb ber Rirche felbst, völlig nach Außen gekehrt hat, so baß überhaupt nach ber Vollendung ber Sagenanschauungen die wirkliche Entwicklung ber Rirdje zu ihrem erweiterten, geschichtlichen Dasein ge= schehen kann." Den Beginn dieser Entwicklung findet ber Berf. (S. 154) "von der Sage selbst als bas Empfangen bes heil. Beistes bargestellt." Er schent sich bemnach nicht, die Consequenz auszusprechen, baß "die Sage in einer Zeit vollendet sein muffe, wie wir und diese etwa zwischen bem Tobe Jesu und dem ersten Wagniß einer apostolischen Predigt (Pfingstfest) vor= zustellen haben." Die Sagen bilbenbe Periode fei "bie bilblich so genannte Zeit der Auferstehung des herrn;" bie Evangelien aber seien die spater erfolgte schriftliche Berzeichnung bieser Sagen.

Daburch, bag ber Berf. bis zu biefer Confequenz fortge= gangen ift, und biefelbe mit lobenswerther Offenheit ausgesprochen hat, hat er uns bas Urtheil über seine gesammte Ansicht gar fehr erleichtert. Das Eigenthumliche berfelben besteht, wie man fieht, barin, bag er zwar, hierin in Widerspruch mit Strauß, bie nicht mit ber judischen Messiasibee zusammentreffende, sons bern weit über sie hinausgehende Anschauung, welche bie Bes meinde von der Perfonlichkeit ihres Stifters hatte, fur den subs stantiellen Inhalt bes urchristlichen Gemeindebewußtseins er= fennt, bag er aber burch bie Resultate ber Straug'ichen Kritif, in welcher er ben Sohepunkt aller bisherigen Entwicklung ber theologischen Wiffenschaft zu erblicken meint, fich genothigt halt, diese Anschauung, statt fur eine im strengern Sinn geschichts liche, für eine burch die Gemeinde in freier Dichtung probus Da nun, zufolge jener Pramissen, biese cirte anzusprechen. Anschauung zu ber Zeit, wo bas Wirken ber Gemeinde nach Außen, die Predigt bes Evangeliums, begann, nothwendig als bereits vorhanden, und festgestellt gedacht werden muß: so bleibt bem Verf. Nichts übrig, als dieselbe mit Einem Schlage, in bem furgen Zeitraume, ber zwischen bem Kreuzestobe Jesu und ber ersten Apostelpredigt in ber Mitte liegt, entstehen zu laffen. Was für einen Gewaltstrich er hiermit begeht, wird wohl so leicht feinem aufmerksamen Lefer verborgen bleiben. man wurde, wenn man irgendwie in seine Ausicht eingehen wollte, in ganz anderer Weise, als er sich bessen wohl selbst versieht, ihn mit seiner Meußerung, daß nur burch "gottliche Gingebung" die evangelische Sage zu Stande kommen konnte, beim Worte zu nehmen haben! Durch eine Eingebung, die wahrhaftig fein geringeres Mirafel ware, als alle die Bunder, um beren willen hauptsächlich boch wohl auch Gr. Sahn die evangelische Erzahlung für eine rein geschichtliche gelten zu laffen Unstand nimmt. Wollte uns ber Berf. hier einwenden (wir wissen nicht, ob folder Einwand in den Kreis feiner Ausicht fallt), daß jener Zeitraum geschichtlich von langerer Dauer gewesen, und nur eben erst durch die Sage so zusammengezogen sei, wie er in

den N. T. Berichten erscheint: so wurde er hiermit felbst ein= gestehen, baß auch nach Ablauf biefes Zeitraumes bie Sagenschöpfung noch fortgedauert habe. Denn man wird doch nicht annehmen wollen, daß im Laufe jenes Zeitraums selbst die Sage von seiner furzen Dauer habe entstehen tonnen? - Für ben gelehrten Kenner bes N. T. bedarf es übrigens keines Winfes, wie vollig unhistorisch die Behauptung eines so fruhen Ur= sprungs ber auch von und bafur anerkannten sagenhaften Bestandtheile ber ev. Erzählungen ist, in dem sich z. B. von der Geburt und Rindheitssage, so wie auch von den meisten Wunbergahlungen burchaus feine Spur in ben anerkannt altesten Urfunden des N. T. findet. Es fann jener paradoxen Behaup= tung nur bann ein Schein von Probabilitat - auch bies freis lich nur fur ganz oberflächliche, auf bas urfundlich Vorliegende gar nicht naher eingehende Betrachter - geliehen werben, wenn man, wie bei hrn. hahn wirklich ber Fall ift, bie Vorstellung bes Mythischen über ben ganzen Umfang ber evang. Berichte, und namentlich auch über den substantiellen Kern berselben, bas in diesen Urkunden so individuell ausgeprägte Christusbild, welches freilich beim Ablauf jenes Zeitraumes im Bewußtsein ber apostolischen Gemeinde vorhanden sein mußte, zu erstrecken kein Bedenken tragt. Gerade bieser Kern aber ist es, von welchem wir behaupten durfen, daß nur bei völliger Unbekummerniß um die Natur des Mythischen man sich einfallen lassen kann, auch fur ihn eine mythische Entstehung vorauszusetzen.

Ueber die Unstatthaftigkeit des Unternehmens, den Kern der evangelischen Geschichte solchergestalt zu mythisten, håtte sich, ganz abgesehen von anderweiten Mitteln der Belehrung, Hr. Hahn eigentlich schon durch das Schicksal des Stranßschen Werskes und dessen Mångel, wie er selbst sie erkannt hat, belehrt sinden können. Als Stranß zuerst im Allgemeinen den Gedansken seiner "mythischen Ansicht" der ev. Gesch. faßte, hat ihm dabei ganz gewiß nicht jener dürstige und inhaltsleere Begriff des Mythus vorgeschwebt, der, wie Hr. Hahn richtig bemerkt hat, aus seiner Bearbeitung des Einzelnen resultirt, sondern

Die Borstellung, welche er sich in Bausch und Bogen von bem Inhalt und Charakter bes evang. Mythus entwarf, war gewiß in allen Hauptzügen die nämliche oder eine sehr ähnliche, wie die, welche wir jetzt unsern Verf. entwerfen sehen. Dies erhellt dentlich aus seinen allgemeinen Erklarungen über Begriff und Idee des Mythus, welche, wie sowohl Ref. als Hr. Hahn mehrfach nachgewiesen haben, mit ber Behandlung bes Einzelnen in einem übel verhüllten Widerspruche stehen, indem sie einen weit tieferen, theils religiosen, theils poetischen Gehalt in dem Mythus voraussetzen, als sich bei der fritischen Zerglie= derung der besondern Thatsachen wirklich darin finden will. Die Resultate dieser Zergliederung haben sich so sehr invito auctore ergeben, baß Strauß felbst und seine Vertreter, z. B. D. Baur, sie im Allgemeinen und Ganzen sogar jetzt noch nicht eingeste= hen wollen, sondern (der erste in seinen Streitschriften und in der dritten Ausgabe seines L. J.) noch jetzt auf einem Allgemeinbegriff des Mythus, auch des evangelischen beharren, der durch die Strauß'sche Kritik des Einzelnen allenthalben Lugen gestraft wird. Gang eben so wurde es, wir durfen nicht zweifeln, Hrn. Hahn ergehen, wenn er ernstlich hand ans Werk legen wollte, feine Ideen, fo wie er fie in gegenwartiger Schrift niedergelegt hat, auszuführen. Ja es wurde ihm, wenn er durch das Beispiel seines Vorgängers gewarnt, die Klippe, an welcher jener gescheitert ist, um jeden Preis vermeiden wollte, noch um ein Beträchtliches schlimmer ergeben. Strauß nämlich bei seinem, wenn auch unzureichenden, boch im Ganzen unbefangenen und forglosen Verfahren, hat trot seiner Mythistrung bes Einzelnen von bem, was wir vorhin als ben eigenthumli= den Kern ber ev. Gesch, bezeichneten, noch immer genug unaugetastet gelassen, daß ein ausdrucklich auf biesen Punkt seine Richtung nehmender Betrachter jener Geschichte allenfalls auch bei vollståndigem Zugeståndniß seiner fritischen Resultate ein bin= reichend individuelles, lebendiges Bild ber geschichtlichen Per= soulichkeit Jesu Christi aus ben evangelischen Darstellungen wurde entnehmen konnen. Freilich bleibt Strauß in feiner eigenen

Darstellung weit entfernt bavon, solches Bild, wie ber Titel seines Buches boch zu versprechen scheint, seinen Lesern vorzu= führen; aber er bleibt es nur barum, weil er sich, sei es aus innerem Unvermögen, ober in Folge ber einmal eingeschlagenen negativ = fritischen Richtung, Diese Aufgabe nicht zu beutlichem Bewußtsein gebracht hatte; nicht, weil ihre kösung mit ben Resultaten seiner Kritif unvereinbar mare. Br. Sahn ba= gegen murbe, vermoge feines Gegenfages zu Strauß und in Folge seiner hier bargelegten Boraussetzungen, sein Absehen ausbrucklich barauf zu richten nicht umhin konnen, eben jenes ins bividuelle Charafterbild, beffen geschichtliche Geltung bei Strauß zwar nicht zu ihrem Rechte kommt, aber boch nicht ausbrucklich angetastet wird, als die Schopfung ber urchristlichen Sage darzustellen. Behandelt er ja boch in seiner "Beilandslehre" (S. 157) als ein Moment dieser Schopfung, als eine "kirch» liche Vorstellung" unter andern bas Pradifat bes viòs rov av-Doώπου, von welchem jeder im R. T. einigermaßen Bewans berte weiß, daß es nichts weniger, als eine "Vorstellung" ber apostolischen Rirche ist, bag es in ben apostolischen Briefen, in welchen boch sonst ber Kreis bieser Vorstellungen ziemlich vollståndig umschrieben ist, gar nicht vorkommt, sondern daß, wenn wir irgend Etwas mit historischer Gewißheit von Christus wissen, es eben bieses ist, daß Er Selbst sich, und nicht erst seine Junger, sich bieses Prabitat bes "Menschensohnes" beigelegt hat. Wie nun ber Verf. an ber angegebenen Stelle jum Behufe ber Erklarung biefes evangelischen Ausbrucks den sonderbaren Umweg nimmt, auf allgemeingeschichtlichem Wege zu beduciren, baß Jesu gewisse Eigenschaften zukommen mußten, die zur Ausprägung ber "firchlichen Vorstellung von bes Menschen Sohn" veranlassen konnten: so wurde in allen ahnlichen Fallen, b. h. bei Erklarung jedes einzelnen charafteristischen Bugs, ben bie Evv. von Jesu berichten, sein Trachten barauf gerichtet sein muffen, zuvorderst zwar ben geistigen Inhalt dies fer Züge auf einen Allgemeinbegriff zu reduciren, und biesen als enthalten in ber Idee, die wir und aus universalgeschichts

lichen Momenten von bem historischen Christus zu entwerfen haben, nachzuweisen, sodann aber, bas Individuelle und so zu fagen physiognomisch Eigenthumliche berselben Züge, als nicht in ber Natur ober ber geschichtlichen Wahrheit, sonbern in bem schöpferischen Thun ber Sage begründet aufzuzeigen. bividuelle Charafterbild Jesu, wie wir es in ben Evangelien porfinden, murbe hiermit recht eigentlich zu einer Schopfung ber Sage gemacht, während als bie geschichtliche Wahrheit viels mehr ein, wenn nicht unmittelbar a priori, boch fo gut wie a priori konstruirter Allgemeinbegriff von Christus gilt. — Wir halten die wiffenschaftliche Ausführung eines fo in feiner Burgel verfehlten Gedankens für unmöglich, für unmöglich insbesondere einem so mahrheitsliebenden Sinne, wie wir solchen in Hrn. Hahn vorauszuseten Grund zu haben glauben. Wurde sie bennoch erzwungen, so murbe bas Ergebniß, wie schon bes merkt, ein um so entschiedener Unhaltbares und Abenteuerliches sein, als basjenige, welches Hr. Hahn zu wiberlegen meint, mit um wie viel mehr Pratention ber Driginalität und bes Reichthums an geistigem Gehalt ber driftliche "Mythus" nach hrn. hahn, als nach Strauß, auftreten mußte. Gine fo abstrafte, alteren, fertig vorliegenden Borbilbern nachgebildete Meffiasvorstellung, wie die Strauß'sche, laßt sich gar wohl als entstanden auf bem Wege allmähliger sagenhafter Ausschmuckung ber wirklichen Geschichte benken, zumal wenn man mit bem Berf. bes "Lebens Jesu" freigebig genug ift, folcher Entstehung einen Raum von beinahe zwei Jahrhunderten zu leis hen. Ein so burch und burch lebenbiges, bis auf bie kleinsten Buge individuell ausgeprägtes Charafterbild bagegen, wie bas snnoptische von Christus, mit Srn. Sahn burch bie gemeinsame Dichtung einer sagenbilbenden Gemeinde fur ben Glauben biefer Gemeinde entstehen zu laffen, noch bagu in einem Zeitraume weniger Wochen ober allenfalls Monate entstehen zu laffen: bies sett, wie gesagt, einen Wunderglauben voraus, ber bem alten supernaturalistischen Wunderglauben nichts nachgiebt, sonbern ihn, wo möglich, noch überbietet.

Ref. hielt diese Beleuchtung einer Sypothese über ben Begriff des N. T. Mythus, die man, wegen ber ahnlichen Op= position gegen Strauß, vielleicht wohl gar mit ben von ihm felbst vorgetragenen Ausichten zu verwechseln geneigt sein konnte, an gegenwartigem Orte barum nicht für überflussig, weil sich an ihr aufs Neue mit überzengender Klarheit herausstellt, wie unungånglich nothwendig es ist, bevor man von Mythen im R. T. zu fprechen fich erlaubt, zuvor über ben Begriff bes Mythus eine beutlichere Rechenschaft sich gegeben zu haben, als heut zu Tage bie Meisten, welche bie "mythische Unsicht" im Munde führen, sich bavon zu geben pflegen. Hätte Strauß eine folde sich gegeben, so wurde er bas Migverhaltniß seiner idealen Voraussehungen zu den durchaus ideenlosen "Mythen," auf welche seine Kritif und hinführt, gewahr geworden sein; hatte Hr. Hahn sich zu dieser schwierigen Borarbeit entschlos= sen, so wurde er auf den Einfall, welcher den Ziel = und Kern= punkt seiner vorliegenden Schrift ausmacht, gar nicht haben gerathen konnen. Freilich mußte ihm dieser Ginfall reizend und probabel genug erscheinen, so lange er ausgehend von ber seit Schleiermacher in der neueren Theologie festgestellten Grund= voranssetzung, daß das Substantielle des Christenthums nicht in außerlich historischen Thatsachen, ober in bogmatischen Lehren, sondern in dem Gefühl und Bewußtsein der driftlichen Gemeinde beruhe, den Begriff des Mythus im Allgemeinen hin= reichend ins Klare gesetzt zu haben meint, wenn er ihn als den Ausdruck, als die Darstellung ober (S. 153) "Entaußerung" bieses Gemeindebewußtseins faßte. Aber bies ift eine gar un= bestimmte, weitschichtige Vorstellung, in welcher auch bas Gelt= famste und Monstroseste einen Platz finden kann, eben fo wie bei Strauß das Leerste, an eigenthumlichem Behalt Vermste barin einen Platz gefunden hat. Hr. Hahn bringt, und bringt mit Recht auf einen positiveren Begriff bes im Mythus niedergeleg= ten Gehaltes, als ber bei Strauß sich vorfindet. Aber je vo= sitiver ber Begriff ist, ben man mittels genauer Durchforschung des Geistes und Gehaltes der wirklichen Mythen von dem Mythus

überhanpt gewinnt, besto mehr wird man anch die Nothwendias feit einer Beschränkung bieses Begriffs auf einen engeren Umfreis von Erscheinungen gewahr werben, besto flarer bas Une statthafte einer Ausdehnung besselben auf jeden wirklichen ober auch nur möglichen Fall einer, in dem Bewußtsein einer Mehrheit erfolgten, durchgehenden ober theilweisen Umbildung eines Geschichtlichen einsehen. Es mag recht loblich sein, daß man neuers dings von so vielen Seiten begonnen hat, ben Mythus als nas turgemäßen, organischen Ausbruck eines volksthumlichen ober gemeinheitlichen Gesammtbewußtseins zu erkennen und zu murbigen; nur laffe man bas Streben folder Erkenntniß und Wurbigung nicht so weit gehen, um allenthalben, wo ber Ausbruck eines folden Gesammtbewußtseins gegeben ift, ober vielleicht auch nur möglicherweise gegeben sein fann, sogleich Mythen, und nichts als Mythen zu wittern. Das Gesammtbewußtsein ber urchristlichen Gemeinde war zunächst mit ganz andern Dingen, als mit ber Erfindung ober Dichtung von Mythen bes schäftigt: Beweis die apostolischen Briefe, die boch wohl auch für einen Ausbruck biefes Bewußtseins zu gelten haben. Wenn eben biefes Gesammtbewußtsein seinen objektiven Vereinigungss punkt in ber Erinnerung an bie Person feines gottlichen Stifs ters hatte, so bedarf es, damit dasselbe fich als ein lebendiges, selbstschöpferisches beurkunde, hierzu noch keineswegs ber Uns nahme, daß folche Erinnerung sich unter ben Sanden ber Ge= meinde in die Ausprägung eines nur ibealen, fo in der Wirklichkeit gar nicht vorhanden gewesenen Charafterbildes verwan= belt habe. Die Thatigkeit jenes Bewußtseins war vielmehr, als Thatigkeit von haus aus ethischer Natur; bas poetische Element nimmt in ihr, wie es ber Gegenfat bes Christenthums zum Heidenthume mit fich bringt, nur eine fefundare, unterges ordnete Stellung ein. Das Mythische kann barum hier auch nur als Beiwerk, als außerer Anflug an bem Geschichtlichen erscheinen, nicht, wie in ben heidnischen Religionen, als bie objektive Grundlage ber religiosen Gemeinschaft selbst. bies verkennt, ber verkennt zugleich ben eigenthumlichen Charafter

bes Christlichen, und wurdigt bas Christenthum zum Seidenthum herab, während umgekehrt, wer alle Mythenbildung achter, nicht blos apokryphischer Art innerhalb bes Christenthums in Abrede stellt, hiermit auch diejenige Continuität zwischen Heidenthum und Christenthum aufhebt, ohne welche ber Charafter bes lets teren, als weltgeschichtlicheuniverseller Religion, nicht bestehen Richt minder aber zeigt sich berjenige als unkundig der wahren Natur des Mythus, welcher dem Mythus überhaupt bie Kähigkeit zutraut, Etwas der Art hervorzubringen, wie er nach Hrn. Hahn hervorgebracht haben foll. Die Gebilde bes Muthus find, und fonnen nut sein stizzenhafte, unzusammens hångende und unausgeführte Kiguren oder Erzählungen sein, deren Poesie wesentlich in ihrem symbolischen Gehalte besteht; eine fo plastisch gediegene, mit lebendigem Fleisch und Blut umfleidete Gestalt, wie der evangelische Christus, ist nie aus der Sagens bichtung hervorgegangen und wird nie aus ihr hervorgehen. Auch die Gotter und Heroen ber Griechen hatte der Mythus nur in leichten, wiewohl sinn= und inhaltschwangeren Umrissen, vorgezeichnet; zu plastisch ausgeführten Gestalten sind sie erst durch die Kunst und Kunstpoesse geworden. Die plastische Ges stalt des dristlichen Gottmenschen hat weder die Sage, noch die Kunst, sondern der in menschliches Fleisch und Blut sich herabsenkende ewige Logos selbst ausgeprägt.

## Drudfehler im vorigen heft.

- 6. 257 3. 12 ftatt: haben konnte lies: beben konnten.
- S. 280 3. 11 ift vor: ins Auge fassen, das Wort "bezeichnen" aus-
- S. 282 3. 5 ftatt: dadurch lies durch; 3. 11 statt: eingeorde netes lies angeordnetes.
- S. 283 3. 4 statt: seine lies sein; 3. 30 erganze vor Werden die Worte: dargestellt habe.
- 5. 286 3. 10 ftatt: diesem lies dieser.

# 3 eit schrift

für

# Philosophie und spekulative Theologie

unter Mitwirfung ber herren

Hofprediger Dr. Actermann in Meiningen, Professor Dr. H. Beckers in Dillingen, Geh. Medizinalrath Prof. Dr. Burdach in Königsberg, Geh. Medizinalrath Dr. Carus in Dresden, Prof. Dr. Chalybaus in Kiel, Prof. Dr. Erdmann in Halle, Prof. Dr. Erichson in Greifswald, Prof. Dr. Carl Philipp Fischer in Tübingen, Dr. A. Günther in Wien, Prof. Dr. Friedrich Hofmann in Mürzburg, Inspektor Dr. W. Hoffmann in Basel, Prof. Dr. D. Krabbe in Hamburg, Universitätsrath Dr. Kreushage in Göttingen, Prof. Dr. Leupoldt in Erlangen, Consistorialrath Prof. Dr. Lücke in Göttingen, Defan Dr. G. Mehring in Langenburg, Schöff und Syndifus Dr. J. Fr. von Meyer in Frankfurt a. M., Prof. Dr. Lulius Müller in Halle, Consistorialrath und Prof. Dr. Neander in Berlin, Consistorialrath Prof. Dr. Missch in Bonn, Dr. Passavant in Frankfurt a. M., Geheimer Hofrath Prof. Dr. Platner in Marburg, Prof. Dr. Kothe in Heidelberg, Prof. Dr. Platner in Marburg, Prof. Dr. Stahl in Erlangen, Prof. Dr. Staudenmaier in Freiburg, Geh. Reg.: Rath Prof. Dr. Steffens in Berlin, Prof. Dr. Twesten in Berlin, Prof. Dr. Esteffens in Berlin, Prof. Dr. English, und And.

herausgegeben -

non

Dr. J. Hichte,

Professor ber Philosophie an der Ronigl. Preuß. Rhein . Universität.

Reue Folge. Erster Band, zweites Heft.

Bonn, bei Abolph Marcus. 1840.

# Zur spekulativen Theològie. 3 weiter Artifel.\*)

Nom

herausgeber.

(Schluß.)

9.

I. Die natürlichen, wie die geistigen Dinge fallen zunächst unter den gemeinsamen Begriff des Endlichen. Er ist der abstrakteste, und hier der erste Anknüpspunkt. Endlichsein heißt: den Grund seiner Eristenz in einem Andern haben, nur durch Anderes sein. Somit ist nicht selbst, sondern fordert jedes derselben für sich seinen Grund. — Run kann der Grund der Wirklichkeit die se Endlichen zunächst gesucht werden in einem andern Endlichen; insofern es daher gedacht würde, als wirklich durch dies andere, müßte sich dieselbe Frage auch bei dies sem, und so ins äußerlich Endlose fort, bei jedem Endlichen in dieser rückwärtssührenden Reihe, nach dem Grunde seiner Wirklichseit erneuern. Der eigentliche Grund jedes, wie ihrer aller, wäre daher auf diesem Wege gar nicht zu erreichen; wir haben Nichts wahrhaft begründet, weil wir diesen Grund im endlos Einzelnen nach Rückwärts nur such en.

Der Ruckschritt ber einzelnen Begründungen Eines Endlischen durch bas andere ins Endlose ist aber zugleich schlechthin

<sup>\*)</sup> Um dem Leser die in dem einleitenden oder begründenden Theile der spekulativen Theologie durchgeführte Beweisführung vollsständig und auf ein Mal vorzulegen, hat man nicht umgehen können, dem gegenwärtigen Aufsahe diese Ausdehnung zu geben.

widersprechend. Wäre der Grund irgend eines Wirtslichen in irgend einem einzelnen, selbst endlichen, Wirklichen nach Rückwärts zu suchen, welches selber demnach irgend einmal wirklich zu sein angefangen haben müßte: dann vermöchte übershaupt Nichts wirklich zu sein. Die Wirklichkeit könnte noch nicht angefangen haben, falls ihr Urgrund und Quell in einer endlosen Reihe endlicher Begründungen am Anfange zu suchen wäre. So gewiß also überhaupt ein Endliches wirklich, ebenso gewiß ist der erste Grund (Urgrund) desselben kein in irgend einer Vergangenheit zu suchender, selbst endlicher oder vergänglicher, sondern ein unanfänglicher wie nicht vergehender, ewiger; demnach nicht vor oder außer diesem oder irgend Endlichem zu denken, sondern als das in ihm Gegenwärtige, wahrhaft und allein Wirkliche.

Das Sein, als bloß endliches gedacht, ist bennach unwahr und widersprechend. Sein (Existenz), rein als solches, nothigt, den Begriff des Endlichseins an ihm aufzuheben: das Sein ist ewig, oder das Ewige ist. Der Begriff Endlich=Sein hat sich aufgehoben an dem Widerspruche der Forderung, begründet zu werden, und doch in keinem Endlichen seinen (wahren) Grund sinden zu können. Im Endlich=Sein ist nur das Ewige die Wahrheit, das wahrhaft Wirkliche.

#### 10.

Hiermit ist der erste Schritt geschehen, um das Denken zu nöthigen, über die simulich segesebene Unmittelbarkeit und die Sphäre bedingter Gründe hinauszugehen in das metaphysissche Schritt der Anfang des Denkens (Begrünsdens) ist selbst dieser Schritt, diese Nöthigung. Der Begriff (die Idee) von der Wirklich keit des Urgrundes hat sich ersgeben aus dem Begriffe des Wirklichen überhaupt, aber nicht solchergestalt, daß der Urgrund bloß die Negation des Endlichen sei, es aus sich heraus und sich gegenüberstelle; vielmehr ist in der eben dargelegten Folgerungsweise zugleich das Doppelte enthalten, theils daß das Endliche, als das für sich Unwahre

und Unmögliche, als an sich selbst nicht vorhanden, sich inbes griffen und umfaßt zeigt im Ewigen: theils daß eben damit das Ewige, als der Urgrund, sich zugleich als in jenem gegeuswärtig, mithin überhaupt als das einzig wahrhaft Seiende erweist.

#### 11.

Aber bas Ewige, in welchem alles Endliche begründet und bedingt ift, der Urgrund, hat eben bamit seinerseits den Grund und die Bedingung bes eigenen Daseins nicht in irgend einem Unbern, — als wodurch es sofort felbst zum Endlichen herabgesunken und ber Urgrund noch zu suchen ware — sondern in fich felbst. Wie es allbedingend ift für bas Endliche, ist es bas rechte Unbebingte an sich selbst, abgeloft und losgesprochen (absolutum) von aller Abhängigkeit durch irgend ein Anderes, nur aus sich, und schlechthin genugsam auf sich felbst ruhend: wie es in allem Endlichen bas Wirkliche ift (6.), so ist es zugleich schlechthin und ursprünglich bas burch sich felber Wirkliche, Grund und Begrundetes fallen bei ihm in absoluter Ununterscheidbarkeit zusammen: es ist zufolge des eige nen Begriffes als in jedem Momente seines Daseins aus sich selbst sich hervorbringendes zu benken, ebenso, wie es, boch nicht zufolge bes eigenen Begriffes, ober etwa um Selbst Wirklichkeit baran zu haben, auch Anderes, bas Endliche, in sich setzt. Diels mehr wie die erste Bestimmung an ihm: wirklich zu sein und aus sich wirklich - schlechthin Gins ift mit seinem Begriffe; so ist die andere Bestimmung: ein Endliches (Entstehend = Bergehendes) an sich zu haben, nicht auf diesen Begriff, sondern lediglich auf die Thatsache (6.) des Seins eines also Entste= hend = Bergehenden gegründet: ein Berhaltniß, welches man in seiner Allgemeinheit für alles Folgende fest im Auge zu behalten, wohl thun wird.

Daraus ergiebt sich zunächst schon, daß die scheinbare Behendigkeit und Unverfänglichkeit, mit welcher man in der neuern

Philosophie die Ibentitat bes Ewigen und Endlichen, als ein fast von selber sich verstehendes Axiom, behaupten zu tonnen meinte, wodurch beinah die gesammte Spekulation von pan= theistischen Grundvoraussetzungen überfluthet worden, gleich im Beginne sich als falsch und widersprechend verrath, weil sie ben Gegensat, in welchem beibe Begriffe ursprünglich auftreten und in bem fie allein Bestand haben, vollig bei Seite lagt und hinwegwirft. In ihrer Ursprünglichkeit konnen beibe so wenig als identisch, bas Ewige zugleich als endlich, gesetzt werben: daß sie vielmehr zunächst nur als schlechthin entgegenges setzte zu benfen sind, als zwei sich ausschließenbe Eristenzweisen, beren Gine gegebene, bie andere, nicht gegebene, freilich schlechthin fordert und fur fich voraussett. Ihre Bermittlung ist baher gleichfalls als eine nothwenbige gefordert; sie kann jedoch nur bas Werk einer langen und ausdauernden Untersuchung sein, deren Gesichtspunkt fogleich im Kundamente verfälscht murde, wenn auf eine so breift zufahrende und tumultuarische Weise die Spite derselben abgebrochen und bie I bentitat bes zunächst Sichausschließenden behauptet wird.

## 12.

Aus dem Bisherigen ergiebt sich der erste metaphysische Sat: Absolutes ist, und ist das einzige (wahrhaft) Wirkliche; — und wie sich diese abstrakteste Wahrheit spästerhin auch innerlich bestimmen, erweitern und aussühren wird, sie kann doch an sich selbst nicht aufgehoben, der in ihr enthalstenen Grundevidenz nicht widersprochen werden, in welcher sich sundamentell alles metaphysische Denken vom nichtmetaphysischen unterscheidet (10.).

Zugleich hat sich darin der spekulative Gehalt des kosmologischen Beweises sür das Dasein Gottes — schärfer: sür das Dasein eines Absoluten überhaupt ergeben, da hiermit noch nicht einmal der Begriff seiner Einheit (singularitas) desselben vollgültig erwiesen worden wäre. Es ist der Rückschluß a contingente ad absolutum, von der "Zusälligkeit der Welt,"

von dem Auchnichtseinkonnen, der Endlichkeit der unmittelbar-wirklichen Dinge, auf bas Sein eines Durchsich= und unbedingt Wirf= lichen (absoluti quid) in ihnen. Dies ist schlechterbings bie Granze bes aus bem Begriff bes Enblichen zu Gewinnen= ben: was Rant in seiner Kritif bes fosmologischen Beweises \*) scharfsinnig und treffend durch die Nachweisung bezeichnete, daß, wenn dieser mehr leisten wolle, er in seinem weitern Fortgange mit dem ontologischen Beweise zusammenfalle. Er hebe zwar an von dem Zufälligen der Erfahrung, um sich zum Absolut= nothwendigen zu erheben, - und insoweit laßt Kant ihm seine Geltung, indem er zugleich einen Borzug biefer Beweisart vor ber ontologischen barin findet, daß sie auf Empirischem, auf der Wirklichkeit fuße, und nicht hinter rein apriorischen Begriffen forsche: — ba aber hernach boch ber Begriff — Die innere Natur und Beschaffenheit — bieses absolut nothwendi= gen Wesens zu bestimmen sei, so muffe ber Beweis, ba in ihm felber Nichts liege, um die innere Natur bes absoluten Wesens zu bestimmen, zum ontologischen Begriffe bes allerrealsten De= fens seine Zuflucht nehmen. Damit beginne aber bas Unberechtigte beffelben, indem beibe Begriffe, eines absoluten und eines allerrealsten Wesens, keinesweges zusammenfallen, mithin in jenem nicht zugleich auch biefer bewiesen sei; mit andern Worten: ber Begriff eines Absoluten uberhaupt schließe feis nesweges un mittelbar ben feiner Einzigfeit in fich, weil erst, wenn das Absolute als das allerrealste Wesen erwiesen wors ben, barin auch bie Folgerung liege, baß es nur bas Eine fei. Der kosmologische Beweis kann baher, — so aber entschieden auch in Kants Sinne, — nur als Theil und zwar als ber Anfang eines folden Erweises angesehen werben, wahrend man die ganze Metaphysik als den vollskåndig ausgeführten Beweis von bem Defen Gottes bezeichnen muß.

Und hierher, in den Bereich einer Einleitung in die Mestaphysik, fallt auch Hegels spekulative Bearbeitung der altern

<sup>\*)</sup> Rritif der reinen Bernunft 5te Aufl. S. 632. ff. 637.

Schulbeweise für das Dasein Gottes, von denen auch ihm der kosmologische die erste Stelle einnimmt \*), und die Bedeutung hat, das Denken zur Erhebung über die Zufälligkeit der weltslichen Dinge in die Ewigkeit und Unendlichkeit des allgemeinen Wesens zu nöthigen, kurz die dialektische Selbstaushebung des endlichen Seins in's Unendliche vor Augen zu legen (S. 389). Die Argumentationsweise dabei ist kürzlich folgende: Das Sein des Endlichen, Sichaushebenden, ist (deßhalb, weil es sich aufshebt) nicht sein eigenes Sein, vielmehr das Sein seines Ausdern, in welches es sich aushebt, des Unendlichen: so wie umgekehrt daher — wird fortgeschlossen, welches in ihm nur id eell, als stets sich aushebender Moment, zu sein vermag.

hier kommt nun bas Ludenhafte und Sprungweise biefer Folgerung, auf welcher übrigens bas Fundament ber ganzen hegel schen Lehre beruht, sehr beutlich zu Tage. — Das "Unendliche" zunächst ift hier noch ber gang unbestimmte Begriff eines Nicht = Endlichen, nicht fich ins Nichtsein Aufhebenden, fondern Beharrlichen in jenem, bem Wechselnden. Und fo ware damit zuerst nur der allerdings richtige, gewicht= wie re= fultatreiche Schluß gemacht: baß in bem entstehend = vergeben= ben Endlichen ein schlechthin Nichtvergehendes, eben um bas Bergehen selbst nur möglich zu machen, gegenwärtig sein muffe. Alles Weitere jedoch über das Wesen jenes "Nicht=Endlichen" mußte, nach die se n Pramissen wenigstens, unentschieden gelassen werben. Freilich wiffen wir, bag man ben Begriff bes "Beharr= lichen im Wech fel" sogleich mit bem Pradifate bes 21 b folu= t en zu bechren pflegt; hier aber zeigt fich ber ungeheuere Sprung von jenem zu diesem, welcher im Folgenden noch beutlicher er= hellen wird; zugleich aber auch bas Tiefverwirrende und Profanirende jenes Berfahrens, die hochste, überall freilich dem Denken vorschwebende Idee sogleich an das Mächste zu verschwenden,

<sup>\*)</sup> Borlesungen über die Beweise vom Dasein Gottes; Hegels Werke II. Bd. S. 384. ff

was dem metaphysischen Denken an der Schwelle seines Aufsteigens über das Endliche begegnet.

Um Nichts probehaltiger wird jene Argumentation, wenn wir umgekehrt ihren Gang vom Begriffe des Absoluten zu dem des Endlichen herabwärts ins Auge kassen. Hier ist ebenso unserörtert geblieben, wie das Negative des Absoluten, das Endliche, Werdende, Wirflichkeitsmoment desselben sein könne, wie überhaupt ein ihm Entgegengesetzes, Nichtewiges, in ihm zu sein vermöge. Auch hier wird daher der Begriff, die dialektische Vermittlung jener Gegensätze völlig übersprungen, und beide unmittelbar als identisch gesetzt, weil faktisch das Endliche "ins Unendliche sich aufhebt:" — als ob dies Unendliche ohne Weiteres nun auch das Absolute wäre.

13.

Um die so eben gemachte Bemerkung in unsern wissensschaftlichen Zusammenhang einzureihen, so ergiebt sich: daß bis jetzt durchaus noch nichts mehr, als der Begriff eines Absolusten überhaupt (12.), eines den Grund seiner selbst in sich habenden, somit ewigen Wirklichen gefunden ist, das da zusgleich auch auf irgend eine (näher zu untersuchende) Art als der Grund eines Werdenden, mithin Endlich wirklichen, muß gedacht werden können.

Hier ist aber die fernere Betrachtung nicht auszuschließen, daß jener Begriff, nur bis zu die sem Punkte seiner Entwickslung gebracht, an sich die Möglichkeit einer Mehrheit von Abssoluten solcher Art gar nicht ausschließe. Zwar hat man bischer allgemein den Beweiß für das Dase in eines Unbedingsten, mit dem Beweise für die Einheit desselben zusammensließen lassen, in der an sich richtigen, aber dunkel gebliebenen Borzaussetzung, daß im Begriffe des Absoluten, als Urgrundes, auch der Moment seiner Einheit, des Urgrundes, als nur des Einen, mitenthalten sein musse; wosür der schlechteste Ausdruck übrigens der nicht selten gehörte wäre, daß die Annahme bloß Eines Absoluten hinreiche, um das Dasein endlicher Dinge daraus zu erklären.

Dennoch ist, was in jenem Uebergange von einem Abso= luten überhaupt zum Begriffe ber Ginheit beffelben bewußtlos und ungerechtfertigt blieb, hier zur ausbrucklichen Entwicklung zu bringen; ja die Anforderung, diese formelle Lucke auszufül= Ien, tritt gerade im gegenwartigen Zeitpunfte ber Philosophie um fo ftarter hervor, jemehr es, einem andern, bem Berbarts sch en Systeme gegenüber, barauf ankommt, ben Begriff ber Einheit beffen, mas mahrhaft Grund feiner felbst zu heißen verdient, in seiner schärfsten und zwingenosten Fassung hervor= zuheben. Herbart nämlich, indem er von den Widersprüchen im Gegebenen auf eine unbestimmte Mehrheit ursprünglicher einfa= der Qualitaten zurückgeht, zugleich aber bei ihnen als bem nicht weiter für und Begrund baren stehen bleibt, weil bas Bemühen vergeblich sein wurde, barüber hinaus nun noch nach einem hoheren Grunde berfelben zu forschen, - vertheilt folchergestalt ben Begriff bes Unbedingten an eine Mehrheit unbezogener einfacher Urqualitäten, welche nur beghalb ein an sich Lettes sein sollen, weil der Antrieb, noch weiter nach deren Grunde zu fragen, ohne Erfolg bleiben muß. Dieser Ansicht und Argumentationsweise entgegen, welche allerdings eine unbestimmte Mehrheit von (relativ für uns) Absolutheiten voraussett, ist der doppelte Beweis zu führen: theils, wie jene Mannigfaltigkeit einfacher Wesen nicht sein ober gedacht werben toune, ohne zugleich beren innere Beziehung auf einanber zu benken, - bag namlich, indem jedes ein Anderes, von jedem Unterschiedenes ist, diese gegenseitige Regation nicht fein tonne, ohne zugleich einen wechselseitigen positiven Busammenhang (irgendwelcher Art) nothwendig zu machen: theils daß hierin auch die Nothwendigkeit gegeben sei, einen wahrhaft letten, sie einenden Urgrund ihrer selbst und ihres Zusammenhangs vorauszuseten, welcher eben beghalb seinem Begriffe nach als schlechthin nur Einer sich erweisen muß.

14.

Unsere Metaphysik tritt daher sogleich in das doppelte Verhältniß zwischen das Hegelsche und Herbartsche System,

daß sie jenem gegenüber das Unberechtigte und Unvermittelte des Ueberganges aufweist, das Endliche, als Werdendes, Sichs aufhebendes, sogleich nun ins "Absolute" sich aufheben zu lassen. Bor solchen Sprüngen und Voreiligkeiten einer hergesbrachten pantheistischen Ueberlieferung weiß das Herbartsche System sich sehr wohl zu hüten, welches überhaupt in diesem ersten Einleiten und Stellen der metaphysischen Anfangsfragen mit behutsamer Gründlichkeit verfährt und so ein festes Hauptsresultat gewonnen hat, das mit Sicherheit in die Reihe der metaphysischen Entdeckungen eingetragen werden kann.

Feststeht nämlich, und es ist abermals hier mit voller Klarsheit herauszuheben: daß die erste abstrakteste Kategorie des "Endlichen" (die Dinge als werdende, entstehends vergehende gefaßt) es durchaus nicht weiter bringt als zur Nöthigung, ein schlechthin Beharrendes in ihnen anzunehmen. Alles Nähere jedoch über das Wesen dieses Beharrenden muß das Denken von dieser Kategorie aus unentschieden lassen. Aber in ihr selbst liegt die Nothwendigkeit, sie tieser und reicher zu besstimmen, und hiermit läßt sich auch die fernere Nothwendigkeit erweisen, über die Schranken der Herbartschen Bestimmungen hinauszugehen.

In diesen Bereich nun eigentlich fällt das erste Buch unserer Ontologie, indem es, dem ersten der Hegelschen Logik parallel gehend, dessen Grundbestimmungen in zusammenhangender dialektischer Aussührung berichtigt. Hier wird sogleich die falsche Stellung bezeichnet, welche Hegel der Kategorie des Werdens gesgeben hat; es wird (in Uebereinstimmung mit Herbart) gezeigt: Werden ist Nichts, ist ein völlig unmöglicher Begriff; nur Werdens des ist, ein im eigenen Anderswerden Beharrendes, Urbestim met es. Hegel dagegen tritt der Schärfe des Widerspruchs, der im reinen (leeren) Werden liegt, nirgends näher, sondern umgeht ihn ächt scholastisch, durch bloße Analyse des Begriffes und Substitution verwandter dasür, wodurch er nun von jener Stelle des Prosblems fortrückt, und es aus den Augen bringt, nicht aber es gelöst, nicht einmal berührt hat. Denn indem er als die Idens

tität von Sein und Nichts das Werden hervorgehen läßt, dieses aber im Dasein sich zuspist, welches eben damit ein Bestimmtes, ein Etwas ist (Encyklopädie, §. 84—91.): so hebt dies Etwas, als endliches und veränderlich es, sich unendlich in sein Anderes auf; so daß, was in der That vorhanden ist, nur das unendliche Anders wers den wäre. Das "Etwas" geht, sich selbst das Andere werdend, so nur mit sich selbst zusammen; es stellt sich aus der eigenen Negation wieder her als Fürsichsein, — und wahrs hafte Unendlichteit (§. 92—95.); und hiermit, wird nun behauptet (S. 112.), ist das Endliche schlechthin auf gehos ben, als Moment, Ideelles des Unendlichen nachgewiesen, und nur dies ist das Affirmative im Endlichen. Das Unsendliche ist dies aus der Bernichtung des Endlichen, ewig sich Wiederherstellende, Affirmative.

Dies gabe folgende Begriffsgleichungen, welche die Sohlheit und Bobenlofigfeit biefer Dialeftif, die bamit zum Post= tiven gelangt zu sein glaubt, auf's Deutlichste fund geben: bas Affirmative ist = ber unendlichen Negativität; bas Unvergäng= liche = bem ewig Vergehenden; das unendlich Positive eben das mit = bem unendlichen Anders-Werden und Nichts = sein, b. h. felber nur dem unendlichen Nichts. Allein badurch jedoch vermag sich hegel bie ungeheuere Willführ und Ungereimtheit dieser Begriffsfortschritte zu verbergen, indem er, nicht in Folge feines bialektischen Erweises, sondern als ungerechtfertigte Bor= aussetzung, nicht weniger, benn Alles, jenem unendlich sich auf= hebenden Endlichen stillschweigend unterlegt: das positiv Unend= liche, Absolute selbst namlich: und bennoch wiederum dies erst als Resultat aus dem sich selbst aufhebenden Endlichen hervorgezogen zu haben meint. Aus unendlicher Selbstaufhebung ist und resultirt in alle Ewigkeit Nichts, wenn man nicht voraussetzungsweise das positiv Unendliche mithinzubringt ober jenem unterlegt. Es ist der alte långst nachgewiesene Zirkel bes ganzen hegelschen Systems in ben engsten Raum zusam= mengedrängt, daß es die Realität der absoluten Idee, die sich ihm bennoch erst als Resultat ergeben soll, doch auch unbewußter Weise voraussetzen muß, um jenen Beweis nur antreten zu können.

Es lohnt ber Muhe, bamit unfer Verfahren zu vergleis chen, und ben methobischen Sinn beffelben zu charafterifiren. Was für Hegels Logik unausgesprochene Voraussetzung bleibt: bas Sein bes Absoluten, ist bie burch bie Erkenntnißlehre erhartete Grundlage unserer Metaphysik. Aber indem diese das We fen bes Absoluten zu erkennen bie Aufgabe hat, muß sie, um biese Aufgabe völlig burchzuseten, gleichsam keinen Ausweg und andere Möglichkeiten übrig zu lassen, dasselbe, wie versuchsweise, in allen Rategorieen benken (befiniren), bis ber abaquate, widerspruchlösende Begriff aus der Vermittlung ihrer aller erwachsen ist. Und so konnte es auch hier zulässig erscheis nen, bas Absolute, wie bei Hegel, benken zu wollen als bas schlechthin Beharrende im entstehend = vergehenden Endlichen. Aber ber wirkliche Bersuch widerlegt sich eben; es wird sich namlich sogleich ergeben, bag wir bamit überhaupt noch gar nicht in bie Sphare bes mahrhaft Unbedingten eingetreten find. Vielmehr hat sich ber Begriff bes Endlichen felbst nur gestei= gert ober vertieft, indem wir in ihm ein Doppeltes unterscheiben muffen: ein Beharrendes und ein Verfliegendes, eine vergängliche und eine unvergängliche Seite. Allerdings konnte die Spekulation versucht werben, - und die Systeme, welche biefer Versuchung unterlagen, sind eben baburch zu pantheisti= schen geworden, — in bem Begriffe jenes Urbeharrenden bas Absolute schon realisirt zu erblicken; bie Dialektik ber nachsten Kategorie wird jedoch biesen Irrthum abweisen, und gleich so bei seinem Ausgangspunkte ben Pantheismus widerlegen.

Es zeigt sich daher polemisch, wie in positiver Aussühstung, wie unzeitig ober oberstächlich, in eigenster Wortbedeustung, es ist, von der "Selbstaushebung des Endlichen", wie man zu voreilig es genannt hat, d. h. von dem Wechsel und Wansdel an ihm, sofort nun zum "Unendlichen," Absoluten aussteisgen, und dies zu dem in ihm sich setzend aushebenden zu maschen. Vielmehr ist zu allernächst im Endlichen selbst der

Begriff eines Beharrenden festzuhalten und für die weitere Unters suchung zu retten; dies ist das erste über die Unmittelbarkeit des "Endlichen" hinausliegende Reale, mit welchem dialektisch weiter operirt werden muß.

Erst von hier, bem qualitativ Urbestimmten aus, und bef= sen wechselseitiger Regation mit bem unendlich Andern, Die bann zugleich in die wechselseitige unenbliche Beziehung, in das Eins im Andern, umschlägt, ift, wie fich zeigen wird, zum "Ab= foluten aufzusteigen," welches nun gleich zuerst nicht als zugleich bie unendlich negative Macht, sondern auf positive Weise, als schöpferischerhaltendes Princip eingeführt wird, und einer Region angehort, zu welcher jene Scheinvernichtung, beren Reas litat die Philosophie vielmehr widerlegt, gar nicht hinanreicht. Das Diabolisch = Negative, Die zerstörende "Jronie" bes Schop= fers gegen sein Geschöpf, welche ein schwerer Irrthum ber neuern Spekulation burch bie nachgewiesene falsche Konsequenz Gott nicht glaubte ersparen zu konnen, ist gleich im Princip übermun= ben; und hiermit burfte auch in ben weitern Fortgang ber Metaphysit ein neuer Beist gebracht sein. Wenn, auch vom hoch= sten Standpunkte ber Metaphysik, behauptet werden muß, daß bas (wahrhaft) Geschaffene in feinem Ginne vergehen, Gottes Wille in ihm nie zurückgenommen werden kann, nicht baher bas Beharrliche im Werben, sondern die Erscheinung eines Ent= stehens und Vergehens das eigentliche metaphysische Problem ist; so wird ber Begriff freaturlicher Substanz, als Fundament biefer Metaphysit, auch in allen Theilen ber Philosophie eine Umgestaltung herbeiführen, welche sich allein bem Principe ber driftlichen Weltansicht gewachsen zeigt. Nur hier kann ber Begriff eines schöpferischen Gottes und einer Kreatur (eines ewig Beabsichtigten und Gewollten) im Ernst Wahrheit erhalten, welcher, wie sich versteht, nicht barum wahr ist, weil er mit dem Christlichen übereinstimmt, sondern weil er allein sich für bas Weltproblem ausreichend erweist. Diesen Unfang einer driftlichen Philosophie konnen wir aber erst in Leibnitz erkennen, und auch er ist seitbem ohne eigentlichen Nachfolger und

Förderer in seinen met aphysischen Principien geblieben, vielmehr hat sich späterhin die Metaphysik in ihren eigentlich herrschenden Vertretern stärker als je dem Heidenthume verbündet. Diesen Bann aufzuheben, wäre die erste entscheidende That, welcher sich auch diese Abhandlung widmet.

### 15.

Aber das Endliche (Einzelne) ist nicht bloß Endlis djes, laut der bisherigen Betrachtung; sondern damit zugleich ein qualitativ Bestimmtes; in ben quantitativen Formen jenes Wechsels und Werbens ist ein Qualitatives gegenwärtig. (Mur fo, von Quantitat zu Qualitat ift, wie fich zeigt, ber Uebergang ein dialektischer.) Die qualitative Diesheit aber ist es nur qualitativ Unberm gegenüber. Diese Diesheiten insgesammt, bas Reale in dem unendlich Endlichen, find baher vielmehr der unendliche Unterschied. Aber das Dies, vom Andern sich unterscheidend, bezieht sich eben damit zugleich auf basselbe und so jedes auf jedes in's außerlich Unbegranzte fort: (bie Hegelsche schlechte, nach und bie außere Unendlichkeit). Es ist gar Nichts für sich ober in Bereinzelung, sondern nur innerhalb biefer unendlichen Bezüge. Und hiermit ift ein neuer, vorerst gleichfalls ganz unbestimmter, weiter auszuführender Begriff aufgetreten: ber ber Bezogenheit und bes Beziehens, beffen vorbedeutende Wichtigkeit nicht zu verkennen ift. Das Dies zu Anderm — ber Begriff, welcher sich bem entste= hendsvergehenden Endlichen substituirte, — wird nun gleichfalls als Endliches bezeichnet werben muffen, nicht aber, weil es entsteht oder vergeht (was bies eigentlich sei, ist ein metaphy= fisch weiter zu untersuchender Hergang), sondern weil es nur fein fann als ein mitbezogenes, weil es mithin nicht burch fich, sondern nur durch ein es setzend Beziehendes, Ginord= nen bes in die mendliche qualitative Reihe Aller zu benken

ist, — eine Erhebung zum Begriffe bes Absoluten, die es in völlig neuen Grundbestimmungen wird erscheinen lassen.

16.

Der Begriff jener unbestimmt unendlichen Bezogenheit, besser Endlosigkeit bes Bezogenseins — erweist sich nicht minder widersprechend, als es ber bes vereinzelten Endlichen ober Bestimmten war. Die Unendlichkeit, unbeschabet bessen, daß sie nach Außen hin feine Granze, sich gegenüber fein Anderes, sie Begränzendes hat, durch welches sie selber zum bloß Endlichen wurde, - ist bennoch in anderm Sinne an sich felbst vollens bet, zu einer in sich geschlossenen Gesammtheit befaßt. Die Unendlichkeit kann nicht bestehen aus ber in's außerlich Endlose fortlaufenden Reihe Einzelner, — nicht burch bas Zahllose berselben wird sie gebildet — sondern in der nach Innen zurückgebogenen, somit abgeschlossenen Gesammtheit berselben, beren Jedes auf Jedes bezogen ist. Die Unendlichkeit ist also selbst nur in ihrer Bufammenfaffung gur Einheit bentbar. -Dies macht die "Summe" ber Endlichkeiten (besjenigen, mas im Endlichen bas Beharrliche, Urbestimmte ift), zum All, zum Universum. Die fer Begriff ift gewonnen als nachstes Resultat.

17.

Himmten und damit Bezogenen (15.) tiefer zu fassen sein. Es ist Beides nicht nur badurch, daß es überhaupt einem Andern ungleich, oder von ihm unterschieden wäre, auch nicht, daß es im Allgemeinen nur bezogen ist auf alle Andere, sondern daß Jedes mit Jedem in einem wech selbestimmten Gegensatze steht, also nicht nur überhaupt, sondern specifisch unterschieden ist von jedem Andern, mithin in den Zusammenhäng, in die geschlossene Reihe von Unterschieden mit ihnen zurücktritt. Jedes Dies ist demnach als Glied in einem unendlichen Ganzen von sich wechselbestimmenden Unterschieden zu densten, lediglich aus dem Grunde, weil es überhaupt als qualitas

tives Dies gedacht werden muß; und so geht es, zufolge ber zugleich damit gesetzen unendlichen Beziehung, in die Einheit qualitativer Unterschiede ein, in welcher Jedes, weil es ein so bestimmtes ist, seine wesentliche und unverlierbare Stelle behauptet, zugleich daher als solches und um Dies zu sein, ebenso unendlich bezogen ist auf das unendlich Andere. Die Unendlichkeit ist mithin zugleich innerlich vollendetes System gegenseitig sich fordernder specifischer Unterschiede; wesdurch der Begriff des Universums (16.) selbst eine tiesere und wahrhaftere, der Grundthatsache, die in ihm vorliegt und speschlativ erklärt werden soll, näher kommende Bedeutung erhalsten hat.

18.

Jeder Unterschied fest Begiehung bes Unterschiebenen, biese wiederum (geschlossene) Allbefassung besselben vor= aus. Das Unterschiedene oder Bestimmte ist bemzufolge zugleich ein Negativ=Positives ober Limitatives; benn ebenso negirt es, als Diefes, alle anbere Bestimmtheit, wie es zugleich bamit in positiver Beziehung auf biese Andern steht. Die Negation fett zugleich positiven Zusammenhang voraus, und die Ausschlie= Bung, die Jedes ubt, Gelbstbehauptung, stetiges Behar= ren in feiner Eigenthumlichkeit um seiner und aller Anbern Jedes Einzelne tragt bazu bei und ist unbeweisbar nos thig, alles Uebrige zu erhalten, weil es ein wesentliches Glied im gesammten Weltzusammenhange bilbet, aber es wird ebenso fehr von jedem Undern getragen und miterhalten. — Hiermit wird die dritte Seite des Verhaltnisses des Dies zu Anderm hervor-Die Bestimmtheiten find zugleich urbestehenbe, aehoben. schlechthin beharrliche und sichgleichbleibende, und was Wech= sel an ihnen ist, kann nicht sie an sich selbst treffen, sondern nur aus ihrem Verhaltnisse zu bem Anbern hervorgehen. Das (wahrhaft) Bestimmte, bas specifische Dies, ist es eben ba= mit schlechthin uranfänglich — ein nicht Gewordenes, — und unvertilgbar - ein nicht Vergehendes -: bies ergiebt sich gleichfalls mit Nothwendigkeit aus bem bisherigen Zusammen= hange: und zwar in der doppelten Hinsicht, daß weder irgend ein Bestimmtes aus einem andern Dies zu werden oder in Anderes überzugehen vermöchte, noch auch irgend eines derselben ohne alle übrigen zu existiren im Stande wäre. Alle und Jedes kann nur zu gleich mit den Andern sein und gedacht werden; Nichts demnach, weil es eben specisisch Bestimmtes ist, kann wahrhaft entstehen oder vergehen.

19.

Hierdurch werben wir nun mit Nothwendigkeit auf ben Begriff unendlicher, in ihrer Wechselbeziehung jedoch burchaus geschlossener (16.) qualitativer Urpositionen, - existirender Dies= heiten — getrieben, als bem, was eigentlich bem "Endlichen" zu Grunde liegt, und ihm als fein wahrhafter Begriff zu fub= stituiren ist. Was ba im Endlichen und bessen (wechselnder) Erscheinung auf Sein Anspruch zu machen hat, find nur biefe, sich selbst in ihrer qualitativen Ursprunglichkeit behauptenbe, sich fordernde und damit durch einander sich erhaltende Diesheiten; ein in feiner Qualitat Urbeharrenbes, Richtzuzertheilendes (Individuales), welchem baher ber Wechsel nicht als ein Grundveranderndes das Innere ergreift, sondern nur in seinem (nicht geschlossenen, sondern losen und verschiebbaren) Berhaltniffe zu Underm liegen fann, nicht feine Bestimmt= heit, sondern seine Beschaffenheit andert: (Ontol. S. 73. -76., wo überhaupt die bort entwickelten brei Begriffsstufen ber Position, Regation und Limitation weiter verglichen werden konnen, welche ben Inhalt bes Gegenwartigen in ausführlicherm. Zusammenhange enthalten. Ebenso muffen wir und bavor verwahren, baß man im hier gefundenen Begriffe qualitativer Urpositionen ein größeres Resultat finde, als was ber gegenwartige Zusammenhang, seiner abstrakten, vorarbeitenben Stellung zum Folgenden gemäß, enthalten fann: fie find selbst erst ein weiterer metaphysischer Entwicklung bedürftiges Princip, fein lettes Resultat, wie bei Berbart, welches für sich selbst schon eine Erklarung bes Gegebenen ber Welterschei= nung barzubieten im Stande mare.)

20.

Aber bas "Endliche", seiner ursprunglichen Gegebenheit nach, ist nicht nur nach Außen, gegen Anderes, sondern gegen sich felbst ein Anderes; b. h. es wird an sich felber zum Uns bern gegen sich. Unmittelbar, b. h. wie es gegeben ift, ift es baher gar nicht; sondern es geht über von eigenem Unterschiede zu Unterschied, - es wird. Aber mas ba wird, muß eben beghalb, um Werbendes - nicht Werben - zu fein, zugleich als nicht werdend, vielmehr in anderer Beziehung als unver ånderlich, bleibend in feinem Bechfel, gedacht werden: -(wie benn Dauer im Wechsel zu ben geläufigsten, am Unmittelbarsten sich aufdrangenden Vorstellungen gehört, welche nur selten metaphysisch in ihrer ganzen folgenreichen Bedeutung erwogen worden ist.) — Beibe Momente baher, ber Unverau= berlichkeit und ber Beranderung, sind schlechthin zugleich gesett, und nur durch einander möglich. Um sich verandern, wer= ben zu konnen, muß bas Werbende ein schlechthin Beharrendes fein: um in ber Qualitat (Befchaffenheit) zu wechseln, muß ein Urqualitatives (Urbestimmtes) vorausgesett wer= ben, welches nur so oder anders sich verbindet, aber in allen Qualitatscombinationen baffelbe bleibt, und fo auch aus ihnen immer wieder zurucktehrt. Ebenso ift in ber Beranderung, ba= mit fie zu Stande komme, ein Zusammenhaltendes, eine bauernd unveranderliche Einheit gegenwartig, fonst zerfiele das Werden in abgetrennte, vereinzelte, unvereinigte Momente, ware eben nicht Werden. Aber umgekehrt ist auch bie Beran= derung (das Richt = Daffelbe Bleiben) an diefer Einheit gesett, die ohne ein zu Einendes, in sich selbst zu Verknüpfendes, bie Mannigfaltigfeit ber eigenen wechselnden Momente Durchdauerndes, nicht als wahrhaft Urbestimmtes, Positives und Indes struftibeles sich zu verwirklichen vermöchte.

Davon nun hat die allgemeinsten Grundbegriffe (durchaus nicht mehr) die Metaphysst aufzustellen; was unsere Ontologie im zweiten Buche versucht hat, unter den Kategorieen der Wirk-lichkeit und der Substanzialität, nachdem das erste

12

Buch befonders auf den Beweis von den Urpositionen im Abssoluten gerichtet war. Aber es ist von da zur Erklärung der wirklichen Beränderungen in der Natur und im Geiste überall noch eine selbstständige und nach dem Einzelnen der Erscheisnungen abzumessende Weiterführung jener Principien nöthig: diese müssen durch die Beobachtung und philosophische Beardeistung des Gegebenen erweitert und ergänzt werden, — hierin allein können wir die wahre realphilosophische Methode anerskennen, nicht in umgekehrter Weise, — wie man es nennt, durch immanente Begriffsnothwendigkeit und bloß dialektische Konseguenz, sind sie weiter zu führen.

Darin sett fich jedoch unverkennbar nur ber Beist unserer metaphysischen Methode fort, welche weit entfernt ist, eine apriorifche zu sein in gewöhnlichem, befonders feit Begel hergebrach= ten Sinne. Auch hier ist es nicht ber Fortschritt rein an sich selbst nothwendiger, sondern für Erklarung des Universalgege= benen nothwendiger Begriffe: wir konnen die Nothwendigkeit eines Werbens wohl begreifen im Zusammenhange ber bishe= rigen Pramissen, ebenso wie auch ber Begriff ber Urpositionen aus dem Gegebenen als nothwendig erwiesen murde: aber wir können es nicht als schlechthin Nothwendiges, nicht nicht sein Konnendes "apriori beduciren", kurz wie ein solches, bessen Nichtsein und Nichtgebachtwerden einen absoluten Wi= berfpruch in fich schlosse. Es ift von entscheidender Wichtigkeit, dies für unsere ganze Weltansicht, besonders in der hier zu vollziehenden Feststellung ihrer metaphysischen Principien, nicht außer Acht zu lassen. Es ergiebt sich namlich — so streng ber Busammenhang ber vermittelten, conditionalen Nothwenbigkeit zu benken ist, burch welchen ein Begriff mit bem anbern verkettet wird, - bag in keiner Art, nicht bis auf bie ersten Grundbegriffe bes Gegebenen herab, wozu vor Allem ber bes Werbens zu rechnen, es eine abfolute Begriffsnothwendigkeit, ein Un sich nichtanberdseinkonnendes ist, wodurch bie Dinge bestimmt sind. Selbst nicht an ben ersten, allgemeinsten Begrif= fen ist es einem vollig objektiv sich verhaltenden Denken möglich, ihre unbedingte Nothwendigkeit ober ein Nichtandersseins tonnen derselben aufzuweisen; schon in dem abstraftesten Gebiete find wir genothigt zuzugeben, bag bas Gegebene, seiner allgemeinsten Grundlage nach, ohne logischen Widerspruch auch anders fein fonnte; daß alfo von bem, wie es wirklich bes stimmt ift, ber lette, in ber That "zureichende", - bas barin enthaltene Problem mahrhaft lofende - Grund nur liegen konne in einem schlechthin zwischen Möglichkeiten mahlenden, freibe= stimmenden Principe, in ber Wahlentscheibung eines hiermit wissenden und wollenden absoluten Subjekte... Daß auf dieses Resultat die scharfe und unbefangene Betrachtung der ersten metaphysischen Begriffe ichon hindrangt; bag mithin auch bas Gebiet ber metaphysischen Begriffsnothwendigkeit: auf ben Begriff ber freien Denk- und Willensthat als auf ihren Grund zurückführe, diese Einsicht scheint eine ebenso entscheidende, als von der fast allgemein herrschenden philosophischen Denkweise abliegende Konfequenz bei sich zu führen. — Wie ohne Wis berspruch auch Richts sein konnte, statt Etwas, so auch ohne Widerspruch ein Etwas, ohne Werdendes zu fein. Indem es jedoch gegeben bies ift, wird bas "Werben" zum metaphy= fischen Probleme, und es ist auszumachen, was nun noth went bigerweise im bisherigen Zusammenhange Werben bedeute, was ba am "Etwas" (Wirklichen) wandeln, und mas schlechts hin unwandelbar verharren muffe. Diefer Beweis und ber baraus resultirende Begriff ist nun allerdings ein nothwendiger in strengster Wortbedeutung, und letzterer eine schlechthin allgemeins gultige Rategorie ober Grundform alles Wirklichen, aber fein abfolut Nothwendiges, beffen Richtsein an fich felbst, ober abgeloft von jenem Zusammenhange, einen (formalen, logischen) Widerspruch in sich schlösse. Kurz was wir Natur= (Area= tur=) Rothwendigfeit nennen, und mit Recht fo nennen muffen, - die positive, burchaus bestimmte und fest zusammengefugte Entschiedenheit ber Seinsbedingungen, innerhalb deren alles Wirkliche sich bewegt und verwandelt, in benen ebenso alles Denken mit Nothwendigkeit und Allgemeingus

tigkeit folgert und verknupft, die wir baher mit gleichem Rechte als die nothwendigen Grundformen alles Seins wie alles Denfens bezeichnen: das ist bemoch nichts schlecht hin Roth= wendiges oder Absolutes; und bas Denken, indem es bie bedingungsweise, burch ben Bufammenhang gesetzte Rothe wendigkeit in ihm aufweist, weist eben bamit jene Absolutheit, bas Michtanbersseinkonnen berselben guruck. Es muß fie, wie fie find, vielmehr anerkennen als jugemeffen einem Weltplane, einem hohern, in fie hinabgreifenden Damit; und fo fann es, grundlich verfahrend, b. h. nicht bei bem zweit en Gliebe ber Nothwendigkeit stehen bleibend, sondern auch fur diese, ba fie nicht als absolute fich erweist, auf ben letten, wirklich er= flarenden Grund bringend, biefen nur in einem benfend ordnenden Willen finden. Diese, durch den Zusammenhang Aller mit Allen vermittelte, baher nur aus Denken und Wahl zur Ent= Schieben heit gebrachte Nothwendigfeit, wie fie bie Grund= festen ber Dinge bestimmt, laßt sich baher auch bis herab auf die allgemeinen physischen Verhaltnisse nachweisen. Wenn etwa die Mechanik berechnet, und so als nothwendig aufweist, baß ber Druck ber Erbatmosphare immer gerade nur so groß sein tonne, um den lebenden Organismen ihren Zusammenhalt zu geben, weder sie zu zerdrucken, noch sie burch ihre innere Le= benderpansion andeinanderfahren zu lassen; fo werden wir bied, was wir eben auch eine Naturkategorie (ein Naturgefetz) ber fpeciellften Urt nennen mußten, nur in ber positiven Ginordnung und Augung mit allen andern Naturverhaltniffen begrundet finden, ba das Atmosphärengewicht statt dessen an sich ebenso gut auch anders fein fonnte.

So vermögen wir von der Einen Seite gar keine ab solute Nothwendigkeit in den Dingen anzuerkennen: nothwendig ist nur das Verknüpfte, Vermittelte, welches deshalb eines ursprünglich entscheidenden Aktes, einer schöpferischen, damit die unentschiedenen Möglichkeiten des Anderssein ausschließenden Freiheit bedarf. Aber ebenso wäre die Frage entgegengesetzten Sinnes ganz leer und in Bezug auf Gott völlig sinnlos: ob er,

statt biefer, unendlich andere Welten habe schaffen tonnen? hiers mit ware ebenfo einerseits die Granze des Gegeben en für bie Metaphysik, als andrerseits bas Resultat bes Denkens, baß eben in diesem Gegebenen ber Grund liegt, es nicht für bas Produkt ber Nothwendigkeit halten zu konnen, in's Lecre und Willführliche hin überschritten. Diese Frage hat bisher nur ben Werth gehabt, über ben Gebanken ber Nothwendigkeit, als eines Letten und Absoluten, hinausgegangen zu sein, ohne baß freilich bamit bas ber Nothwendigfeit bloß Entgegenges setzte, der Zufall und die (grundlose) Willführ, widerlegt und abgewiesen worden waren. Leibnitz mar, troß jenes Ausbrucks von ber gleichen Möglichkeit unendlich anderer Welten, unter allen Philosophen auch von Seiten ber Metaphysik jener Erkenntniß am Nachsten; ja er hat sie fast in Uebertreis bung ausgesprochen; und so mußte fie bem Ginen eine fur leicht hinzunehmende Paradorie, dem Andern ein sinnvolles Prophe= tenwort erscheinen, auch beghalb, weil er in seiner aphoristisch gehaltenen Philosophie die Allgemeinbegriffe, gerade bas wider= standsfähigste Element gegen biese ganze Ansicht, metaphysisch nie bearbeitet hat. Das Gleiche gilt von Schelling, beffen ganze Lehre vom Anfang her auf biefe Anschauung hindrangte, und diese eigentlich als die lette losende Idee seiner Weltansicht im hintergrunde zeigte (in seiner Abhandlung über ben Begriff ber Freiheit und in bem Schreiben an Efchenmayer, wo er bas Charafteristische seines Gottesbegriffs in den Ausbruck zusammenbrangt: Gott ift, mas er will!). Dennoch hat er bis jett sein Princip nicht allgemein wissenschaftlich, von metaphys fischer Seite her, bewahrheitet, und es gilt gerade, aus dem harten Schachte ber Nothwendigkeitsbegriffe bie großen Gedan= ten ber Freiheit und ber Wahl herauszufordern, in dem Noths wendigen, bas mit blinder Gewalt alles endliche Dafein zu überschatten scheint, nur bas Bedingte, Bermittelte, bas nicht Absolute nachzuweisen.

Durch jenen Mangel nur konnte es geschehen, daß in Hog eg el gerade wieder die Umkehr, die Abwendung sich ereignete;

er hat, nach ber altgebrauchlichen Unterscheibung, in dies fem Betrachte nur ben Buchstaben, nicht ben Beift ber Schels lingschen Philosophie fortgesett und vollendet, indem er dem Gedanken eines hochsten personlichen Beistes, eines absoluten Ents scheibers überhaupt, zwar zugewendet blieb, ihn abermals jedoch in das Neutrum der unendlichen Subjektivität herab= finten zu laffen maate. Satte es babei fein Bewenden gehabt, es ware bamit ber Philosophie die Möglichkeit bes Fortschrittes und der Reim der hochsten Ginsicht fur immer entzogen worben, weil diese nicht mehr, wie vorher, bloß unerkannt und unangetaftet blieb, fondern zwar zugestanden und aufgenommen, aber in's Gegentheil ihrer selbst verkehrt in dem letten Systeme und bargeboten wird: benn hier wurde das lette Beilmittel ber Philosophie selber in den Irrthum umgedeutet, von welchem es befreien sollte. Darin lag vom Beginne an ber Grund unserer Polemit gegen jene Philosophie, mochte es und auch erst spater gelingen, bas neue Princip auf dem metaphysischen Gebiete, wo der Sieg erst entscheidend errungen werden kann, mit deutlichem Bewußtsein Und Schellings so hart angefochtenes Urdurchzuführen. theil über die Hegelsche Philosophie, wenn man es in dem personlichen Wortausbrucke anders wunschen mochte, muffen wir bem Wesen nach fur vollig zutreffend und erschopfend erklaren, und benken mehr als je auf bem Grunde, aus welchem es her= vorgegangen, als bem einzig mahren, die Philosophie fortzubauen.

21.

Hierdurch läßt sich der vorhergehende Beweis noch von einer andern Seite darlegen. Nur das Beharrliche vermag ein Werden, einen Uebergang in Unterschiede an sich zuzulassen; demnach, so gewiß Werdendes gegeben ist, mussen wir darin ein Beharrliches, für sich selber Nichtgewordenes wie Nichts vergehendes, Urpositionen voraussetzen. Hegels reines Wersden aber, als Uebergang des Sein in Nichts und des Nichts in Sein, ist ein Widerspruch, d. h. nicht etwa ein sogenannter "das ein der", welcher dennoch auf universale Existenz

Anspruch zu machen hatte, sondern ein völliger Richtgebanke, ein schlechthin im Denken nicht Zuzulaffenbes; bas Werben ift eine weit vermitteltere Rategorie, die erst aus bem Begriffe beharrs licher Bestimmtheit hervorgeben kann; worüber die Ausführung und alles Sonstige die Ontologie enthalt (S. 90. ff.). Erst hieraus kann ber Wiberspruch bes Sichanderswerbens, ber Gelbitnegation, welcher im Begriffe ber Veranderlichkeit und bes Werbens liegt, geloft werben. Un ber Urbestimmtheit ist bie Berånderlichkeit ebenso mahr, wie bas als Eins beharren barin: bennt beibe Gegensatze werden erst burch einander benkbar ober widerspruchlos. - Zuerst namlich ist die Urposition eine uns wandelbare qualitative Bestimmtheit, burchaus entschiedene, sich selbst gleichbleibende Diesheit; hiervon als von dem charafteri= stisch Fundamentalen ist auszugehen. Aber eben beghalb ift sie zweitens nicht als vereinzelt und beziehungslos zu benfen, fondern jebe ift biefe bestimmte nur im Gyfteme mit ben uns endlich andern ebenso an sich bestimmten und bleibenden Urpos sitionen. Auch bas Ginzelnste tragt biese unendliche Beziehung zu allem Andern in sich: Alles ist in ihm mitgegenwärtig, weil barauf bezogen, "scheint in ihm wieder." (Es ist die Monas Leibnitzens als "Spiegel bes Universums", die actuelle Unen blichteit Schellings, welche felbst bem Rleinsten und scheinbar Geringsten eingeboren sei: - ein, wie er bort ausgesprochen wurde, eigentlich nicht sonderlich verständlicher, weil uns entwickelt gebliebener, und eben baburch, wenn man will, "mys stifcher" Gebanke. Er mußte namlich, einer grundlichen mes taphysischen Analyse unterworfen, nach Ruckwarts auf ben Begriff schlechthin ursprünglicher Positionen, ber bei Schelling mit voller Entschiedenheit nie hervorgetreten ift, nach Vorwarts auf ben Begriff unendlicher Wechselbeziehung Aller zu Allen geführt haben, furz auf allgemeinere Untersuchungen metaphysischer Art, wodurch biefe Antecedentien feiner Philosophie auf's Bestimm= teste von hegel ab und zu herbart hingelenkt worden fein murben.) -

22.

Drittens endlich ist bies Berhaltniß ber einzelnen Urs bestimmtheit zu allem Undern nicht nur überhaupt oder in abstrakter Weise zu fassen, sondern es muß, feiner innern Möglich= feit nad, zu jebem ber unenblich Andern felbst ein bestimm= tes Berhaltniß sein, sonst wurde es in wahrem und eigentlidem Sinne bei keinem stattfinden. In ber an sich einfachen und untheilbaren Urbestimmtheit, für sich gefaßt, ist baber ber Möglichkeit nach ber Reim unendlicher Beziehungen und Verhältniffe zu allen andern enthalten, mit deren Verwirklichung die Beschaffenheiten ber Urbestimmtheit wechseln, ihr wirkliches Erscheinen ein stets anderes werden muß. Dies ist die Seite bes Werdens, ber Veranderlichkeit an bem in sich Unveranderlichen, welche von ihnen unabtrennlich bleibt, weil jedes, als urbestimmtes, zugleich unendlich bezogen ist, diese Bezogenheiten an ihr aber auch fich unendlich verwirklichen mussen. So verschiebt und wandelt sich unablässig bies Berhaltniß ber Urpositionen zu einander: indem die Gine Berbindung sich verwirklicht, lost sich die andere, aber wird ebenso baburch eine Reihe von fünftigen vorbereitet, fo bag, zufolge beffelben Princips der Urbestimmtheit, nach welchem jedes zu jedem Un= bern in einem ebenso bestimmten Berhaltnisse steht, nicht ein wüster und tumultuarisch zufälliger Wechsel, auch keine von Au-Benher aufgedrungene mechanische Nothwendigkeitsverkettung, fondern ein aus dem Innern der Urposition selber stammendes System unter einander sich bedingender und sich hervorrufender Wandlungen geset ift. Daran nämlich, an der Verwirklichung aller dieser Beziehungen in jeder Urposition, kann, trot ihrer urfprunglichen und nie getrubten Grundbestimmtheit, erft ihre ganze mögliche Anlage, die unendliche Wirkungsweise berselben, Ces ist, was man sonst bie Vermögen ober bie latenten Krafte eines Dinges genannt hat,) zur Verwirklichung fommen. Rur im Conflift, in wirksamer Berührung von Qualitat mit Qualitat, kann geweckt, zur Versuchung gebracht werben, also aus sich selbst, nicht in irgend passiver Weise, mas Jedes an ober in sich ift.

23.

Dies die allgemeinsten aus dem Begrisse der Qualität (15.) hervorgehenden metaphysischen Bestimmungen vom "Endlichen", die jedoch, um das Schauspiel eines mannichsach abgestusten Universums von Eristenzen aus ihnen zu erklären, noch vielsacher, theils metaphysischer, theils realphilosophischer Aussührung bedürfen. Sie sind selbst nur Elemente einer umfassendern Combination von Begrissen und haben als solche daher allein met aphysische Realität; d. h. sie sind in Allem und Alles; aber um in Jedem anders, in der Gleichheit unterschiedene zu sein, sehlen ihnen noch Bestimmungen, die sie erst im Nachsolzgenden erhalten können.

Bielleicht ist es nicht überflüssig, um mancher Leser willen dies ansdrücklich hinzuzusetzen, die in dem Umstande, daß vom Begriffe einer dynamischen Atomistif, wie von einem augenfälligen Punkte ausgegangen wird, zugleich auch ein Berharren und Stehenbleiben dabei voraussetzen könnten. Auch ist dies nicht eine neue Wendung unserer Metaphysik, — man darf nur die vollständige Ausführung dieses Lehrpunktes in der Ontologie (§. 97. §. 113—117.) zum Belege nehmen — sondern es war hier die Gelegenheit geboten, der fast allgemeinen Nichtbeachtung dieses wesentlichen Ausgangspunktes unserer Weltansicht durch eine zusammengedrängte, aber, wie und dünkt, unwiderlegliche Darzlegung desselben abzuhelsen.

Hierdurch ist nun der Gegensatz unserer Metaphysik gegen die beiden jett herrschenden, übrigens selber sich entgegengeseten Grundansichten Hegels und Herbarts, zugleich aber die Vermittlung und Vereinigung beider, welche wir vorher in Aussicht stellten, der Beurtheilung näher gerückt. Beides läßt sich auf wenige Sätze der Abweichung, wie der Uebereinstimmung zusrücksühren. — Jen er gegenüber, für welche das Endliche durchaus nur das an sich Unwahre, Scheinende ist, welche die wahre Substanzialität allein im Absoluten erkennt, weist unsere Metaphysik auch im Endlichen das Substanzielle nach; und noch einmal erneuert sich, auch gegen dieses System, der

Ausspruch Leibnitzens, daß, wenn es keine Monaden gabe, Spinosa, der Pantheismus, Recht behielte. Würde nicht schon ontologisch zur unwidersprechlichen Evidenz gebracht, daß im Endlichen nur ein substanziell Dauerndes seinen Wechsel erzeusgen könne, so wäre Hegels System das einzig konsequente, so hätte überhaupt der Pantheismus gewonnenes Spiel, gegen desem Macht eben von hier aus in Herbarts System ein vollsgültig gerüsteter Gegner aufgetreten ist.

Aber dies Princip eines Substanziellen im Endlichen, ebenso für sich gefaßt, wie vorher das pantheistische, droht in falssche Bersclostständigung und gottentfremdete Bereinzelung dieses Endlichen auszuschlagen, — Beides metaphysisch nicht minder unhaltbar, wie jene Auffassungsweise, — wenn das Denken bei ihm, welches nur ein weiter zu bestimmender Begriff sein kann, stehen zu bleiben sich gefallen läßt. Dieß ist bei Her art geschehen, aber keinesweges unbedachter oder unwillkührlicher Weise, sondern mit Wahl und vollstem Bewußtsein, durch eine Art von argumentum ab ignorantia, indem daran erinnert wird, daß man, überhaupt schon der nächsten Gründe des Gezgebenen so vielfach unkundig, über den höchsten Grund desselben sich noch in tieserer Ungewisheit besinden misse.

Die sonstige "Größe ber menschlichen Unwissenheit", auf die Herbart art sich hierbei beruft, und über deren Maaß man freilich, je nach der Entscheidung über jene allgemeine theorestische Frage selbst, sehr verschieden denken wird, sollte ihn jesdoch nicht abhalten, in derselben Weise der Folgerung sortzusschreiten, welche ihn zuerst über das unmittelbar Gegebene hinsaus auf die Existenz "einfacher Wesen" in ihm schließen ließ: der nächste Schritt für dieselbe, dessen Impuls nicht minder im Gegebenen liegt, ist eben der vorhin ausgeführte: die Nachsweisung, daß jene Diesheiten, in keinem Sinne ein Letzes, nur in absoluter Wechselbeziehung zu einander zu denken seien, mitshin ihren Grund nicht in sich selbst, sondern ihren hoch sten nur in der Einheit kaben können, gleichviel vor er st, wie

diese übrigens zu denken sei. Und schlechthin nur so, — muß man dem Philosophen anführen, der kein Element des Gegesbenen wegwerfen, aber ebenso wenig schwärmend oder willsührslich darüber hinausschweisen will, — läßt sich die nicht minder gegebene Grundthatsache des Zusammenstimmens jener "einfaschen Wesen" zur Einheit des Weltganzen erklären, d. h. diesen Begriff vom Widerspruche, der sonst darin mitgegeben wäre, retten.

Die Teleologie jedoch foll ein Surrogat biefer hier aus= gebliebenen Argumentationsweise barbieten: herbart hat namlich jenes Element im Wegebenen feinesweges übersehen; er bringt es nur an anderer Stelle nach. Es fei nicht bloß ein Beieinander ber einfachen Wefen, fondern zugleich bie Form einer hohern ihnen aufgebrückten Ordnung und 3meds mäßigkeit gegeben; hierdurch werde man endlich zur Anerkennts niß einer Borfehung getrieben, die zwar geglaubt, aber be= ren Glaube nicht Gegenstand einer theoretischen Bearbeitung werden könne. — Diese Selbstbeschrankung oder ausweichende Wendung scheint sich indeß nach den eigenen Principien der Berbartichen Philosophie faum rechtfertigen zu laffen. Es fann zuvorderst feine bloß außerliche Form sein, welche, ber Quas litat ber einfachen Wesen aufgebruckt, biese in Ordnung und zweckmäßige Berbindung zu bringen vermöchte: ber Qualität felbst in ihnen nuß es ursprünglich einverleibt fein, unter sich zusammenzustimmen, Ordnung (concentus) zu sein, und ihren Zweck allgegenwärtig in sich zu haben, nicht erst ihn als etwas von ihrer Eristenz und ihrem Dasein Gesondertes zu er= halten. Hiernach fann es auch bei jener unbestimmten "Aner= kenntniß einer Borsehung" schlechterdings nicht sein Bewenden haben; die "Anerkenntniß" ist weder eine so beliebige, noch ber aus jener Betrachtung entspringende Begriff ber "Borsehung" ein so unbestimmter, baß er nicht einer "theoretischen Bearbeis tung" festen halt und ausreichenbe Data barbote. Das Denfen, einmal so weit gebracht, fann gezwungen werben, sich auf ben Begriff jener Ordnung und Zwecke setzenden Vorsehung

"theoretisch" einzulassen, und die Untersuchung gerade hier, an diese Stelle des philosophischen Zusammenhangs, einzureihen. Und überhaupt, sollte "Anerkenntniß", "theoretischer Glaube" etwas Anderes bezeichnen können, als ein Fürwahrannehmen aus einstweilen noch halbbewußt, unentwickelt gebliebenen Prämissen, wo aber vorausgesetzt wird, daß das allgemeine Gebiet dieser Gründe dem Erkennen zugänglich sei, wo diesem mithin die Aussorberung gegeben ist, sich in den vollen Besitz derselben zu sehen, das Geglaubte in ein Erkanntes zu verwandeln?

Ueberdieß erinnert biese theoretische Enthaltsamkeit Berbarts viel zu eindringlich an die ähnliche Kantische Argumentas tion, mit welcher biefer ber theoretischen Allgemeingultigkeit bes physikotheologischen Beweises entgegentritt, als daß es überfluffig erscheinen konnte, biefe Parallele zur Berftandigung auch über ben gegenwärtigen Fall weiter zu verfolgen. Während namlich Rant, gerade alfo, wie es von Serbart geschicht, die innerlich überzeugende Kraft, welche in "ben Wundern-ber Ratur" und in "ber Majestat bes Weltbaues" liegt, um aus "jeder grublerischen Unentschlossenheit, wie aus einem Traume" herausgerissen zu werden, vollkommen anerkennt, und dem bis zur "unwiderstehlichen Ueberzengung" steigenden "Glauben an einen höchsten Urheber berfelben" auf bas Warmste bas Wort rebet (Rritif ber reinen Bernunft G. 651. 52.) : fo kann er boch nicht umbin, die Ansprüche zu mißbilligen, welche jener Glaube auf allgemeine theoretische Beweisfraft haben zu wollen sich anmaßt. Der physifotheologische Beweis enthalte ber Strenge ber Argumentation nach nur ben Begriff eines hochsten Wesens, bas als "Weltbaumeister" einen von ihm möglicher Weise unabhängigen Stoff (- ganz parallel jenen einfachen Wesen herbarts -) geordnet hatte, aber burch bie Tauglichkeit bes Stoffes, ben er bearbeitet, vielleicht fehr einge= schränkt geblieben ware, nicht aber als Weltschöpfer ihn felbst hervorgebracht zu haben brauche \*). Hier wird nun von

<sup>\*)</sup> Rants Rr. ber reinen Bernunft G. 655. Wir empfehlen die

Raut, mehr um, wie er fagt, bie Anmagungen eines grublerischen Schulverstandes auf ihr rechtes Maag von Bescheis benheit zurückzubringen, als um einen ernsthaft genannten Gegengrund mit vollem spekulativen Gewichte in die andere Wag= schale ber Erwägung zu legen, ber "Stoff", bie "Materie" unterschieden von der vielleicht erst nachher ihr verliehenen bestimm= Aber bag "Materie", "Stoff" folten Gestalt und Ordnung. cherlei Urt ein vollig Nichtiges, bas bloße Erzeugniß eines von ber bamit identischen Bestimmtheit absehenden Berstandes sei, hat Rant felber in feinen metaphyfifden Unfangs= grunden ber Maturwiffenfchaft gezeigt, und fo mußte er, nach feiner philosophischen Unficht in ihrem gangen Busams menhange, fehr fern sein, aus biefem Grunde dem physikotheologischen Argumente die theoretische Beweisfraft abzuspre den. Auch zeigt bies genugsam bie "Dialeftif ber telcologis ichen Urtheilsfraft" (in feiner Rritif ber Urtheilsfraft hier wird gezeigt, bag wir es nur für eine ©. 311-346.) besondere Einrichtung unseres (menschlichen) Berstandes zu halten berechtigt find, wenn wir, im Wegenfate mit einer Erzeugung ber Dinge aus bloß mechanisch wirs fenden Gesetzen, in gewissen Naturproduften einen ordnenden, zweckseinen Berftand annehmen muffen. Demnach ift es nicht die Unterscheidung von "Weltstoff" und "Form" - wie in ahn= licher Weise wenigstens bei herbart -; sondern die allge= meine Lehre von der bloß subjektiven Geltung der Berstandes= bestimmungen, - hier bes Begriffes 3 wed und Drbnung, ist es, welche fur Rant jenen "unwiderstehlich" sich aufdringenden Glauben an einen intelligenten Urheber ber Schöpfung nicht zu einem zu erweisenden Begriffe, zum Gegenstande theoretischer

ganze, mit unübertrefslicher Schärfe und Umsicht ausgeführte "Kritik des physikotheologischen Beweises" zur achtsamsten Erwägung. Es scheint uns darin anticipirt und erschöpft, was neuerdings von jener Seite her über das Bershältniß der Teleologie zur Spekulation gesagt worden ist.

Untersuchung kann werden lassen: bei Kant ist diese Enthalts samteit durchaus in seinen erkenntnistheoretischen Principien gesgründet, und durch innere Konsequenz ihm aufgenöthigt.

Anders bei herbart: ihm kann weder der Begriff des 3wcces, ber Ordnung von bloß subjektiver Bedeutung fein; benn "Denkformen", und bloß "fubjettive" Denkformen erkennt er gar nicht an, überhaupt verwirft er völlig Rants fritische Erfennt= nißtheorie. Noch kann er im Eruste am (von Rant selbst nur fingirten) Gegensate eines Stoffes und eines erst bazutretenben, nach Zwecken ihn bestimmenden Ordners haften bleiben. Mit Recht fällt ihm bas Sein und bie Qualität in Eins zusammen: bie eristirenden einfachen Wesen sind damit auch zugleich bie bestimmten, die solchergestalt bemnach entweder burchaus beziehungelos und vereinzelt zu einander stehen muffendann konnte jedoch selbst nicht ber Schein einer Ordnung und eines Zweckes aus ihnen hervorleuchten, - ober bie gleich ursprünglich nur als biefe urbezogenen und einander zugeordneten existiren tonnen, - ober vielmehr, nach "unwiderstehlicher" Ronfequenz, so es muffen, weil die universale Weltthatsache biese burchgreifende Ineinanderordnung zeigt.

Hiermit entzieht sich der Herbartschen Philosophie in ihrer bisherigen Konsequenz jeder auch nur scheinbare Grund, bei den einfachen Wesen, als dem nicht weiter Begründbaren, stehen zu bleiben: sie kann vielmehr nach den eigenen Prämissen genöthigt werden, über sie hinauszuschreiten zu dem Begriffe der ursprünglichen Bezog en heit aller mit allen. Ist einmal für sie erwiesen, daß kein Einfaches sein kann, ohne zugleich ein specifischen Bestimmtes zu sein, so liegt darin schon der zweite Gedanke, daß es ein Bezogenes, Eingeordnetes sein müsse in einen ebenso ursprünglich bestimmten Zusammenhang. Es ist nur an seiner Stelle, also nur zu folge der Ordnung, was es als Bestimmtes ist.

Aber damit ist zugleich der dritte Gedanke nothwendig geworden, der die Herbartsche Lehre vollends zwingen würde, über die bisherige Selbstbeschränkung hinauszugehen. Vermag

bas Bestimmte bies nur zu sein innerhalb fener nie aufzuhes benben, stets an ihm sich bewährenben, es in seinem Diesfein festhaltenden Ordnung (ordo ordinatus): fo ift eben bamit, weil keines derselben durch sich selbst sich allen übrigen einstimmig zu machen, ober in folder Ginftimmigfeit zu erhalten vermochte, die Nothwendigfeit gesetzt, ein lebendig Ordnendes (ordo ordinans), bie Ginheit eines fie hervorbringenben und erhaltenden, aber zugleich in unablaffiger Ineinanderbeziehung erhaltenden Urgrundes barin gegenwärtig und wirksam hiermit ift nicht nur fur herbart bie vermeints liche Selbstständigkeit ber einfachen Wesen unwiederbringlich aufgehoben, fondern wir stånden auch mit ihm bei ber (spefulativ theologischen) Frage: wie nun allein jene Ginheit bes Urgrundes gedacht werden konne, indem sie im hervorbringen zugleich bie in einander beziehende bes hervorgebrache ten ist?

Es betrifft nicht bloß bas formelle Interesse, hiermit die Selbstaufhebung des Herbartschen Systems gerade von der Seite her, worin seine Stärfe und Wahrheit liegt, nachgewiessen zu haben, sondern ungleich wichtiger ist es, hierin zugleich ein Element der Fortbildung für die gegenwärtige Philosophie überhaupt zu erkennen, indem sich zeigt, daß auch der Weg jenes behutsamen, undestechlich nüchternen Denkers allmählich jenem Mittelpunkte der Philosophie zuleitet, um welchen als den gesmeinsamen sich wohl noch alle Denker sammeln werden, wie er, zur weltgeschichtlich umschaffenden Religion geworden, schon alle andern Bildungselemente an sich gezogen hat.

# 24.

Parallel den eben dargelegten fritischen Vorblicken, haben wir noch den letzten entscheidenden Schritt zu thun, um im eigenen Zusammenhange den Beweiß von der Einheit des Absoluten (8, I. II.) des in seiner Eristenz überhaupt schon erwiesenen, zu vollenden. Jene äußerlich unendliche Bezogenheit jeder Urposition auf jede (21—23.) nämlich, ist selber nur und

kann mur gebacht werben, unter Voranssetzung eines innern aktiven Beziehens derselben auf einander. Sie mussen gesetzt und befaßt zugleich sein durch eine im Setzen sie vereinende Macht.

Und dies ist endlich ber wahre, hier standhaltende Gedanke: ein schöpferisches, darin aber zugleich in einander ordnendes Princip jener Unendlichkeit (21. 22.); selbst also in Einheit un endlich, wie in der Unendlichkeit, die es hervorbringt, Eins; und biese Ginheit, welche nicht Einzelnheit, auch nicht relativ Einendes, sondern absolut der Unendlichkeit Einheit ift, muß als erfte positive, eine bejahende Eigenschaft in sich ent= haltende Definition des Absoluten angesehen werden. finden, war die Bestimmung alles Bisherigen, ebenso wie es Ziel bes Folgenden ift, biesen abermals nur keimartig unent= wickelten, barum unverständlichen (mustischen) Gebanken zur vollsten Begreiflichfeit zu bringen. Es muß flar gemacht werden, welch ein Vermögen es fei, wodurch bas Abfolute jenes Ge= waltigste vollbringen, den (universell thatsåchlich gelosten) Wis berspruch auch bem Begriffe nach losen fann, die Weltunend= lichkeit, in Gins gezogen, allgegenwartig zu burchdringen und zu überwachen.

### 25.

Erst an dieser Stelle des Begriffszusammenhanges durfen wir daher sagen, "das Endliche hebe sich au f" im Absolusten, als in seinem Grunde und seiner Wahrheit: denn das Endliche selbst ist gerettet, es ist als positives Moment in jenem nachgewiesen: und nicht sein Werden, das von ihm behauptete Gesetzs und Aufgehobenwerden im Absoluten, sein ewiges Richtsein, macht es zum "Endlichen", — dies hat sich uns vielmehr als eine oberstächliche, pseudophilosophische Vorstellung ergeben, und auch in allem Folgenden muß es bei der Einsicht verbleisben, daß, was da ein eigentlich Gesetztes ist vom Absoluten (das wahrhaft Endliche), nicht wieder aufgehoben werden kann, sondern unvergänglich ist, wie jenes. Es ist hier Ernst gemacht

mit dem Begriffe bes Schaffens, b. h. es ist in Wahrheit ein Schaffen nur bann, wenn es zugleich ein Erhalten, ein ewiges Bewahren ist im Schoose bes Geschaffenen. - Biel= mehr macht dies das endlich Substantielle bennoch zu Endlichem, barum ift bas Absolute bas allein Wirksame und Wirkliche in ihm, weil es, als qualitativ begränztes, nur im miterhaltenen und bezogenen Ganzen ber Unendlichkeit zu sein vermag. (Und anders entsteht auch fur uns selbst nicht, und behauptet sich ber Begriff ber Endlichkeit. Wenn jeder Einzelne von und die Un= endlichkeit ber Schöpfung miterhalten zu helfen erachten barf, weil er, wie Jedes, wesentliches Glied des Weltganzen ist,darum aber an sich selbst zugleich ein schlechthin Wesenhaftes und Ungerstörliches, Zeit-seitendes und Durchdauerndes, wie jenes: — so hat er boch bas Bewußtsein, wie frei und aus sich selbst sich bestimmend er auch sich weiß, jenes nicht durch seine Freiheit oder Absicht vollbringen zu konnen, sondern weil die schaffendserhaltende Macht ihn in solche Beziehung und Gliedes rung hineinstellt. Also frei und sich felber bienend, ist er ba= durch eben bem Ganzen unterworfen, nichts Besonderes oder gesondert Wollendes; und dieses stets sein Wollen und handeln begleitende Gefühl brangt ihm gerade bas Bewußtsein seiner Endlichkeit auf, auch ohne alle Beimischung metaphysischer Fra= Er weiß sich frei, aber barin gerade bedingt ober bic= nend; ein Berhaltniß, bas freilich hier noch in feiner abstraf, ten Harte hervortritt, und ein weiter hineinwarts liegendes Problem ankundigt, indem hier Freiheit und Unfreiheit des Handelnden zugleich behauptet zu werden scheinen.)

26.

Hierand ergiebt sich der Schluß des ersten Theiles der Me taphysit: "der Lehre vom Sein", und der Uebergang in den zweiten: "der Lehre vom Wesen". Das Absolute, als die Einheit unendlicher Urpositionen, ist damit das Wes sen; eben so sehr nämlich — als Einheit — über, wie als sie verwirklichendserhaltendes — in ihnen. Es -theilt

Beiefdr. f. Philof. u. fpet. Theol. Reue Bolge. I.

13

sich in sich selber in die Duplicität einer höhern, allbefassenden Einheit — das (gemeinsame) We sen der Befasten — und einer niedern, befasten Unendlichkeit, worin keines ihrer Glieder oder Theile für sich selbst dem Wesen, der Einheit, gewachssen, überhaupt ihm gegenüber nur ein Unwesent lich es ist.

Hiermit kundigt sich schon in abstraktester Weise ber in ber Einleitung \*) ausgesprochene Kundamentalfat unserer spekulativen Theologie an: bag die Welt nur als eine Gott sch lechte hin immanente gedacht werden fann, wie jedoch eine folche (zugleich wechselseitige) Immanenz nicht möglich ist, ohne Gott als ben ewig transscenbirenben, über weltlichen gu benfen. — Daher treten, um gunachst bas Formelle gu charafterifiren, mit bem "Wefen" Berhaltnigbegriffe im eigentlichen, b. h. in bem Sinne auf, bag bas barin gebachte Wirkliche in sich selbst sich theilt, und sich als bas von sich selbst Unterschiedene sett, — also nicht nur im Verhältnisse eines Rebenseinander zu Anderm steht. Es hat fich vielmehr in allen Gestalten und Ausbrucksweisen eines folchen "Nebeneinander" ergeben, daß bies gar nicht eigentlich Berhaltniß sein murbe ohne ein anderes in ihm, daß ein Nebeneinander nur zu benten ist innerhalb einer wechselbeziehenden Ginheit für dies felbe, bag also nur in biefer überhaupt von Berhaltnig xar' έξοχήν bie Rebe sein kann.

27,

Hiermit aber, weil dies Endliche nach unserer Grundanssicht ein Substantielles ist, wird ebenso energisch der ewige Unsterschied zwischen dem Absoluten und dem Endlichen, zwischen Gott und Welt behauptet: das Leben Gottes ist nicht das der Welt, und ebenso, was hier, in der Entwickelung der Urposistionen aus ihnen und durch einander, vorgeht, ist keinessweges die Selbstentwicklung des göttlichen Daseins. Sein

<sup>\*)</sup> Beitfchr. Bb. IV. D. 2. G. 18. 19.

"Wefen" bleibt überweltlich. - Dennoch ift nicht minder nothe wendig zu behaupten, daß Alles, was nur innerweltlich zu exis ftiren vermag, es allein fraft bes Wesens Gottes fann. Dies ist also eben so fehr die einzig wahrhafte, innerweltliche Diefer Wiberspruch ift nur fo zu lofen, bag in Gott eine Bestimmung sich finde, - nicht jedoch bloß hypothetischer Beise, sondern als Realbegriff - zufolge beren er sich mahrhaft entaußert, ein Anderes fest, welches me fen 8= ungleich mit Gott und ihn nur nachlebend, bennoch er felbst feinem Inhalte nach, gar eigentlich feine Gelb ftentaußerung ware. Und wir hatten nicht zu ruhen, bis jeder dieser beiden entgegengesetten Begriffsbestimmungen volle Gemige geschehen Was baran noch abstraft, und eben barum noch unverståndlich, mahrer Begreiflichkeit ermangelnb, sich fund giebt an ber einen, wie an ber and ern Bestimmung, bies entspricht boch gerade dem Ausbrucke ber Reife, ben bas Weltproblem überhaupt noch im gegenwärtigen Begriffszusammenhange, und, ba biesem fo ziemlich bas allgemeine Niveau ber Zeitphilosophie entspricht, in ber bisherigen Spekulation erhalten hat. Es ist wesentlich, Beides fogleich in seiner untergeordneten Geltung zu erkennen und zu bezeichnen. — Aber eben fo nothwendig ist es einzuse= hen, — biefe Nothwendigkeit ist aber im Borhergehenden nache gewiesen worden - bag feine jener beiben Bestimmungen, beren Conflikt bas Kreuz ber gegenwartigen Philosophie ausmacht, baher man bisher an ber Scharfe ber einen ober ber andern Etwas abzubrechen befliffen mar, - fallen gelaffen mers ben barf, baß jeber gang und gleichmäßig Genuge geleistet werden muß.

28.

III. Die ontologische Lehre vom Wesen hat die Nachs weisung zum Ziele, daß das absolute Wesen, der Urgrund, die Einheit des Unendlichen, nur als der absolute Geist zu denken sei. Der vollständigen Aussührung gegenüber, welcher auch dieser Theil (Ontologie, S. 126 u. ff.) gefunden hat, kann

2

es erlaubt sein, hier sogleich auf den Kern jenes Beweises loszugehen.

Die Urpositionen, von der Einheit des absoluten Wesens gesett, befaßt und unendlich bezogen, - bies war ber Begriff, mit welchem der vorige Abschnitt schloß, — bleiben nur also betrachtet, selbst ein abstrakter, umwirklicher Gebanke; und bag fie nur einfach fein follen, wie es einstweilen hieß, ist fogar eine einseitige, mithin falsche Bestimmung. Bleibend in ihrer Urqualität, aber wechselnd in ihren Berbindungen und Losuns gen mit ihren Mitbezogenen, haben fie fich baburch vielmehr auch ihrerseits als Einheit eines felbstgegebenen Mannigfaltigen von Bestimmungen erwiesen; und aus dieser innern urbestimmten Ginheit sich in ein Bielfaches von Beschaffenheiten, Eigenschaften, Rraften, Wirkungen ergießend — (bie bialektische Ableitung dieser Begriffe und ihr baraus fich ergebender Unter= schied findet sich in der Ontologie), - sind sie schlechthin selbsts ft and ig gegen einander, in keinem Ginne paffiv ober zu bewaltigen von Außen her; mithin, in bem, was sie sind, (in ber Farbung aller ihrer Wirkungen und Aeußerungsweisen) nur aus sich selbst sich bestimment, und allein ber eigenen Natur gemäß: welche Urbestimmtheit mithin ebenfo fehr bie Grundlage ihrer innern (realen) Nothwendigkeit, als ihrer Einheit ist. Denn dies ist ber allgemeine, metaphysische Begriff ber (wahren) Nothwendigkeit, wie ber Freiheit, in ihrer gunachst gemeinsamen Wurzel. (Ontologie S. 200. S. 350. ff.)

Indem num soldzergestalt Jedes, was es wird, nur aus sich selbst oder seiner Urbestimmtheit, und gemäß dieser, zu werden vermag, Iedes mithin ein in sich selbst geschlossenes Ganzes nur ihm entsprechender Eigenschaften und Wirfungen ist, — ein zur relativen Totalität sich abschließendes Theil-Universum; — erneuert sich die einmal schon dem dortigen Standpunkte gesmäß erledigte Frage in gesteigerter Weise: wie diese unendslichen Theiluniversa dennoch zu Einem Universum zusammensschmelzen, wie sie sich von Einer Einheit durchdrungen zeisgen können? Dies Wunder alles Daseins, in welchem das

\_\_\_\_\_ Crugh

vielgestaltige Weltproblem zum einfachsten Ausdrucke zusammensgefaßt ist, welches sich jedoch in der hier vertretenen Lehre in seiner vollen Stärke und durch keine Accommodation versümsmerten Energie ausspricht und sich dis zur Antinomic steigert: daß iegliches Dasein ein unvertilgbar Eigenthümliches und Autonosmes, und dennoch, wie es sich auch gestalte, in Zusammenstimsmung mit allen übrigen, ein der allbefassenden Einheit Untersworfenes bleibt; — dies Problem, gerade so, wie es sich darsbietet, muß gelöst und zwar durch Metaphysik gelöst werden; denn es ist Weltthatsache von ebenso universeller Bedeutung, wie es sich in jedem einzelnen Dasein auf specisisch eigene Weise erneuert.

29.

Wenn bemgemäß bies Problem in bem Reichthume von Beziehungen betrachtet wird, welchen die verschiedene Abstufung der Weltwesen nach ihrer geringeren oder größeren Bollfommenheit und davon abhangenden Selbstständigkeit nothwendig in sich schließt: so brangt sich, warnend und zur Behutsamkeit in dieser Untersuchung mahnend, die Bemerkung auf, daß eine so ein= fach summarische, in einem einzigen Begriffe umfaßte Losung desselben überhaupt fich nicht benken lasse, ja daß barum eben die bisherigen Lösungsversuche abstrakt und unbefriedigend ausgefallen sein mochten, weil fie, was Gine Seite des Problems allerdings tost, zur universalen und höchsten Lösung machen Bielmehr leuchtet ein, baß ber Grund ber Ginheit bes sinulichen Universums bem We fen nach zwar berselbe ist mit dem, welcher die frei sich bestimmenden endlichen Geister bandigt und zum Einflange zwingt; bennoch sind es andere Krafte oder Eigenschaften dort und hier in dem Einen Urgrunde, mithin verschiedene, felbst fich fteigernde Bestimmungen in bem Begriffe beffelben; und bas allgemeine Grundproblem ber Metaphysit, bas so eben schon einmal in ansgebildeterer Form fich erneuerte, wird noch höhere Steigerungen burchlaufen muffen, bis jeder Stufe freaturlicher Bollfommenheit ihr herr gefunden ift Dem ce konnen nur immer hohere, personlichere Eigenschaften in Gott sein, durch die er nicht bloß die mechanischen Weltsträfte und die Regungen des Lebendigen, sondern die innerlich mächtigern, zur vollen Freiheit und Selbstheit gesteigerten Weltsindividualitäten zu einigen vermag. Es ist derselbe Gott, und doch ein anderer; denn es sind andere Seiten seiner Allmacht, wodurch er als der ewig Siegreiche, den ab solut en Weltzweck durchführend, über den gesammten Weltgewalten stehen bleibt.

Hierbei ist jedoch nicht unbeachtet zu lassen, daß eigentlich erst in unserer Weltansicht, in ber Individualitätslehre, bies Problem in seiner Schwere sich geltend macht, bag es überhaupt in ihr erst wortlicher Ernst werben kann mit ber Frage nach ber Bermittlung und Berfohnung ber burchgreifenden Gelbststans bigfeit ber Weltwesen, mit ber Ginheit ber Welt und ber nicht minder burchgreifenden Macht Gottes; - in feinem blos pan= theistischen Systeme, und so auch nicht im Hegelschen. Für bies eristirt das Problem wesentlich gar nicht, weil ber Gegen= sat bes Absoluten und bes Endlichen nur ein scheinender, eigents lich vielmehr keiner ist. (Bgl. Hegels Encyclopabie, Borrebe zur 2ten Ausgabe S. XII. XIV.) Wahrhaft eriftirt ihm nur Gott in ber Weltwirklichkeit, bas Endliche ist nur bie aus bem Absoluten hervortretenbe Selbstverwirklichung beffelben, und so bedarf es keiner wahrhaft harmonistrenden, die Eigenheit ber Weltkräfte überwindenden Macht in Gott, weil die Welt nur bie Wirklichkeit und Entwicklung Gottes ift. Ebenso wenig ist hier die Freiheit und Gelbstbestimmung bes endlichen Ich, so sehr es auch gegen Anderes wahrhaftig frei und Aussichbes stimmung ift, eine ihm felber, bem Endlichen, zukommende und von Gott es unterscheibende Eigenschaft. Das einzig und mahr= haft Freie ist Gott: er ist bas menblich sich in ben endlichen Ichen Bejahende, in dem aller Unterschied bes Ich, Du und Er verschwindet, beren (relativ gegen einander berechtigte) Freiheit nicht im Gegenfatze gedacht werden kann mit ber in ihnen fich jum freien Ich realisirenden gottlichen Substanz felber. So, wie gefagt, Segel, auch nach ben forgfaltigen Expositionen Gablere (in seinem Briefe vor J. Frauenstabte Buch:

Die Freiheit bes Menschen, 1838. G. XV. XVII. XXIV. ff. XXXI. XXXIII.) Hier wird das endliche Ich als bie Form, als bas Unwesentliche, an allen endlichen Perfonlichkeiten Ibentische bezeichnet, mithin als bassenige, was im menschlichen Bewußtsein, wenn es zu feiner Wahrheit gelangen foll, (wenigstens als vermeintliche Schranke) hinwegfallen muß. Es stammt nur (als biefe erscheinenbe Schranke) aus ber auf= fern Natur, b. h. ift an die naturliche Leiblichkeit gefnupft, mit beren Aufhebung es felber sonach auch hinwegfallen, und in bie allgemeine Geistigkeit fich auflosen mußte. Die weiteren Ron= sequenzen sind bekannt; und wie verhängnisvoll diese metaphy= fische Grundlage für die Psychologie werden musse, bedarf wohl kaum besonderer Ausführung: wie wir denn überhaupt den von Hegel so stark beklagten Verfall ber Psychologie burch seine Principien in ber Sauptsache nicht restaurirt finden tonnen. Für Gabler jedoch scheint die volle Konsequenz seiner eigenen Sate nicht zu existiren, fonst tomte er in bemfelben Zusammenhange nicht auch theistischen Begriffen bas Wort reben, und an andern Stellen einer von ihm behaupteten per= fonlichen Fortbauer bes menschlichen Beistes, als wenn er im endlichen Ich ein eigen Substantielles, Monadisches statuiren konnte, und eine solche Fortbauer auf andere Weise begreiflich zu machen ware, als nur in bem allgemeinen Fortexistiren ber "absoluten Vernunft", während ichon Spino fa eingeschärft hat, die an ihre Verflechtung mit bem Körper gebundene duratio ber Seele wohl von ihrer aeternitas zu unterscheiben. (Man vergl. jedoch Gabler a. a. D. S. XXXII.) Gegen dieses Schwankende, Unentschiedene, in sich felber "Gebrochene" muffen die Angriffe einer gewissen Richtung ber Hegelschen Schule, und die fortgesetzte, im letten Werke C, die Mensch= werdung Gottes" u. f. w. 1839.) noch gesteigerte Polemif von Frauenstädt allerdings als berechtigte erscheinen \*).

<sup>\*)</sup> Bor allen Dingen ist hierbei auf die durchgreifende Kritik von Weiße (Zeitschr. Bd. IU. H. 2. S. 337. ff.) zu verweisen.

30.

Jebe specifische Urposition, wiewohl burchaus setbstständig und geschlossenen Wesens gegen bie andern, ist zugleich boch allem Uebrigen erganzend vor = oder zugebildet: jede enthalt und befriedigt, woran es ber andern gebricht. So weist diese wechselseitige Erganzung bei abgeschlossener Bestimmtheit auf die Nothwendigkeit einer in ihnen wirksamen, die Erganzung an = ordnenden Macht. Das Absolute ift nicht nur Ginheit, Insichbefassung bes Weltunendlichen, wie wir immerhin richtig, nur noch nicht entschieden genug auf den Lebenspunkt bes Problems und des Verständnisses bringend, sagten, - sondern nach ber zunächst gewonnenen Wendung, das Gine, allspecificirende Welt= ordnen (vgl. 22.), "Weltgefeg": - Gefet, weil ein stetiges, die innere Einheit in die Unendlichkeit ausbreitenbes Seten für einander bestimmter, sich gegenseitig möglich machender Unterschiede, lebendiges Compensiren bes Einen, durch das Andere, eine stets wirksame, Alles übermachende, für einander berechnende "Weltregierung"; - bei welchen Begriffen sich schon in approximativer Steigerung die Nothwenbigkeit melbet, zur Annahme geistiger Krafte seine Zuflucht zu nehmen, um solche Wirksamkeit im Absoluten nur benkbar zu finden.

Hiermit bricht jedoch ein vollig neuer Begriff jener Wechsfelbeziehung unter den Urpositionen hervor. Wenn wir namlich die gegenseitige Einwirkung derselben im Vorhergehenden dahin bestimmen mußten, daß diese zwar unablässig stattsinde, aber nur in der Bedentung, daß keine derselben sich darin bloß passiv, oder bloß aktiv verhält, sondern die Wirkung Jedes auf das Andere in diesem nur die seiner eigenen Natur entsprechende Gegenwirkung hervorruft: so tritt an diesem Verhältnisse nunsmehr die ganz neue Seite hervor, daß eben darum Jedes sür das Andere, in seinem Sein, wie in seiner Wirksamfeit, innerlich bestimmt, ihm zugeordnet und unentbehrlich seizur eigenen Existenz; es ist überhaupt der Begriff der Endurssachen. (Man vergleiche darüber die weitere, hier sehr ins Kurze

gezogene Aussührung in der Ontologie, besonders in Betreff der Rachweisung, wie sich alle untergeordneten Causalitätsvershältnisse von Ursache und Wirkung, Kraft und Prosdukt in den Begriff der Endursache auslösen, und diese als das ihnen Immanente nachgewiesen wird: Ontologie, §. 255. 56. §. 495.)

### 31.

Darans ergiebt sich Folgenbes: Jedes specifisch Einzelne ift nach Sein und Wirfung ebenso an sich felbst bas Bestimmte, als zugleich boch barum fur bas Andere, bamit bas Andere eristiren tonne; 3 med fur sich, aber barin zugleich Mittel für Anderes. In der allseitigen Kansalität ber Weltwesen ge gen einander, wie wir sie festgesetzt haben (30.), ist daher nicht nur diese Wirksamkeit Aller gegen Alle festzuhalten, die von ihnen selbst ausgeht, sondern darin ist zugleich gegenwärtig und wird burch fie miterreicht bie hohere 3 wedbeziehung, die nach Sein ober Wirkung in Reinem ber Ginzelnen fur fich felbst liegen, die Reines berfelben sich felbst gegeben haben fann. Ein Anderes, Höheres (bas Absolute eben, welches nun das mit nicht bloß allbefassende Einheit ist) handelt vielmehr in sie hinein, und erreicht mittels ihrer feinen 3med, von bem sie selbst Richts wissen, und ber, wiewohl in ihnen und durch sie sich realisirend, boch schlechthin jenseits aller Einzelnheit berselben liegt. Das ihnen Jenfeitige, (unbewußt und unwillführlich) durch fie erst zu Erreichende, ihr Ziel, ift zu gleich baher boch basjenige, was schon vorauswirkt in ihnen, ohne selber noch zu sein. hierin liegt bas Reue, Gigenthumliche, leicht, wie man sieht, zum Ausbrucke bes Widerspruchs gu Steigernde biefes Berhaltniffes.

32.

Das Erreichte, Realisirte nämlich, wiewohl Produkt des ihm Borausgehenden, ist dennoch dasjenige, um deßwillen dieses allein vorhauden ist; das Ursprüngliche, der 3 w eck, sür welchen jenes bloß Mittel, bem es zubereitet ist, und darin seine Bestimmung (Ende, Telos) zu erreichen hat. — Das Rochnichtseiende demnach wirkt in dem Seienden vor, eben des halb, weil es noch nicht ist, und dam it es dadurch werde. So ist 3 weck — die Ursache, aber als Folge gesett, wirks sam (ohne Wirklichkeit) in den Ursachen, welche ihn doch erst hervorbringen sollen, und die deshalb Mittel sind: Mittel dagegen ist die Folge, aber als Ursache gesett, das Hervorsbringende desjenigen, um deswillen, oder als Mittel das servorsbringende desjenigen, um deswillen, oder als Mittel das servorsbringende dessenigen, um despesitich nur ist. Dies ist der Gegensatz in seiner Schärfe ausgesprochen, der sich in der Weltrealität ebenso unendlich gesett, als auch unendlich ausgeglichen sindet: der Weltzusammenhang ist nur dieses überall sich bewährende Zusammensein von Zwecken in Mitteln, und umgekehrt.

Aber wir konnen hier unmöglich weber bei bem Faktum, noch bei seinem Begriffe stehen bleiben; sondern es ist eben die Frage, wie benkbar ober erkfarlich werbe, baß bas noch nicht Seiende (ber 3med) bennoch schon wirte, mithin in anderm Sinne schon sei? Zugleich also sei und nicht fei, und zwar ge rabe barum nicht sei, als Wirkliches, weil es in jeneme andern Sinne als zu realisirender Zweck (ideell) bennoch eristirt: so wie umgekehrt bas wirklich ift, welchem um sein selbst willen, weil es nur Mittel und nicht 3med ift, feine Eristenz beigelegt werben fann. Dieser Wiberspruch muß auch mes taphysisch gelost werben, weil er faktisch in jedem Momente ber Weltwirklichkeit sich gelost zeigt: - (er ist nicht etwa nach dem stets wiederkehrenden Misverständnisse Bieler ein "bafeiender Widerspruch", sondern da ist er nur als der wirklich geloste; Widerspruch wird bas Verhältniß nur in unserm Denken, als Problem, als ber Erflarung Bedurftiges, welches, wenn bie rechte Erklarung gefunden, bamit unmittelbar aufhort, Wiber= spruch zu sein.) Der Moment ber Erklarung liegt aber barin, zu zeigen, was jene boppelte Form ber Eristenz überhaupt bedeuten könne, ber zufolge bas Mittel zwar ift, aber nur als Hulle eines Andern (bes Zweckes), welches noch nicht ist,

ober wie dieser in ihm (vorauswirkend) sein könne, ohne doch zu sein.

33.

Dadurch ist zuerst nun die gewöhnliche Auffassungsweise von 3weck und Mittel, welche in ber zufälligen Zweckbeziehung der Dinge auf einander liegt, oder wo willführlich und subjettiv das eine zum Mittel des andern verbraucht wird, zugleich aufgehoben. In diesem Sinne wurde die Kantische Nachweisung Recht behalten, welche in beiden Begriffen nur eine subjektive, von unserm Bewußtsein zu den Dingen mit hinzugebrachte, ihre Objektivität aber Nichts angehende Betrachtungsweise sieht. -Der wahrhafte (objektive) Zweck eines Dinges kann im Begentheil nicht ausser ihm, als seinem Mittel, das wahre Mit= tel nicht in einem vom Zwecke verschiedenen, barauf beziehungs= losen, sondern es in sich tragenden oder ihm gemäßen — gesucht werden: beide sind in einander. Der 3meck realisirt, erreicht sich stets, weil er in seinem Mittel sich selber gegenwars tig bleibt, sich schon als einen zu realisirenden besitt: bas Mittel genügt in jedem Momente seines Dafeins bem Zwecke; und so ist ber in steter Nacheinanderfolge, von Ursache zu Wirkung, fortrudende Ablauf von Rausalitaten andrer seits, aber gugleich, ein in ber Reihe seiner Mittel sich stets realisirender 3med: innere, ihnen allgegenwartige Zwedmaßigkeit, - bie immanente Teleologie Hegels, welcher für ihn höchste Begriff bes Zweckes, bei uns, wie wir sogleich sehen werden, Moment einer neuern Steigerung, ein selbst weiter zu Erklarendes wird.

34.

Hiermit ist nun zuvörderst die Wahrheit des unmittels baren Kansalitätsverhältnisses von Ursache und Wirkung (30.) nicht aufgehoben; aber alle die hier obwaltenden Bezieshungen und Verbindungen der Weltwirklichkeit sind selbst nur zu Mitteln, zur Darstellungsweise eines Höhern in ihnen hersabgesetzt. In dem unendlichen Zusammenhange der Weltdinge

und ihrem werbenden Ablaufe vollzieht sich, als das barin Gesgen wärtige, und als dennoch Vorbereitetes und erst zu Erreischendes, — also ihnen selbst, den ihn auswirkenden, undewußt und absichtlos — ein einziger gemeinsamer Weltzweck, und in der niedern Ordnung geht, parallel damit nud doch ihr einversleibt, eine sener Kausalitätsverbindung schlechthen jenseitige Weltsverdnung ihren Gang: so jedoch, daß kein Einzelnes bloß als Mittel dem Andern unterworsen, ihm geopfert werde, sons dern daß sedes zugleich Zweck in sich und Mittel für das Ganze sei.

Daburch ist ber vorige Gebanke ber Rausalitätsbeziehung einerfeite, und ber Begriff von Zweck und Mittel andrerfeits völlig verschmolzen und vermittelt; und der Fundamentalbegriff, welcher und von Infang her begleitet hat, von der unendlichen Wechfelbeziehung und Einheit ber Urpositionen, hat sich badurch um einen wesentlichen Schritt ber Begreiflichkeit genahert, wenigstens beginnt er, sich mit dem Realen der Weltthatsache in Ausgleichung Alles — so hat sich nun ergeben — existirt und wirkt auf schlechthin (b. h. bewußtlod) "zwecknäßige" Weise; nirgends Zufall, Chaotisches; anch die geringste der Urpositio= nen ist nicht losgekassen von bem Bande biefer organistrenden Ordnung: bas Univerfum ift Totalorganismus (xosuos) res kativer ins Unendliche gegliederter Einzelorganisationen, in denen ber 3 we ck, eben jener Rosmos felbst, unendlich sich voll= zieht und fich erhalt: eine ber jest geläufigsten Borftellungen der Spekulation, welche, so wichtig sie ist, doch in keiner Weise die lette, abschließende fein kann, weil sie felbst das Weltproblem nicht erklart, — nur in einen tiefern Ausbruck faßt, als die vor= hergehenden es waren; — ihrerseits vielmehr selbst der Erkla= rung bedürftig ift. Es findet sich barin ber Sinn bes Hegel= fchen Sates wieder: baß alles Wirkliche vernünftig fei, - b. h. absolut zweckmäßig, und, foldergestalt Gelbstzweck seiend, sich dennoch immer in dem höchsten, abfoluten Selbstzwecke, im Sein der ab soluten Vernunft, dem Universum auflöst. Aber bieser, an sich selbst übrigens mahre Sat fann nicht, wie im Hegelschen

Systeme, als Resultat, er kam nur als weiter zu lösendes Problem erscheinen. Es muß begriffen (verständlich) gemacht werden, wie das Universum sich als dies absolut Vernünstige zu erhalten vermöge; und es wird abermals klar, was sich und früher eben so ungesucht ergab, daß diese Philosophie nicht ersklärt, sondern bei dem zu erklärenden höchsten Weltbegriffe eben sichen bleibt, als Begriff, nämlich als scharfgefaßtes Problem ihn ausspricht, und in diesem "daseienden" d. h. übrig gelassenen Widerspruche seine Lösung gegeben glaubt. Es ist eine Philosophie, welche durch sich selbst eine über sie hinaussührrende gerade nöthig macht.

#### 35.

3 weitens jedoch, falls nach bem so eben gefundenen Begriffe jeber einzelne 3weck wie einzelnes Mittel gleicher Weise aufgeht im absoluten ober bem End= zwecke, ber nur bas Unis versum ist; — falls baher, wie es bis jett scheint, ber einzige mahre Gelbstzweck aller Hervorbringungen bas sich selbst burch alle Mittel und Zwecke erhaltende Allgemeine, die "absolute Vernunft", ware; — und wir wiederhohlen es, daß eigentlich unr bis bahin die Philosophie unserer Zeit in ihren wissenschaftlichen Vertretern gelangt ist: - fo ist ber Widerspruch nicht wahrhaft geloft, nur hinausgeschoben, ber fich und im Begriffe ber Endursache ergab (31. 32.). Wir begreifen nicht eigent= lich, wie sich ber 3med burch seine Mittel, in benen er ebenso ift, als nicht ist, realisiren tonne. Ebenso ist ber Begriff ber Endursache in seiner Scharfe gebrochen und fallen gelaffen, wenn er, wie die bisherige Auffassung es behauptet, allgegenwärtig im Universum sich erfüllt; also, indem er überall sich finden soll. als der bestimmte, ausschließlich höchste, wahrhaft nirs gends eriftirt. Damit ware aber ber gange Begriff unwieders bringlich zerstört: benn ist im Weltganzen nicht ein Bestimm= tes (gleichviel, ob wir es thatsächlich entbecken können ober nicht) wirklich ber hochste Endzweck alles Uebrigen, bies Uebrige

bafür wirklich nur Mittel: so bliebe Nichts mehr wahrhaftes Mittel und mahrhafter 3med; ber ganze Unterschied fanke zurud auf bie vorige Stufe ber allgemeinen Rausalitat Aller gegen Alle, indem jegliches Einzelne gleicher Weise und ohne Unterschied Mittel und 3weck zugleich, 3weck an sich felbst und ins direkt bann Mittel fur alles Uebrige mare. Denn fo eigen= thumlich beschaffen ist jener hohe und geheimnisvolle Begriff des Endzweckes, baß, sobald wir ihn benken, ober sowie er in ben Welterscheinungen als objektive Thatsache sich uns aufbrangt, wie mit Ginem Schlage fich ber Begriff und bie Bebeutung bies fes Weltganzen fur und verandert: indem wir irgend unterges ordnete Mittel zu Zwecken objekt iv anerkennen, fett jedes So= here, als 3weck in ber Stufenleiter ber Dinge, mit Nothwendig= feit ein schlechthin Sochstes und Lettes; es ist nicht nur eine allgemeine Vernunft und 3wedmaßigkeit in ben Dingen, sondern zugleich mit ihr, und als bas Biel berfelben, ein wahrhaft höchster, durch sie nur zu vermittelnder Endzweck: ohne diesen und die von ihm aus auch auf das Untergeordnete zus ruckstrahlende Einheit des Weltganzen ware auch in jener Uni= versalität keine mahrhafte Zweckmäßigkeit, und keine Welteinheit anzuerkennen.

Endlich — und hiermit sprechen wir den letzen, aber allein schon entscheidenden Mangel jener Begriffsfassung aus — sind wir der eigentlichen Einsicht in die Möglichkeit einer solchen, Mittel und Zweck in einander beziehenden Einheit um Nichts näher gerückt; sind noch nicht hinausgelangt über den Begriff einer blindzweckmäßig wirkenden wechselseitigen Kausalität in Allen, aus der als ihr unendlicher Effekt die Vernünstigkeit alles Daseins zwar resultiren mag, die aber an sich selbst keinesweges der letzte Erklärungsgrund derselben sein kann, als dieser vielmehr der Widerspruch wäre. Wir haben mithin ebenso wenig dialektisch den Begriff erschöpft, als ihn in seiner Gegebenheit völlig aufgefaßt oder erklärt. Die Ergänzung desselben müßte also in der doppelten Weise gesucht werden, daß einer seits innerhalb jener allgemeinen, in einander sich

verslechtenden und eben damit gegenseitig sich neutralisirenden 3weck= und Mittelreihen des Weltzusammenhanges, durch welche der allgemeine Zweck, die Welt selbst, allerdings stets ersreicht wird, und als sich selbst erhaltendes Resultat daraus hersvorgeht — auch ein einzelner ab soluter Zweck, d. h. ein solcher, gesetzt sein nuß, welcher nur Zweck, in keinem Sinne mehr Mittel ist. And rerseits drängt sich aber am letztern Besgriffe um so stärker die Nothwendigkeit auf, dennoch zu fragen: wenn in dem Weltzusammenhange überhaupt Zwecke und sogar ein schlechthin höchster gesetzt sei, wie solche gesetzt sein könsnen, und was das sie Setzende sein musse.

36.

In ersterer Beziehung ergabe sich also innerhalb biefer relativ geschlossenen Zwecksusteme (34. 36.) felbst ein Dreifaches: a.) eine Reihe ober Steigerung von Zweden, wo bas in ber Einen Beziehung als Gelbstzweck zu Setzenbe in anderer Hinsicht nur Mittel mare fur ben hohern Endzweck. Aber b.) Diese Steigerungen konnen nicht in die aufserliche (ober schlechte) Unenblichkeit auslaufen, so baß jeber Zweck immer nur auf einen noch hohern wiese, und so zugleich sich selbst vernichs tete, also ebenso wenig Zweck ware, wie vorher, wo Alles gleich= maßig Zweck und Mittel zugleich sein follte: sondern ein abso= lut hochster Endzweck giebt allen untergeordneten erst ihren Sinn und Auslegung, macht sie zu Zwischenstufen fur sich selbst, und zu wahren Zweden, und schließt so wahrhaft und vollendet bas Weltganze, welches sonst selber zweck = los mare. Auch nach Diefer Seite hin ware also zu fagen, baß eine unenbliche Reihe von Zwecken im Universum den Begriff des Zweckes ebenso zur Täuschung und Luge für dasselbe machen wurde, als die entgegengesette Vorandsetzung, daß alle Mittel und Zwecke in ihm nur auf die in sich freisende Selbsterhaltung besselben hin= auslaufen.

Endlich aber c.) kann dieser wahrhaft alle untergeordnesten Zwecke abschließende Urzweck selbst kein endlicher, in einer

einzelnen Welterscheinung oder Thatsache sich erreichender und das mit ein für allemal abgeschlossener sein. Er würde dadurch, ins dem die innere Zweckverbindung der Welt, einem abgelausenen Uhrwerke gleich, irgend einmal ihr Ziel erreicht hätte, die ganze Schöpfung zu einer bloß end lich en machen; und das dunklere oder deutlichere Bewußtsein dieser Alippe, des auch hier drohenden Widerspruchs, mag die gegenwärtige Spekulation abgehalten has ben, nach dieser Seite hin mit dem Begrisse des Weltzweckes Ernst zu machen. — Hier ist jedoch abermals nur dem weiter leitenden Zuge jenes realen Begrisses vertrauensvoll zu folgen. Ergeben sich darin und deutlich die Glieder jener Antimomie; so werden wir damit auch in die Sphäre gewiesen sein, wo ihr Widerspruch real gelöst ist.

# 37.

Der hochste Weltzweck muß schlechthin erreicht werben, fonst waren überhaupt nirgends Zwecke. Allein in diesem Gipfel erhalt ber Weltzusammenhang Beziehung und Sim; und nur diese hochste Weltwirklichkeit aus sich hervorgehen zu lassen, ist bas Ziel und die Bedeutung aller untergeordneten Weltfrafte. So bas Eine Glied ber Antinomie, welches ben endlichen Abschluß, die Weltvollendung behauptet, und welches, wenn bei dieser aufferlichen Vollendung stehen geblieben werden mußte, und allerdings in ben bereits erörterten Widerspruch zurückstoßen wurde. — Aber innerhalb dieser ein für allemal sich erreis chenden hochsten Weltwirklichkeit kann, ohne jenen Begriff aufzuheben, eine neue Zwedreihe, nicht zwar ber auffern Steigerung zu neuen Weltwirflichfeiten, sondern der innern Bollendung be= ginnen; bas, mas im Allgemeinen als Perfeftibilitat be-Als hochstes Weltwirkliches ware ein schlechthin zeichnet wird. perfettibles Wesen zu denken. Aber auch diese Verfektibis litat murbe in Wahrheit keine sein, wenn sie nicht absolut vollendet werden konnte, und es hier abermals auf ein Streben, obgleich ein inneres Streben in ein Unbegranztes, abgesehen ware. Auch hier muß sie sich in einen innern Urzweck, in ein

summe persectissimum vollenden, welcher nun als das absolut und zuhöchst Schließende jener ausserlichen Steigerung durch die Weltwesen sowohl, als dieser innerlich sich steigerunden Vollendung im höchsten Weltwesen zu denken ist; und in jenem muß alle Steigerung ihre Bedeutung verlieren. Die kösung der Antinomie kann also nur darin beruhen, daß die Steigerung der Iwecke aus eigener Nothwendigkeit in ein Gebiet sich aushebt und abschließt, welches im doppelten Sinne dem bloß Quantitativen, — durch ein Mehr oder Minder der Steigerung zu Unterscheidenden — nicht mehr anheimfallen kann. Ein solcher Gegensatz wird völlig bedeutungsloß für dasselbe, und in der That ist in anderm Sinne der höchste Weltzweck darin erreicht.

Wir fonnen voraussehen, baf bies nur im Gebiete bes freien, selbstbewußten Geistes, ba aber von selbst, eintritt. Zuerst namlich ift Geift und Bewußtsein ber Urt nach bas hochste benkbare Weltwesen; die Unterschiede in ihm fallen nicht in die Potenz, fondern entscheiden fich durch Selbstthat; sie find in ihn felber hincinverlegt, und alle quantitativen Grabationen verlieren für folche Beistesunterschiede baher alle Bebeutung. Sobann ift ber Weift eben allein vollen dung &fåhig, und in der Ruhe diefer Vollendung, - welche ind Bewußtsein eintretend und barin als Grundgefühl alle seine Zustande burchbringend, nur Selig= feit genannt werden kann - seines (wahrhaft) hochsten 3weckes eben so gewiß, als bessen genießend; und barum ein Zweck ber Welt, der wahrhaft und im tiefsten Sinne nun ihr Urzweck genannt werden fann. Es ift dies, mas ben Beift seinem Ur= sprunge und Begriffe nach zum Gottahnlichen erhebt. Auch in Gott ist fein Streben, Langen und Suchen ins Unendliche, und um dieser Ruhe ber Bollendung willen wird er der Gelige ge= nannt; aber diese liegt nicht in bem Grabe ber Bollfommen= heit, weil ihm quantitativ Unendlichkeit beigelegt werden mußte, fondern in bem qualitativ specifischen Bustande, bes nicht mehr Strebens, sondern der bewußten Bollendung, die im Wesen der Beistigfeit überhaupt gegrundet ist. Mur bas felbst bewußte Wesen fann vollendet sein, ohne barum endliches zu werden,

a necessaria

vielmehr in seiner Vollendung eben, und in deren Gefühl, seis ner Unendlichkeit gewiß zu sein. —

38.

Hiermit ist nun auch an dem ausgebildeten Begriffe der Endursache das darüber hinaustreibende zweite Problem (35.) herausgearbeitet, wie sich überhaupt die Möglichkeit von wirk-lich so zu neunenden Zwecken und Mitteln im Weltzusammenshange denken, erklären lasse?

Es bleiben auch hier, wie vorher (30. 31.), zwei entgegensette Cape fteben: Der absolute Urzweck ift erft hervorzubringen burch bie untergeordneten Kaufalreihen von Mit= teln und Zwecken: lediglich auf ihn weisen sie hin, und wirken insgesammt, biese hochste Welterscheinung hervorzubringen; und nur als Bermitteltes burch fie fommt fie zum Dasein; sie ist Ende und Schluß ber Schopfung, in feinem Sinne (fattisch) ber Wirklichkeit nach Anfang, Unvorbereitetes. — Aber nach allem Bisherigen ist bieser hochste Endzweck eben barum nicht auffer ober hinter seinen Mitteln, ben ihn vermittelnben Weltstufen und Weltwefen, so baß er bloß ihnen nachfame, sondern umgekehrt vielmehr ist er in ihnen allen hindurchwirkend und vorgegenwärtig, weil er nur im Zusammenhange mit ihnen sich verwirklichen fann. (Wenn nach ber befannten naturwiss senschaftlichen Nachweisung ber Mensch bas Ziel und zugleich das zuletzt hervorgetretene Ende aller chemischen Processe und Organisationen ber Erde ist: so ist umgekehrt ebenso nachge= wiesen worden, daß die menschliche Organisation im allereis gentlichsten Sinne in ben niedern vorgegenwartig fich befinde: die Thierwelt ist ber auseinandergetretene, noch nicht zur Ginheit gebundene Menschenorganismus).

39.

Hiermit tritt, nur höher und gesteigerter, berselbe Wibersspruch hervor, den wir schon vorher fanden und vergeblich durch Zwischenbegriffe zu beschwichtigen suchten. Die relativ höhern Zwecke, und nicht minder der schlechthin höchste Endzweck, wirsten hindurch, sagten wir (32.), oder sind gegenwärtig in

ihren Mitteln, und dennoch bedürfen sie deren Vermittlung, um verwirklicht zu werden. Wirklich demnach, und schlechthin nicht wirklich sind sie gleicherweise: ein Widerspruch; — und dennoch dürfen wir, lant Begriff und Weltthatsächslichten; bieser widersprechenden Glieder hinwegwerfen; wir mussen einen ergänzenden Begriff finden, oder vielmehr ihn entwickeln aus der Beschaffenheit des Widerspruches selbst.

Wirklich sind die Zwecke in doppeltem Sinne: vor au & wirkend in ihren Mitteln, bei eigener faktischer Nicht wirklichskeit; verwirklicht sodann durch diese. Hiermit ist wenigstens die Stelle zur Lösung des Widerspruches gezeigt. Denn nicht der letztere Begriff der Wirklichkeit, sondern nur der erste, des Borwirklichen, oder Vorauswirkenden, ist der dunkle und zweideustige. Was heißt Vorwirken des Zweckes, ohne selbst wirklich zu sein? — Wir wissen dies Alle; aber die Metaphysik hat sich bisher noch nicht die Mühe genommen, dies Wissen zum Begriff zu erheben, noch weniger, es in seinen ungeheuern Folsgen sir sie selbst weiter darzulegen.

Der Zweck wirft voraus, fam nur bedeuten : seine fammt= lichen Mittel wirken (unwillkührlich) nur auf ihn hin, nicht (bloß) für sich. Deghalb aber wirken nicht sie eigentlich ben hohern Zweck, auch er selber nicht wirkt in ihnen, wie wir bies bisher unklarer und eben barum dem Widerspruche verfallender Weise vorläufig fagten, - womit aber gleicher Maagen ber ganze Begriff ber immanenten Teleologie ein blog vor= laufiger wird - fondern ein Drittes, bas in beiden, mithin überhaupt in Allem — weil ja alles Wirkliche jener Unterscheidung von Zweck und Mitteln anheimfällt — gleich gegenwartig, schlechthin jedes (vorauswirkende) Mittel auf fei= nen (funftigen) Zweck hinrichtet, daß nur er baraus hervorge= hen fann. Das Absolute — benn nur bies fann jenen Bestim= mungen zufolge bas Dritte, Bermittelnbe fein, - ift mithin nicht nur überhaupt 3 medfetenbes, Ineinanderordnenbes ber Weltbinge (22. 29.), wie wir vorher, ben Gegenstanb aus einer noch unbestimmten Ferne betrachtend, zu fagen

genügend finden konnten, sondern es ist das den Zweck allwirksam Erhaltende, ihn Heranswirkende aus seinen Mitteln. Mit Einem Worte, es ist was man, freilich selbst noch undesstimmt genug, allgegenwärtige "Vorsehung" zu nennen geswohnt ist, die man deutlich von dem Schicksal, als dem beswußtlos Schaffenden, wie von der vernunftvoll geordneten Einsheit des Universums unterscheidet, die vielmehr in diesem und dessen allgemeiner Ordnung ihre "Absichten" durchzusühren weiß.

Dies zwecksehre Schaffen und Wirken bes Absoluten ift nur baburch möglich, b. h. widerspruchlos, daß im Schaffen ber Mittel bas Schaffende sie vorausbezieht auf ben fünftigen Zweck, bag von ihm felber also bas Zukunftige, Rochnichtseienbe, im Wegenwartigen, bem Mittel, vorausgeschaut werbe: daß das Absolute mithin im Schaffen-Erhalten die in der (zeit= lichen) Berwirklichung weit aus einander fallenden Glieder von Mittel und Zweden, bennoch in einander gegenwartig weiß, mit Aufhebung bes Zeitunterschiedes burch fcaut. Gine Welts ordnung von Zwecken im Universum fann bemnach ohne Wibers sprudy nur baburd, gebacht werden, wiefern ein wiffend fie durchdringendes Absolute in ihr gegenwärtig ist: ebenso wäre fein in zeit lich er Abfolge geordneter, Zweckbeziehung zwischen dem Vorher und Nachher verrathender Weltlauf möglich, wenn nicht ein absolutes Wissen in schlechthin zeitlofer Beziehung die bort getrennten Zwecke und Mittel vorbildlich in einander hielte.

Dies ist die schlechthin neue Seite, die metaphysisch dem Begriffe des Absoluten hinzugefügt werden muß: es ist nicht nur Einer Urgrund, lebendige Einheit, specificirendes Weltgesetz, sondern, sofern der Begriff der Zweckbeziehung nicht aufgegeben werden soll, ein das Universum einend on urch schauendes.

41.

So gewiß nun aber Ordnung, Zweckbeziehung gegeben ist, als die gewisseste und universellste Weltthatsache: mit völlig gleicher Gewißheit ist ein wissend-durchschanendes Absolute wirklich. Es kann erlaubt scheinen, auf die unwiderstehliche

Rothigung bieses Schlusses Nachdruck zu legen, weil er ber Hobel wird, welcher die ganze spefulative Theologie zu tragen und zu bewegen hat: diese ist nur die Exposition jes nes Begriffes und ber weiter in ihm enthaltenen Folgerungen. Sier ift er in feiner Allgemeinheit, aber in ber ganzen Scharfe ausgesprochen worden, die ihm auch in seinem einfachsten Ausbrucke beiwohnt; aber feine Evidenz lagt fich in's Unbestimmbare steigern, je mehr bie positiven Wissenschaften und bie spes fulative Weltbetrachtung bes Ginzelnen ben tiefgeordneten Reals zusammenhang der Dinge, die ebenso in jedem Schopfungs= afte sich vollendende und gelungene Zweckerfüllung, wie neben oder in ihr eine sich steigernde Zweckreihe und somit auch ein hochstes Ziel aller Weltgestaltung nachzuweisen vermögen. Der Schluß wurde volle Geltung behalten, wenn auch nur zwei aufferlich von einander unabhängige Weltdinge (3. B. bas im dunkeln Abgrunde der Organisation sich bildende Auge, und bas im Universum ausgebreitete Licht) als schlechthin einander zu= geordnet sich bewährten: aber er gewinnt an überwältigender Starfe, wenn, in beren Enthullung zugleich ber geheinniße volle Reiz aller Forschung in jedem Gebiete bes Wissens liegt, diese in die Dinge hineingelegte, Absicht und Weist verrathende Beziehung, wie ein stets in ihnen hindurchblickendes Weheim= niß, sich gar nicht abweisen lagt.

Ueberhaupt ist baran zu erinnern, daß die Evidenz jener Grundthatsache eigentlich seit Anbeginn der Spekulation das Denken ergriff und anregte; es ist der Grund gewesen, warum sie gleich in ihren Ansången die Natur als ein Beledtes, Seelensund Geistartiges betrachtete; aber sie suchte zugleich den mögslichst entsprechenden Begriff dasür auf: in diesem Sinne sprachen die Eleaten die Einheit von Sein und Denken aus, Thasles, daß Alles von Göttern (geistartigen Kräften) erfüllt sei; nur um deswillen konnte Anaragoras von einem weltbildensden Berstande, Platon von seinen Ideen sprechen, und Arisst oteles die theoretische Thätigkeit als die allwirksame in den Dingen bezeichnen, und wir müssen karin den Grund

finden, daß alle tiefere, auf biefe Wahrheit, als auf bas Prins cip ber Dinge, gerichtete Philosophie in einer ober ber andern Weise Ibealismus werden mußte. Aber es ist herauszuhes ben, daß hier burchweg bie Ibee bes ber Welt immanenten Zweckes, des in der Welt sich verwirklichenden, und erst inner= halb ber Schopfung jum Bewußtsein seiner felbst gelangenben Beistes, noch nicht deutlich und mit volliger Entschiedenheit sich abgehoben hat von der Idee des überweltlichen Geistes Nirgends kommt hier bie Mothwendigkeit bes bialet= Gottes. tischen Schrittes zu scharfem Bewußtsein, um ber Innerweltlichkeit des gottlichen Geistes, ber absichtvollen Zweckverbindung in ben Dingen, die absolute Ueber = ober Borweltlichkeit beffelben, ben Beift am Anfang, setzen zu muffen, oder wie wir fruher und ausbrudten: aus ber Immanenz eines folden Weltganzen in Gott, bie absolute Transscendenz Gottes folgern zu muffen : - bers felbe Mangel, feten wir hingu, ber auch bie neuere Spefulation in Segel trifft. Bielmehr zeigt sich bei bem Letztern bas Richtfortbenten in bicfem Puntte, bas Stedenbleis ben auf bem Wege ber eignen Gebankenentwicklung, barum recht auffallend, weil er ben hier weiter brangenden Moment ber Peris petie, ben Begriff best immanenten Zweckes, fo entschieden hervorhier aber gerade, wo jener Umschwung eintreten gehoben hat. follte, ift er erlahmt, und hat sein Denken mit einem widerspruche vollen, jest schon zu einem trivialen Gemeinplatz herabgefunkenen Begriffe abgefunden. Fruber (Ontol. S. 464. 65.) haben wir bies - nicht unrichtig, wie und bunkt, und ber hier gefundenen Kategorie zugleich entsprechend, barum erläuterungs= weise hier beizubringen, - so ausgedruckt: baß Segel bas Alb= solute als 3 weckse then bes nicht kennt, vielmehr es als selbst ben absoluten 3 weck bestimmt, welcher ans bem Momente bes Sichandersseins, der Ratur, zu sich selbst, als bem Geiste, bem nun ausgewirften 3 iele ber Weltgestaltung, guruckfehrt; Beift also im Unfang ober im Principe nur abstrafter (los gischer) und unausgewirfter Weise ift. Dahin gehört auch die Wendung, welche er in seiner befannten Ausführung bem

televlogischen Beweise giebt, bem, welcher gleichfalls bem gegens wartigen Zusammenhange entspricht. Die endlichen Zwecke heben sich auf im allgemeinen Zwecke ber Gelbsterhaltung bes Universums, die endlichen Lebendigkeiten im allgemeinen Leben; ebenso die endlichen Beifter im allgemeinen Beifte. baher Beift sei, konnen wir nach bem mahren Sinne ber Segelschen Beweissührung eigentlich nur aus ber Universalthatsache ber end lichen Beifter wiffen, bie wir eben somit als fich aufhebende in einem unendlich übergreifenden allgemeinen Beifte zu denken haben: eine Folgerungsweise (wie sie sich Rel. Phil. Bb. II. S. 470. findet), die wir als bloß empirisch und vollig oberflächlich zu bezeichnen, nicht umhinkonnen. genüber hat Weiße (3dee ber Gottheit S. 260. ff.) querft ben entscheibenden Schritt gethan, indem er, gerade auch in einer dialektischen Behandlung des teleologischen Beweises, zeigte, baß, weil der reale Endzweck der Schopfung die Hervorbildung des gottlichen Beiftes als bes innerweltlichen fei, diefer eben barum auch als der Anfang, als das überweltliche Princip, aber keis nesweges bloß in abstrafter Weise, gesetzt werden musse.

# 42.

Doch darf uns nicht entgehen, daß auch wir, an unserm Theile, nur das Bewußtsein des von den rückwärtsliegenden Systemen großentheils ungelöst gelassenen Problemes errungen, keinesweges selber es schon gelöst haben. Uns bleibt die dias lektische Rothwendigkeit noch aufzuweisen übrig, warum es nicht ausreichend sei zur kösung des im Begriffe der Zweckverbindung liegenden Widerspruchs, den Geist nur als den der Welt immanenter erfunden wird, vor allen Dingen ihr transsenden ent und uranfänglich, und zwar nicht in der Gestalt abstrakter Bewußtlosigkeit, sondern als absolute Person, gedacht werden müsse. — Aber umgekehrt darf diese Transssendenz Gottes nicht in den Gegensay, in die Souderung der

Welt von Gott umschlagen, indem, nach den bisherigen Nachs weisungen, ein solcher (beistischer) Gegensatz ebenso wenig das Weltproblem zu lösen vermöchte, als sich dies von der paustheistischen Immanenz ergiebt: sondern es muß ein Begriff in Gott gefunden werden, welcher eine Bermittlung der Immerweltslichkeit und Ueberweltlichkeit Gottes nicht nur überhaupt zuläßt, sondern sie schlechthin fordert, beide Momente, aber als in sich versöhnte, enthält. (Es ist der Begriff des Wollens in ihm.)

43.

Die Schärfe bes obigen Widerspruchs (38. 39.) bestand barin, daß die an fich in Einheit stehenden Mittel und 3mede in ihrer realen (raumlich zeitlichen) Eriftenz auseinander= fallen, absolut getreunt find durch ihr Auseinandergewor= fenwerben in Raum und Zeit. Das schaffend zweckseine 216folute, als jenes gesuchte "Dritte" (40.), muß baher als ein Raum und Zeit ursprünglich überwindendes, ihre Unterschiede in Ginheit zu fammenhaltendes Princip gedacht werben, ein, wie man ficht, fur sich felbst noch unverständlicher, ein Anfangsbegriff. Das Weltganze bennad, im unendlichen Außereinander seiner Theile (nad) seinen Raumunterschies ben), wie im endlosen Ablaufe burch eine nie erschöpfte Genesis (nach seinen Zeitdimensionen) ift, weil zweckerfüllt, bennoch ursprunglich in Gins gefaßt: bas unendlich Auseinanderliegende ist vielmehr in einander (raumnegirend), bas unendlich Zeiteutlegene in ewig ruhender, unvergänglicher Gegenwart (zeitnegirend.) Alles ist schon schlechthin in gegen= seitiger Durchdringung; chenso ist es ewig, aber nicht zeitlos, sondern alle Zeit durchdauernd; eben barum, weil es zugleich erst irgend einmal werden soll. Und umgekehrt, um solcher= gestalt werben zu tonnen, muß bas Werbende ewig sein: abermals Widerspruche, welche gelost werben mussen, weil sie jenen Grundwiderspruch nur in verschärfterer Kassung wieder= erneuern.

Diese Wegenwart aller Raumrealitaten in allen, Dieses

- conde

Kort bauern ober Vorwirfen von jedem Zeitlichen in jedem, fann aber nicht in ber Realexistenz, sondern nur ideelter Weise gedacht werden; mithin nur in jeuem allvermittelnden "Dritten" (40.), beffen Wefen hiernach zu bestimmen ware. Jene (Ranm und Zeit negirende) Welteinheit ift ideelle Borexistenz, eine geschaute, und nur im Schauen (Besichte) vorhandene: die (reale) Weltunendlichkeit vermag baher nur baburch - überhaupt zwederfüllter, wie einen hochften 3med aus fich hervorbildender - Drganismus gu fein, bag ein Welturbild (ewiges Weltgesicht) ihr zu Grunde liegt; und jenes allvermitkelnd schopferische Princip kann nur gebacht werben, als im Schaffen zugleich Schauenbes, absolut imaginative Thatigkeit. Ober vielmehr, um hier keinen Begriff zu überspringen, welcher einer abstrakten Saffung bieses Bebaufens Raum gabe, um diefelbe allmablich abzustreifen und in jeder Gestalt zu nothigen, sich aufzugeben: - die im ag ina= tive Thatigfeit ware felbst hier bas Schaffenbe. hatte sich überhaupt nur ber einfachste, noch ganz unpersonliche Begriff einer Intelligenz im Absoluten gefunden.

#### 44.

Hiermit wird aber die Frage nur um so bringender, wie jenes Imaginative, als Schaffendes, selbst zu denken sei im unsendlichen Welt-Organismus? — Es liegt im Begriffe des Organismus, daß seine Einheit, indem sie sich in ihm verswirklicht, ihn dadurch in die Raum- und Zeitunterschiede auseinandersetzt, aber indem sie darin ihn als den Einen beswahrt, diese Unterschiede durch sich überwindet. Die organissche Einheit ist räumlich allgegenwärtig in allen Theilen ihres Organismus, durch alle ausgegossen und in ihnen sich (die Einheit) darstellend, also eben dadurch deren Aeußerlichkeit gegeneinander überwindend, sie zu einem In einander aufhesbend. Sie ist, was die Naumtheile zum organischen Leibe, zum beseelten macht. — Ebenso ist sie zeitlich allgegenwärtig; in seinem Ansange, im Zustande organischer Entwickelung ist

seelisch (ber ideellen Potenz nach) der Organismus völlig dasselbe, was er in seiner höchsten Entwicklung ist; seine durch die Zeit ablausenden Momente sind durch seine Einheit als absolutes Zugleich gesetht: hierin zwar nur id eell (vorbildlich, in einem Gesichte), aber nur dadurch zur Möglichkeit gebracht, in rechter zeitlicher Abfolge sich auseinander zu entwickeln: die ideelle Einheit ist auch nach Seite der Zeitunterschiede das einzig Realissiende.

### 45.

Hiermit hat fich in einer ruchvartsliegenden Kategorie, im Begriffe ber Ginheit bes Organismus, seiner Befeelung, ein ibeell = realed, Zeit und Raum überwinden bes Princip er= geben, als Analogon wenigstens zu bem, was wir fur Losung bes letten Widerspruchs suchen mußten (42. 43.). Jenes Imaginative, Urbildliche, wurde als "Seele" bes Weltorganismus, das in ihm mit allgegenwärtiger, aber selbstbewußtloser Bernunft Wirkende und Gestaltende gedacht werden konnen. Schaffen hatte die imaginative Thatigfeit selbst in sich, ce ware nur ein Berwirklichen des also Angeschauten, ober vielmehr, naher und bestimmter, das energische, aus dem ungesonderten Ineinanderwallen des bloß Imaginativen zur Ausdrücklichkeit und festen Gestalt (imago) sondernde Aus oder Hinschauen des Geschaffenen: Schaffen baher nur die zur Gestaltung und Ausbrucklichkeit bes Anschauens sich steigernde imaginative Thatigfeit bes Schaffenden; eine ohne Zweifel tiefbezeichneube und treffende Analogie, welche sich kaum abweisen läßt, wenn man auch nur empirisch bas Walten ber Natur, besonders in der Welt bes Organischen, auf eine begreifliche Weise sich naber bringen will. In den Gesetzen der Arnstallisation, wie in der Pflanzengestaltung, scheint eine objektiv werdende plastische Uns schauungskraft die Möglichkeit sammtlicher regelmäßiger geometrischer Figuren, oder alle symmetrischen Combinationen und Formen begränzter räumlicher Gestaltung und harmonischer Farbenmischung erschöpfen zu wollen. In den Thiergestalten

h-corele

tritt bieser nach einem Grundbilde formende imaginative Trieb der Natur fast noch unabweislicher hervor: sie strebt durch sie insgesammt einen gemeinsamen Grundorganismus an, ein Urbild, welches sie im Menschen erreicht, und bem sie stufenweise und wie in gesonderten Vorbildungen und Protoplasmen fich anzunahern sucht; benn auch hier wird feine Gestaltungscombination vorbeigelaffen, ohne ihr Wirklichkeit zu geben, und fein neues Glied in das organische System eingefügt, ohne baß es in den ruckwartsliegenden Organismen, fogar wenn es noch keine bestimmte Angemeffenheit ober Branchbarkeit fur Diefe gewinnt, vorans angelegt murde, wie burch einen geheimen finnbildneris schen Zwang auf bas fünftig vollständiger Auszuwirkende beus Diesen auf bas Zweckmäßige, Harmonische und Schone gerichteten imaginativen Trieb in ber Ratur hat nun die Spefulation fruh erkannt und aufs Berschiedenste bezeichnet bis auf die gegenwärtige Zeit hin: am Nächsten lag die Unalogie mit . ber bewußtlos bas Rechte treffenden Wirksamkeit des Thierin= stinfte, bestimmter noch mit den Kunsttrieben der Thiere, in welche sich die Natur mit ihrer Thatigkeit fortgesetzt und wie in einem Rleinbilde abgespiegelt zu haben schiene.

Alber hier fragt es sich nun eigentlich, ob auch in der "Nastur", der diesem Begriffe nach als absolut schöpferisch gestachten Thätigkeit, — wie beim Einzelwesen, die Form des Triebes, des bewußtlosen Vernunftinstinktes, ansreicht, um jene Universalthatsache gründlich zu erklären, ob Trieb übershaupt ein Lettes, Absolutes sein könne; — ob vielmehr, weil der bewußtlos wirkende, einem ihm selbst unbekannten Zielezugetriebene Instinkt demgemäß nur ein in das Weltwesen hin ein gelegter sein kann, durch ihn der Begriff der Absolutheit nicht geradezu ausgehoben wird.

#### 46.

Was nun die Kategorie betrifft, welcher dieser Begriff zusfällt, so ergiebt sich schon, daß er nicht dem hier gewonnenen Standpunkte entspricht. Seele (in dieser Fassung) zeigt sich

in ihrer Organisation, als ber barin gegenwartige 3 wed: bas in allen ihren organischen Bollziehungen absolut Zweckgemaße, aber nur auf unmittelbare, nicht (bewußt) zwecks fetzende Weise. Sie ift zweckvoll, aber nicht bes ihr innewohnenden Zweckes machtig; vernunftgemäß, aber nicht vernunftig; geistartig, aber nicht Beist; und nach ber hier ein= schlagenden Kategorie ausgedrückt: sich realistrender Zweck, aber nicht Zwecksetzenbes. - Diese innere Bernünftigkeit bes Thund, ohne zu wiffen barum, bie vollkommen harmonis sche und unerschütterliche Sicherheit zweckmäßiger Bollzichungen, ohne ben freien Besit bes Zweckes und ohne Bewußtsein des Zieles in freier Gelbstbestimmung, ist Instinkt genannt worden, als fundamentaler Begriff burchaus aller organischen Thatigfeit; aber man hat es auch als hochstes Ugens im Mafrotosmus, wie Mifrofosmus, bezeichnet. Der Zweck bewegt ("befeelt") nicht minder die Weltforper in ihren Bahnen, als Momente bes Allorganismus, wie er die Thiere zu ihren mit tiefzweckmäßiger Sicherheit vollzogenen handlungen treibt.

Diese Thatigkeit, Die wir in der bewußtlosen Natur sehen, wird nun auf's Abfolute abertragen. Jenes Welturbild ift im Absoluten ebenso nur in dammernder (unpersonlicher) Ber= nunftigkeit gegenwartig. - Gin traumartiges Schaffen und Gestalten ber Welt aus solcher bewußtlosen Weisheit kann aber zuhochst nur streben, sich felber, ben zur Ausbrucklichkeit erho= benen Berftand, zu finden; es ringt fich felbft, als bewuß= tem, im Menschen zu. Das Abfolute, bie "Weltseele", ift ber im Universum sich burch eine Reihe von 3 weckst ei= gerungen, zu bem abfoluten 3mede (zu fich felber) hindurchbringende Proces, aus der bewußtlosen zur bewußten Ver= nunft zu gelangen: Vernunft, (Ideelles, Imaginatives) ist es baher von Anfang und bem Principe nach; bewußtlose in ber Natur, zum Bewußtsein ihrer felbst sich herverarbeis tende, sidy findende (empfindende) im Menschen. (Go die als tere Naturphilosophie Schellings, und nach ihr ungahlige Anbere; es ist überhaupt ein metaphysisch noch nicht über=

wundener Grundirrthum einer zwar durch andere, verwandte, Formen jest überwachsenen, aber keinesweges bei der Wurzel angegriffenen oder zu gründlicher Selbsterkenntniß gelangten Zeitansicht.)

#### 47.

Aber jenes Allwaltende barin, - bas jedem Raumtheile und jedem Werdensmomente bieses Allorganismus den ihm felber unbefannt bleibenden Zweck, als Instinkt, Bewegendes einordnet, und es so eines "Gottlichen" voll macht (en Bealei, er-Jovoiagei), beffen es felbst nicht-machtig ift, und beffen Bebentung weit über bies Ginzelne hinaus in einem ihm umfaß= lichen Zusammenhange liegt, tann, eben als bies Zwecksetzenbe in Allem, bas Syft em ber fich fleigernden Zwecke und ben Ur= zweck in ihnen allen nicht felber nur in ber Form bes In-. ft inft 8, ber bewußtlosen Vernunft besitzen; foust befåße auch es ihn nicht, sondern wurde von ihm besessen, gleichwie wir es an ben endlichen Eristenzen fanden, in die nur ihr 3med hineingesetzt wird: ober wir mußten unter biefer Boraussetzung ein höheres, wahrhaft Allwaltenbes suchen, und bie "Ratur", den Grund alles Wirklichen, sofern sie sich als nur bewußtlose Weisheit zeigt, - eben barum fur bas Richtabfolute erklaren. Mit dem Begriffe bes Absoluten als bes Zwecksehenden, Allver= mittelnden, ift baher vollig mwertraglich jeder Webanke einer unbewußt wirksamen, ben Berstand ihrer selbst nicht besitzenden Vernunft; und umgekehrt ber bloß immanente, bewußtloß sich verwirklichende Zweck schließt eben so entschieden den Begriff bes Aussichselbstseins, ber Bebingtheit aus. Das Geschaffene freilich fann einen Zweck erreichen, ber in ihm nur gefetzt ift (einen in ihn hineingelegten Auftrag erfüllen, welchen es felbst nicht kennt): aber ein Widerspruch wird es, wenn bas Absolut = Schopferische, welches im Schaffen jedes Einzel= nen die ganze Unendlichkeit der Zwecke sich gegenwartig (bewußt) zu erhalten hat, um auch am Ginzelnen beffen 3med bestimmen zu können, bas somit bas Einzelne wie bas Ganze ber 3wecke

in einander schauen, durch schauen muß, in solcher Blindheit bewußtlos vernünftigen Thuns gelassen wird.

48.

hier hat sich beghalb eine andere Borstellung bazwischen geschoben, sich stützend übrigens auf eine tiefe und richtige Ras turanschauung. Aller Berstand, um in Ausbrücklichkeit heraus= gutreten, wirklicher Berftand gu fein, fann fich nur am Berftand= losen und in der Ueberwindung besselben verwirklichen, bewähren, feiner felbst gewiß werben. Go hat anch bas Intelligente im Absoluten zur Grundlage und Voraussetzung ein Richtintellis gentes, welches jeboch, als felber zum Wefen bes Ginen Absofuten gehorend, nicht Wegentheil bes Intelligenten, sondern nur ein Mittleres sein kann: ein Vernünftiges ohne Verstand, aber mit bem Triebe und bem Bermogen, bas Licht bes Berstandes, bas schon in ihm ift, auch uber sich zu lassen; Wille, aber blinder Wille eines imaginativen (bem Berstande verwandten) Thund, welches sich in schrankenlosen, aber auf einen verbor= genen Zweck, auf ein Urbild vorausbeutenden Schopfungen versucht (als Beispiele und Belege bazu werben bie untergegange= nen Thier = und Pflanzengeschlechter fruherer Erbepochen ange= führt); hieran allmählig in sich selbst sich besinnt, den bewußten Sinn findet aller jener Vorbildungen, diesen als dauernde Schopfung im Menschen aus sich herausgebiert, damit zugleich sich zum ausdrücklichen Verstande verwirklicht und als bewußte Vor= sehung (persönlicher Gott) über ber Schöpfung stehen bleibt. - Go nach ben wesentlichsten Grundzugen, irren wir nicht, das neue Schellingsche System von der Epoche der Abhandlung über die Freiheit an: hauptfategorle barin ift jenes Mittlere, ber Wille, von ursprunglich geistiger, nur nicht bewußt geisti= ger Natur. Bon biesem Princip konnen wir, beistimmend feis nen Freunden, allerdings behaupten, daß es von ber Einen Seite völlig alles Pantheistische hinter sich läßt, ja mit ganz andern Waffen ihm entgegentritt, als welche eine bloß in formellen Konsequenzen einhergehende Begriffsspekulation ihm entge=

genstellen konnte. Das wesentlich Unterscheidende ist: hier foll die Weltthatsache, und zwar bas eigentlich Rathselhafte und Parabore berselben, baß ber Anfang in ihr bas Unvollkommene, nicht auch schon bie Vollendung sei, daß Alles von einem Zustande der Einwickelung ausgehe, ihre wirkliche Erklärung ober Begreiflichfeit erhalten, - nicht burch einen abstraften Begriff, dergleichen die Hegelsche Erklarung ift, daß die absolute Idec, in ihrer Unmittelbarkeit als Natur, ber Wiberspruch gegen fich felbst, die ihr schlechthin unangemessene Daseinsform sei, was man zwar behaupten fann, was aber weder begründet ist, noch eigentlich sich verständlich machen läßt; — sonbern burch eine reale Idee, ein zugleich thatsächlich anzuschauendes, mithin zur völligen Begreiflichkeit zu bringendes Princip. Wir treten bei dieser spekulativen Erklarungsweise nie and dem Wirklichen her= aus in ein Gebiet vermeintlich hoherer und philosophischer, weil abstrakter, Gebanken; sondern das Reale wird durch Rea-Es ift bem specifischen Wesen, bem Stile nach eine les erflärt. andere Spekulation, als die gegenwartig eingeführte. - Ebenso ist es das wesentlich Antipantheistische in ihr, daß Gott nicht ein allgemeines Befen bleibt, Gubftang, ober allgemeine Beistigfeit, an welcher bas Perfonliche, Subjeftive nur Moment, Gigenschaft ift bes in Grund und Boden Allgemeinen, fondern bag hier ein Kern bes Individuellen, bann bes Personlichen für ihn gewonnen ist, ber auch für uns fest zu bewahren, und in seiner ganzen Tiefe zu burchbringen ware. Gott ist hier nicht (abstrafter) Wille, ber in allem unendlich Wols lenden will, nicht bas allgemein Geistige in allen Geistern; - burch solche Abstraktion ware im Sinne jener Philosophie vielmehr Nichts erklart und begriffen: - sondern Gott ift Wollendes, Sich-wollend = suchendes, selbst baher Inbivi= duelles; und wenn er Sich gefunden, das in jenem Dun= kel verhüllte Licht des Verstandes, so ist er nicht Persönlichs feit, sondern Person, individueller Geift, Urich.

49.

Dagegen zu fagen ift jeboch, baß bas ganze Erflarungs= princip einerseits sich unzureichend zeigt, um bas allgemeine Weltproblem eines teleologischen Zusammenhangs vollständig zu tofen; andrerseits, baß auch die aus ber Naturanschanung entlehnte Analogie vom freaturlich Wirklichen, welche hier aufgeboten wird, um bas abfolute Realprincip bamit zu belegen, sich am Begriffe bes Absoluten selber bricht und aufhebt; ober beiberlei Beziehungen formell ausgebrückt: es ist barin bem Begriffe bes Absoluten, als bes im Universum unendlich 3weckfetzenben, noch fein Benuge gethan. Dag ber - relative wie der absolute - 3weck (32-37.39.) in alle ihm vorausgehende Mittel mahrhaft hineingeschaut sei, bag überhaupt alle realen Raum= und Zeitunterschiebe von bem wirksam sich realisirenden Zwede überwunden find: dies erfte und urfprunglichfte Weltwunder fann nicht genügend erklart werden aus jener Idee eines anfänglich blinden, zur Intelligenz erst werdenden Willens in Gott; es wurde bann sich vielmehr ber oben (47. am Ende) hervorgetretene Widerspruch erneuern -: bas Abfolute, als Zwecksetzenbes, muß vielmehr ben Zweck, bas Welturbilb, in uranfänglich wiffender Klarheit besitzen; die Welt muß im schöpferischen Beifte ewig vollenbet fein; fonst vermöchte sie ber Realität nach überhaupt in feinem ihrer Theile sich zu vollenden, wenn auch nur successiv, und aus unvollkommmen, bunfeln Anfangen. (Und es bliebe bies Weltproblem, warum, - wenigstens nach ben Analogieen ber Erbbilbung, welche überdies nur fehr unbehutsamer Weise jum Bilbungsgesetze bes ganzen Universums erhoben werden burften, ba in diesem an fich felbst feine Denknoth wendig feit liegt - warum ber Unfang ber (irbischen) Dinge bas Unentwickelte, in Bewußtlosigkeit Gehüllte sei, auf jeden Fall von secundarer Drd= nung und Erorterung, und vielleicht, baß es alsbann von felbst sich loft, wenn bas erfte Weltproblem seine grundliche Losung gefunden hat.) — Jenes Dunkel in Gott baher, wie sehr man auch einschärfe, baß es bem Lichte verwandt, ja bie Mutter

des Lichtes sei, muß bennoch vor der folgenden Untersuchung weichen; auch hierin liegt noch eine Bergotterung bes wesentlich Kreaturlichen. Aber sie beruht in der That auf realer Uns schauung, nicht auf abstrakten Begriffen; und so verdient sie die Erwägung und, als Problem, die Erklarung, die allem Und bies ist die andere Seite, wodurch Wirklichen zufommt. felbst bie spatere Schelling'sche Ansicht, gleich einem Janusgesichte, wenigstens mit Ginem Blide noch zuruchsieht auf ihre Mutter, die Spinosische Grundlage, um bann für immer von ihr Abschied zu nehmen, und in die neue, felbsterworbene Welt einzutre= ten. Wenn wir die ganze Spinosische Richtung in der Philosophie bis zu hegel hinauf bezeichnen konnten, als ein zum Abso= luten Erheben eines Allgemeinbegriffs, einer Rategorie, bie eben damit zugleich universale Weltthatsache ist: Gott, als bas Substanzielle in Allem, ober als bas Leben in allem Lebendi= gen, die Seele in allem Seelischen, und bei Begel endlich, als die absolute Beistigkeit in allen Beistern zu benken; - fo ergiebt fich burch Schelling ber gewaltige Fortschritt in ein specifisch anderes Erkenntnißgebiet: nicht irgend ein Allgemeines, fondern bas Perfonliche ist Gott, freilich jedoch die nach bem Ge= setze bes Kreaturlichen sich entwickelnbe, bas Dunkel und bas Licht in fich vermittelnbe Person. Wir konnten es ein Vergot= tern bes menschenahnlichen Typus ber Personlichkeit nennen.

50.

Hiermit ist nun, im allgemeinen bialektischen Zusammenshange, der Begriff des (zwecksehenden) Absoluten über jene schwankenden und ungenugsamen Bestimmungen insgesammt hinsausgesührt. Das Welturbild, in welchem die unendlichen Mittel und Zwecke ideell (als System) in einander gegenwärstig sind, ist nur als ewig vollendetes zu denken, als durchsdachtes und durchgeordnetes Idealuniversum (Gedankenstosmos). — Aber nicht nur nach dieser ideellen, vorbildlichen Seite hin, sondern ebenso im Realisiren des Ganzen, wie des Einzelnen, muß das Durchschauen, das ideelle Beziehen

a secondary

jedes Einzelnen auf jedes, kurz das stets begleitende All-Wissen den Schöpfungsproces durchdringen und das eigentlich Wirksame in ihm sein. So ware nach dem nächsten, sprungslos stetigen Gedankenfortschritte das Absolute zu bestimmen, als unendliches Denken (ideelles Incinanderbeziehen) der Zwecke und Mittel in den Dingen, und dies sich ver wirklichen de (zur Ausdrücklichkeit und Klarheit sich in seine Gedankenmomente zerlegende, "urstheilende") Denken, als seine schop ferische Macht: es ist absolute, seinem Inhalte nach unendliche, durch sein Denken darin sich zur Einheit zusammenschließende, ideals reale Geistigkeit — vorerst in unpersonlicher Allgesmeinheit, was freilich abermals sich als das Moment an diessem Begriffe kund geben wird, wodurch es sich in unzureichende Unbestimmtheit verliert, unverständlich bleibt, und so auch das Weltproblem nicht vollständig zu lösen vermag.

#### 51.

Das Welturbild im Absoluten (45.) hat sich zunächst baher mit dem Begriffe des Absoluten selber identificirt. Schaffen ift nur aus bem Momente bes Dentens zu begreifen, und so ist das Absolute weltschöpferisches Denken, weldies, feine Gebankenwelt zur Ausbrucklichkeit exponirent, eben badurch die realisirende That des Schaffens ununterbrochen übt. Die Denfen und Schaffen; fo fallt ber Gebante (3bee) und bas Sein ber Dinge, an sich, im Absoluten, schlecht= hin ausammen; aber bas Sein (bie Eristenz) geht aus bem Denten, als seinem absoluten prius, hervor: bas absolute Denken fest und durchdringt alles Gein; Nichts ist ihm bunkel, aber auch Nichts ihm entzogen und ber Gebankenmäßigkeit ent= nommen, Nichts chaotisch ober zufällig. Das Absolute ware also jest zu befiniren als ber allgemeine Beift, ber fich in der Wirklichkeit der Welt als den unendlichen, (aber geglies berten, zum Bernunftspfteme entfalteten) Gebanten realisirt. Die unendlich schaffende und erhaltende Productionsfraft der Welt ist baher in keinem Momente ober Borzustande blinder

Wille, bunkler Trieb bes Gestaltens, sonbern an sich selbst klas res, sich in den Dingen urtheilendes, aus diesem Gegensatze jugleich jedoch sich in ben Schluß zurucknehmendes absolutes Alles Wirkliche ift vernünftig, weil ein vom Denken Durchdrungenes, und Moment eines Schlusses: alle Dinge sind der Schluß. Der Idealrealismus des vorhergehenden Standpunftes hat sich zum Monismus bes Gebankens geläu-Das Absolute ift der fich benkende, und damit (zur Welt) sich realisirende Gebanke, welcher in diesem selbstichopferis schen Processe des unendlichen Sichanderswerdens nur, weil benfend, sich gegenwärtig zu bleiben vermag: er weiß nur sich selbst in seinen unendlichen Unterschieden, und ist so die unend= liche, in jeder Vereinzelung bei fich bleibende, — auch im schein= bar hartesten Gegensatze mit ber Substanz feines Wefens verfohnte — nur sich im Andern anschauende, absolut übergreifende Subjektivität (unendliche Negation des Negativen u. f. w.): Degels metaphysischer Standpunkt, und, unter den alteren Denkern, der des Aristoteles, welchem, zugleich als dem Ersten, die schöpferische Weltmacht bes Den fens zu tiefer, begeisternder Evidenz gekommen war. Und sein Hauptargument dabei, daß nur das Ebelfte und Reinste im Wirklichen, bas Denken, der wahre Grund alles Wirklichen sein konne, tragt bas Gepräge ber naiven, stets bem Wirklichen zugewandt bleibenden Dent = und Folgerungsweise, wie sie überhaupt ben großen Phi= losophen des Alterthums eigen ist. Man wird sich seiner ein= fach überzeugenden Kraft bei jeder Erwägung, je länger, je weniger entziehen konnen; und so ist gar nicht die Frage, ob es wahr sei, sondern nur, ob es die ganze Wahrheit enthalte.

52.

Indem somit im Begriffe des Denkens, als der specifischen Eigenschaft des Geistes, das Weltproblem gelöst werden soll, ist allerdings darin eine wichtige und für die spekulative Thevelogie nicht mehr aufzugebende Begriffsbestimmung gewonnen; sofern im Denken nämlich, nicht blos im Anschauen (§. 46.)

sich die einzige Weltmacht zeigt, burch welche bie Spitze jenes Weltrathsels, welches sich boch in jedem Theile und Momente ber Schopfung wirflich geloft und überwunden zeigt, bas Jueinanderbeziehen und verknupfende Vorsehen bes Einen im Andern, innere Möglichkeit und Denkbarkeit erhalt: und bestimmter kann nur im Begriffe eines bem Weltschaffen immanenten Denkens ber Fundamentalwiderspruch gelost werben (g. 32-34.), baß Etwas fei (ber 3med), ohne boch zu fein ber Eriftenz nach, wie umgekehrt, daß Etwas wahrhaft nicht fei (bas Mittel), welches ber Eristenz nach boch eben bas Unmittelbare und Erste wird; baß es fei, allein um eines Andern, Runftigen, nur bent Bebanfen nach ihm Gegenwartigen willen. Soll aber bies Grundwunder alles Daseins selbst im Principe bes Denkens seine Losung finden; so ist es nicht ein universales Denken in abstrafter Weise, worin bies Begreiflichkeit finden tonnte; wir waren damit abermals in die duftere Unverständlichkeit zu= ruckgefunten, welche und bei ben fruhern Begriffen nicht ruhen ließ - sondern nur ein benkendes Gubjekt im Weltschaffen lagt begreiflich werben, wie in bem Mittel ber hineingebachte 3med foldergeftalt ibeell gegenwartig fein, Beibes von bemfelben, Denken und That in fich vermittelnden Subjette in einander bezogen werben fonne. Mur in ber Einheit bes Subjeftes liegt jene Raum und Zeit überwindende Macht, welche sich thatsachlich in jedem Schopfungsmomente realisirt. Damit also die Welt eine folche sei, muß sie nicht nur ber Bedanke, fondern bas Gebankenwerk eines urdenkenben Gubiettes fein; sie muß als ewiges Borbild (Innergottliches), im Denken Gottes wohnen, und nur in ihm hat er ben Grund ber Welt gelegt. Es ist das zwischen Gott und die Weltwirklich= feit in die Mitte Tretende, in bem uns zum ersten Male mit unabweislicher Nothwendigkeit ber Begriff einer überweltlis chen Innerlich feit in Gott aufgeht, ber Poteng in Gott, welche von Altersher bie gottliche Weisheit hieß, die fich fo= bann zur Logodlehre ausgebildet hat, wovon späterhin.

the constant

53.

In formeller hinsicht zeigt sich nun sogleich, daß der Begriff des Denkend-Schaffenden und der des Welturbildes, welche
sich einen Augenblick identificiren zu wollen schienen (50. 51.),
sich und wieder sondern mußten: wir haben vielmehr schon vorläufig das Eine urdenkende Subjekt von dem unendlich en
Inhalt seiner (hingedachten, im absoluten Denken zur Ausdrücklichkeit des Gedankens erhobenen) Objectivität nothwendig zu
unterscheiden, wenn die ganze Kategorie überhaupt nur Sinn
und Bedeutung erhalten soll für die kösung des Weltproblems.

— Historisch ist dies die Hegelsche Lehre in der bestimmten Mos
distation, die sie durch seine spätern und ausgezeichnetern Schisler, namentlich Gösch el, erhalten hat: soll wenigstens dieser
Standpunkt auf den scharfgefaßten Ausdruck einer Kategorie
zurückgebracht werden, so scheint es allein die gegenwärtige sein
zu können.

Run aber bleibt diese Weltansicht, foll sie ihre charafteris stifche Eigenthumlichkeit behaupten, zugleich bei dem Resultate stehen, daß das Denken allein die weltschöpferische Macht in Bott sei, baß jene Erklarung andreiche. Bon ber Ginen Seite muß dies Wegenstand einer weitern bialeftischen Untersuchung fein; benn schon baburch, bag wir vom unendlichen Weltg & danfen fogleich bas ihn benfende Gubjeft bestimmter unterscheiben mußten, ift ber Keim zu ber weitern Frage gelegt, ob nicht, wenn wir Gott auch nur vorläufig als bas Eine (perfonliche) Subjeft eines unendlichen Denkens zu fassen genothigt find, burch biesen mit Ernst burchgeführten Gebanken allein schon vermittelt, ein weit concreterer Begriff bes Schaffens und andere, geistig perfonlichere Eigenschaften ihm beigelegt werben Und so burften wir nur ber bialektischen Gebankenents wicklung nachgehen, um jene Ansicht aus sich felber widerlegt zu sehen.

Aber auch von der andern Seite, vom Thatsächlichen der Weltwirklichkeit aus, ergiebt es sich als unzureichend, sogar als erzwungen und gewaltsam, die Schöpfung lediglich, und

mit Ausschließung jedes andern Princips in Gott, wie in ihr selber, für das Produkt eines weltschöpferischen Denkens zu erklären; ja diese Ansicht, eben weil sie der wahren Höhe des Gottesbegriffes so verwandt ist, kann in den einzelnen Folsgen, die aus ihr hervorgehen, die Wahrheit und Heiligkeit dessselben wie im parodischen Vorspiele noch tieser verleßen, als die rückwärtsliegenden Ansichten, weil diese dem Persönlichen in Gott nicht so nahe kommen, und darum ihm auch nicht zu nahe treten.

In der That vielmehr, je tiefer und zugleich je unbefanges ner bas spekulative Denken sich in bie Betrachtung bes Welts wirklichen versenkt hat; besto gewisser ist ihm geworden, baß nicht die Rationalität bas allein in ihm Wirksame ift: benn nicht alles Wirkliche ist vernünftig, benkgemäß, ober barum auch schon zufällig=bedeutungslos. Nichts ist vielmehr bloßes Werk einer rein rationellen (Bernunft= ober Denk=) Noths wendigfeit; und es fann auch spekulativ schon fur erwiesen gelten, daß bas Irrationale, Freie, nur aus der (unberechenbaren) Selbstthat ber Areatur Hervorgehende ebenso allgegenwartig babei mitwirft, und in ber Schopfung bas felbsts ståndige Spiel eines freaturlichen Aussichselbstlebens hinzubringt, wodurch es auch von Unten her nicht bei der pantheistischen Ibentitat bes Unendlichen und Endlichen bleiben fann. Durftigkeit jener Weltansicht zufolge biefer Konfequenz ist eben der Grund geworden, wodurch sich ein Theil der neuern Spekulation bem Segelschen Standpunkte entriffen hat; und hier ist, was und betrifft, an bas Resultat ber Ontologie zu er= innern, welche, im Gegensate mit jenem einseitigen Noth= wendigkeitsprincip, auf jeder Kategorieenstufe erwiesen hat, wie jeder Moment der Weltwirklichkeit nur Produkt sei ber Zusammenwirfung ber gottlichen und ber freaturlichen Gelbst= Und unstreitig baburch hat sich Schelling als ber tiefere ober gemuthreichere (benn Beides ist Eins) ber beis ben Denker erwiesen, daß er biefen Begriff und mit ihm bie Wurzel einer bem Weltprincipe Genuge leiftenben, seine Wirklichkeit erschöpfenden Philosophie gerettet hat. Dies ist es zugleich, wie wir anerkennen mussen, was Schelling zur Hypothese eines blindwirkenden Grundes in der Schöpfung, eisner relativ von Gott unabhängigen Basis in der Kreatur, versmocht hat, der erst vom Verstande geordnet, von der Liebe gessänftigt werden kann; und wenn wir darin auch nur eine "Hyspothese", ein vor den Principien einer im Realen forschenden Metaphysik nicht sich Behauptendes erblicken: so gehört doch dieser universale Blick in die Weltthatsache, und die Aussichsrung, welche er in seiner Abhandlung über die Freiheit gesunden, zu dem Wichtigsten und Folgenreichsten, was die neuere Philosophie hervorgebracht hat.

Wir können baher in Bezug auf bas Borhergehende vielmehr umgefehrt so schließen: Baren Die Weltwirklichkeiten bloß objektivirte Gedanken und vollig benkgemaß, ware nicht in jeder ein Trieb der Eigenheit und sich verwirklichende Selbstthat; wurde von jeder Kreatur die ewige (Denk=) Nothwendigkeit, in welcher es sammt Allem beschlossen liegt, nicht stets überschritten burch bie unvorherzusehende Realmöglichkeit seiner Gelbstthat, fo vermochte auch Gott bloß als Dentenbes, im Schopfungs= und Erhaltungsafte nur fein Denfen aftualifirend, gefaßt gu werben; dies Weltprincip genugte bann biefer Welt. Run ist aber nicht nur Gelbst = und Eigenheit universale Grundlage aller Kreatur, sondern bie gottliche Welterhaltung hat auch bie bewußte Freiheit ber Geifter zu überwinden, und aus biefer Ueberwindung den Einen absoluten Weltzweck hervorgehen zu las= fen (vgl. Ontolog. S. 290. S. 505. S. 293. ff. S. 508. ff.): und fo ist auch in Gott eine energischere Macht vorauszusetzen, nicht bloß ber allgemeine Moment bes Lebens und ber Freiheit, welcher auch bem Denken allerdings gegenwartig ift, sondern bie wirkende Selbstbestimmung nach Außen, welche wir nur im Allgemeinen als Willen, - zur wirklich gewordenen, als Willenst hat zu benten vermogen; - und gang im Geifte ber Aristotelischen Weltansicht durften wir hinzusetzen: bas Reinste und Vollkommenste ist zwar bas Denken, aber bas Tiefste

und Alles Durchbringenbste, das prius des Denkens selber, ist der Wille. Einer solchen Weltwirklichkeit demnach gegenüber kann Gott nicht nur die Allmacht des aktuell unendlichen Denskens, er muß zugleich die des Willens sein. Und ferner: ohne einen solchen in der Unendlichkeit (des Denkens und Wollens) zugleich vermittelten Gegensaß, dessen lebendigsgeistiges Band eben die Person Gottes ist, wäre die Schöpfung schlechts

hin unbegreiflich.

Wir hatten also die Principe ber beiden letten Weltansichten so gegen einander zu resumiren: Bei Schelling ift es ber Wille, aber noch in ber Gestalt ber Naturlebendigkeit auf= gefaßt, als blinder Trieb, und barum bem Princip bes Berstandes in ihm noch zu unterwerfen: nicht, was bennoch im Begriffe des Willens liegt, burch die freibewußte Subjektivität hindurchgegangen, und als Gelbstbestimmung bes nur intelligenten Subjekte aufgefaßt. Deghalb kann auch nicht aus ihm allein, ober wenigstens aus ihm, als bem erften Momente bes Schop= ferischen, die Welt und der Schöpfungsbegriff erklart werden: so gewiß überhaupt ein 3 weck in ihr sich realisirt, ist auch bem ursprünglich Schaffenden und seinem Schopfungsanfange bas Denken, als erftes Princip zu Grunde zu legen. Es zeigt fich das Realistische, aber damit auch das Princip des Lebendigen und Individuellen in einseitiger-Uebergewalt. — Umgekehrt hat sich hegel bem Principe ber Allgemeinheit, bem Denten, gugewendet, und bamit zugleich bas Ibe aliftische, welches, jener realen Basis ermangelnd, formell und leer zu werden broht, in seiner Einseitigkeit hervorgezogen. Dies aus fich felbst kann daher nicht weiter sublimirt, noch hoher gesteigert werden. Nach biefer Seite hin enthalt beghalb bas hegelsche Princip feinen treibenden Reim bes Fortwuchses; es lauft vielmehr Gefahr, völlig ins formell Scholastische ober in die Willführ entgegen= gesetzter Deutungen sich zu verlieren. Und so war es ein tief begründeter Vernunftinstinft, welcher die jungern, über das Gebrechen dieses Princips einverstandenen Deuter von Reuem zu Schelling zuruckleitete. In ihm liegt in ber That bas Fehlende, der Kern einer absoluten Substanz, welche in jene Form aufgenommen, nun nicht bloß realistisches Leben, blind aufwallenden Willen, sondern die ihr adaquate Gestalt des Geistes zu empfangen vermag. — Erst beide Principien zusammen: das Denken und der Wille, aber als universale, zugleich göttliche und Weltmächte, in Gott vermittelt durch eine freilich noch weiter zu untersuchende Einheit, können ausreichen, die Weltwirklichkeit in ihrer vollen ungeschwächten Kraft und Pasradorie zu erklären. Bon hier aus wäre der Bersuch zu machen, und zum ersten Male Hossnung, den fünstlichen, bloß hypothes tischen Erklärungsversuchen in der Spekulation ein Ende zu machen.

# 54.

Durch alles Bisherige find wir auf einen Standpunkt gelangt, in dem jeder noch abstratt unpersonliche Begriff des Abs foluten, als schlechthin bem Wiberspruche verfallen, sich aufges ben muß. Und hier gilt es endlich, sich der Momente des Ueberganges in ben neuen Begriff beutlich bewußt zu werben. -Wir wurden getrieben (52.), im Absoluten jene Universalbes stimmung bes Durchschauens, Denkens im Schaffen (um es felbst nur benfen zu tonnen), an ber Ginheit eines Gubjefts gu befestigen: jene (vermeintliche) unenblich übergreifende Subjeftivitat ift in sich selbst substantiell, monadisch, faßt sich in ber Ur ein heit zusammen. Es ift berfelbe Begriffsfortschritt, ber burch unsere ganze Metaphysik vertreten ist, und sich vorbildlich an allen bisherigen Rategorieenverhaltniffen wiederholte, wels cher eben so sehr bas Absolute barüber erhebt, lediglich bas unendlich sich verendlichenbe Allgemeine, als bas Endliche, bloß flussiger Moment bes Allgemeinen, bas unendlich in ihm sich Aufhebende zu fein. Auch die absolute Bernunft, bas Dens ken, ber Begriff, ist nur monabisch, individuell, als im Bewußtsein sich fassende absolute Substanz wirklich; felbstanschauend zunächst nur Sich in sich selbst, nicht Sich in unendlich Unberm: jebe andere Fassung mare ein unklarer Halbbegriff. — Dies bas Allgemeine; nun zu ben

einzelnen Momenten jenes Begriffes und bes damit zusammen= hangenden Erweises.

55.

Buvorderst ergiebt sich: bas mendliche Denken, worin Jegliches auf einander bezogen, und in einander mitgegenwartig ist (worin bas Eine und alles Andere in ihm zugleich gewußt wird), wie bas badurch vermittelte Schaffen, ware selbst nicht ohne hochsten Widerspruch benkbar, wenn nicht zus gleich bas all=wiffend Absolute als Gines fich barin gegenwartig ware, mithin Sich in ursprünglichem Selbstbe wußtsein zugleich mithindurchnahme burch diese von ihm in einander zu beziehende Unendlichkeit. Wenn es das (Welt=) Unendliche muß einigen konnen burch Denken (Wissen) bes selben, vermag es bies nur, indem es nicht nur bas Ureine ist, (in der Allgemeinheit der Substanz), sondern indem es vor allen Dingen Sich als das Ureine weiß — (nicht benkt) — in einem ursprunglich intuitiven, von seinem Sein Schlechthin un= abtrennlichen Afte ber Gelbstanschauung. Jene mifsende All-Berknupfung ist selbst nur durch ein em ig felbstbewußtes Ich zu verwirklichen.

Die Einheit dieses Allbewußtseins daher, welche als erster Moment sich ergab, führt sogleich in die Einheit des Selbstbewußtseins, als in ihren Grund zurück. Das Absfolute ist vor Allem, ehe er als Allwissendes (Allbeziehendes) gedacht werden könnte, Selbstbewußtes, Urich in ewiger Selbstanschauung. Hiermit hat sich das letzte Glied dem lange hindurchverfolgten teleologischen Beweise eingesügt, welches auch allen vorhergehenden Begriffen erst Wahrheit und innere Begreissichkeit zu verleihen vermag. Soll der Begriff des Weltzussammenhangs, also überhaupt der Weltzweck, nicht ein Widersspruch, ein schlechthin unmöglicher Gedanke sein; so treibt dersselbe von Kategorie zu Kategorie dis zu diesem letzten, abschließenden Begriffe. Alle vorhergehenden Berhältnisse, d. h. die ganze Weltthatsache kann nicht bestehen, ohne in der

Gewißheit eines gottlichen Urich ihren letten Erklarungs = und Möglichkeitsgrund gefunden zu haben.

56.

Demnach lagt fich von Neuem fagen: so gewiß auch nur zwei Dinge ber Schopfung nach ihrer Urbestimmtheit in nerlich einander zugeordnet find, mas wiederum nicht ohne Bezogenheit aller auf diese, und aller unter sich benkbar ift: eben so sicher ist das Absolute nicht nur Weltseele, nicht nur ursprunglich bewußtloser Gestaltungstrieb, nicht nur absolutes Denken, unperfonliche Geistigkeit (alles Dies bleibt vielmehr ohne ausreis chende Ginficht), sondern im schopferisch-beziehenden Albemußtsein bas Gine Sich wiffenbe, perfonlicher Beift. subjeft, gottliches Gelbstbewußtsein ift auch nicht ber fleinste Weltzusammenhang erklarbar ober verständlich: bas Universum selbst mare ber größte, mit jedem Afte des Schaffens sich erneuernde und steigernde Wiberspruch ohne jenen Bedanken. Durch ihn ist jedoch, bem Principe nach, bas Weltproblem wirflich geloft, benn es ift ein vollige Begreiflichkeit gewahs rendes Erklarungsprincip bafur gefunden. Der Gebanke eines personlichen Gottes ergiebt sich am Schlusse ber ganzen Rategorieenreihe, welche, versuchsweise gleichsam, an alle Formen ber Wirklichkeit ben hochst en Begriff bes Absoluten anzulegen suchte, als die lette, einzig widerspruchlösende Idee, damit zugleich als die einfach überzeugendste Einsicht, welche, obwohl durch sich selbst gewiß und burchaus verständlich, bennoch einer immer ties fern Steigerung fahig ift, je mehr vor ber realen Betrachtung ber Dinge sich ber Reichthum und bie Große ber Weltzwecke uns aufthut. Damit sind aber auch alle erkunstelten Welterflarungen beseitigt, und ber Bann ber Unverständlichkeit hins weggenommen, der auf der Philosophie lastete, welche weit weniger in ber Tiefe, als in dem Ungenügenden und Abstrakten ihrer Weltprincipien gegrundet war. Das hochste Enbergebniß ber Metaphysik ist auch bem einfachsten Berständniß andringlich zu machen, weil es einen Gebanken enthalt, ber ba wirklich loft,

welthatsache niedergelegt ist; — (nach dem richtigen Worte, daß auch ein Strohhalm einem gründlichen Denken den Beweis für das Dasein Gottes zu geben vermöchte.) Und nur der Unterschied besteht zwischen jener durch Spekulation erzeugten Einsicht und dem unvermittelten Fürwahrhalten, daß sie durch die Probe des Zweisels und der Regation in jeder ihrer Formen hindurchges gangen und von allem falschen (anthropopathischen) Beiwerke gereinigt ist, während jenes dies Alles noch als Unüberwundesnes sich gegenüber hat. Dort ist es die höchste, allein widerspruchlösende Kategorie, ein Gedanke, welcher sich als der letzte, schlechthin unvermeidliche zeigt, von sich ausschließend alle Willskihr des Denkens oder Meinens; hier scheint es wenigstens vor der Hand, daß man ihm auch ausweichen, sich negativ zu ihm verhalten könne.

Deghalb ist biefer Gebanke aber auch nicht neu, sonbern er liegt, nur auf verschiedenen Stufen bialeftischer Entwicklung firirt, allen spekulativen Gottesbegriffen zu Grunde, - er ift bas eigentlich in ihnen Gesuchte — welche seit Beginn ber Ge schichte ber Philosophie über bie Vorstellung eines bloßen Grundftoffes hinausgelangt find, und jum Begriffe ber erften Ursache sich erhoben haben. Hier war mit dem ersten Schritte (schon bei ben Eleaten ober bei Anaragoras), ber bie Spekulation nothigte, in der absoluten Weltursache ein Intelligentes, Geistartiges anzuerkennen, ber Ibealismus in der Philosophie begrundet; diefer kann jedoch nur in jenem Gedanken seinen Abschling und mahre Befriedigung finden. Sochst benkwurdig ist es indes, daß dieser Abschluß lange bevor er zum philosophischen werden konnte, und auch nur, um sich hier befestigen zu konnen, auf unmittelbare Weise, in Form ber Religion, im Menschen= geschlechte Eingang finden mußte: die driftliche Rekigion ist die Vorausvollenderin bes idealistischen Princips auch für die Phi= Aber nicht minder benkwurdig ift ce, bag nun ben= losophie. noch die neuere Spekulation, wie in Vergessenheit ihres Ur= sprunge und ber allgemeinen geistigen Grundbedingungen, auf

welchen sie ruht, sich ben heibnischen Vorstufen wieder zuges wendet und in ihnen vorübergehende Befriedigung gesucht hat. Dennoch war bieser scheinbare Ruckschritt nothwendig und von ber entschiedensten Wichtigkeit; indem durch ihn ber spekulative Beist sich völlig emancipirt und auf sich selbst und die eigene Freiheit gestellt hat. Nur so wird er, spåter ober fruher, bas freiwillig aufgegebene Princip ber driftlichen Weltauficht ebenso frei wieder gewinnen konnen. Und so lagt sich historisch besto unbefangener aussprechen, baß bie gegenwartigen Systeme, mas ihren rein wiffenschaftlichen Standpunkt betrifft, fich bem driftlichen Gottesbegriffe noch feinesweges gewachsen gezeigt haben, wiewohl die innerhalb ber Kirche an der Ansbildung bes Dogma sich entwickelnde Spekulation schon långst ben Schatz dieser Wahrheit bewahrt und gehutet hat. Wir felbst aber haben burch bie gegenwartige Darstellung nur bas allgemeine Princip, ben Eingang gefunden in die spekulative Theologie: biese barf allein erst hoffen, von hier aus dem wahrhaft idealistischen und zugleich driftlichen Gottesbegriffe sein Genüge zu thun.

57.

Sodann aber (55.) hat das Zurücksühren des unendlichen Allbewußtseins in Gott auf das göttliche Selbstbewußtsein, und das Zusammenkassen beider in der Einheit seines persönlichen Geistes — ebenso bestimmt die Unterscheidung der zwei Momente in ihm selber zur Folge, so wie nicht minder seines Weltdenkens vom Weltschaffen. Erst darin ist die Selbstheit Gottes lebendige, aus der unendlichen Selbstuntersscheidung ewig sich vermittelnde Persönlichteit, nicht nur leere, unwirkliche Identität beider, was abermals nur ein absstrafter der Unverständlichkeit verfallender Begriff wäre. Darsin liegt es nun aber, daß der Begriff der göttlichen Persönlichkeit von hier aus ferneres Problem werden muß, nicht jedoch um, wie bisher, einen in ihm liegenden Widerspruch durch eine neue Begriffssteigerung zu lösen; denn in ihm, als dem Begriffe des wahren Gottes, ist enthalten, was die zurückliegenden

Weltwidersprüche und Widersprüche in den bisherigen Begriffen des Absoluten gelöst hat: — sondern um der Fülle der darin enthaltenen Bestimmungen bewußt zu werden, und das in ihm gesundene Erklärungsprincip zum Weltverständniß wirklich anzuwenden.

58.

Hiernach ordnen sich nun die bisher gefundenen Grundprincipien im Wesen Gottes folgender Gestalt:

Gott ift Ginheit ber Unendlichkeit: fein immanentes Unendlich=fein ist die Gine Gubstanz; und dies die reale Seite seines Wesens. Aber diese hat mit ber Weltwirklich= feit Richts zu schaffen: Gott hat in keinem Sinne in Diefer seine unmittelbare Existenz; und nicht sowohl deßhalb ist dieser Begriff auszuschließen, weil die Welt Entstehen und Bergehen zeigt; — benn barin hat sich gerade ber Hauptgrund gefunden für ben Standpunkt ber Identitat bes Endlichen und Unendli= chen, der bamit nicht widerlegt ist; - als weil der Begriff bes 3 weckes in ihr sich realisirt zeigt. Dieser bewährt sich ber grundlichen Untersuchung burchaus als fein Unmittelbares, Ursprüngliches, sondern als ein Werk, ein durch absolute, selbst in sich unendliche Ursachen, Bermitteltes. Es ist ihr jebenfalls ein unendliches Denken als Grund vorauszuseten, eine intels ligente Macht in Gott: Die i de ale Seite seines Wesens. - Wie wir daher die Weltunendlichkeit, weil alfo beschaffen, zum Beugniß nehmen burften eines unendlichen Dentens in Gott; fo muffen wir, bies von Neuem grundend und vertiefend, es jum Zeugen machen auch eines unendlichen Geins in ihm, welches, wie sein Denken, und durchdrungen von dieser intel= ligenten Macht, eben baburch nur in ber ewigen Einheit ber gottlichen Gelbstanschauung zusammengefaßt fein tann.

Hiermit aber ist das göttliche Wesen an sich selbst vollen= det; es hat die Ruhe und Vollkommenheit in seiner eigenen Immanenz, und ist schlechthin beziehungslos auf irgend ein Auderes ausser ihm; es bedarf in keinem Sinne der Welt zu

feiner Bollendung, Wirklichkeit ober beg Etwas. Und ebenso wenig findet unfer Denken, einmal in ihm beschloffen und gur Ruhe gelangt, barin ben Untrieb, jum Begriffe ober gur Eris stenz der Welt wieder herab zu steigen. Das Denken, die in= telligente Macht in Gott, welche wir freilich auf Antrieb ber Weltbeschaffenheit in ihm setzen mußten, kann bennoch, an sich selbst gefaßt, nur als immanente, auf sich selbst gerichtete Thas tigfeit Gottes gelten, als Moment ber Selbstanschauung Gottes und damit seiner innersten, personlichsten Eigenschaft, des selis gen Selbstgenuffes seiner unendlichen Bollfommenbeit. fann im unendlichen Gein, wie Denfen Gottes, zwar ber lette Grund, feinesweges aber bie gureichende Urfache liegen, um die Eristenz eines Andern außer ihm — und nur als folche kann bie Welt gefaßt werben - zu erklaren. Mithin muß die Ursache ber Weltwirklichkeit in einem (außerbem noch anzunehmenden) britten Principe in Gott liegen, welches abermals sich nur finden laßt einerseits aus ber Beschaffenheit ber Welt, andrerseits angemessen sein muß ber geistigen Potenz in Gott, aus welcher jene allein Dasein zu gewinnen vermag. Indem nun ber an sich selbst schlechthin allgenugsame Gott bennoch ein Wirkliches fest, bas auch nicht fein konnte, - und "außer Gott Sein" bedeutet, in seinem bestimmten Sinne gefaßt, nur das Auchnichtseinkonnen, welches ber Welt, wie allen Welteristenzen anhaftet — indem er Etwas wirft, bas er auch nicht wirfen konnte: ist diese That eben nur bie freie, Bert feiner Gelbstbest immung, Billens-Wille bemnach fann nur bies britte Princip fein, aber in seiner wirklichen That ausbrücklich als Vermitteltes burch das Intelligente, Denkende in Gott; benn nur das in der Gelbst= bestimmung sich mit Denken (vermittelnbem Gelbstbewußtsein) durchdringende Sichverwirklichen fann Wille heißen: bies aber muß es (vgl. Ontolog. S. 292. S. 507. 8. S. 301. S. 521.). - Daß jedoch Gott biese Selbstbestimmung sich giebt, ben potentialen Willen zum aktualen verwirklicht, folgt schlechthin in feinem Sinne aus bem bloßen Begriffe Gottes, lagt fich, wie

man dies ausdrückt, nicht apriori ober aus dialektischer Nothswendigkeit erweisen, (wie überhaupt keine That,) sondern les diglich das Urfaktum, die Weltwirklichkeit, giebt Kunde von dieser Urthat, und entzündet so den jenes begründenden Denksproceß, den wir bis hierher, in den tiessten Mitkelpunkt seines Rückschreitens, verfolgt haben.

So ist Gott nach seinem vollständigen Begriffe, indem wir ihn schon in seinem Verhältnisse zur Welt fassen, vorläusig zu bezeichnen: als die Einheit (das substantiell lebendige und selbstbewußt geistige, d. h. per son liche Band) von unendlichem Sein, umendlichem Den ken und unendlichem Willen. Dies kann daher auch für die spekulative Theologie nur das innere Eintheilungsprincip werden; wovon künftig.

Ueber die geschichtliche Entwicklung der Philosophie als Wissenschaft. Mit Bezug auf die Gegenwart.

Von

# D. Ch. S. Beiße.

Ware die Philosophie, wie sie von Vielen auch in unsern Tagen bafur gehalten wirb, und wie, wenn man will, fogar ihr Name zu besagen scheint, nur ein subjectives Erkenntnißstreben, was nicht zu einem wirklichen, objectiven Wissen brachte; ware sie wohl gar, nach bem berühmten Worte bes Weisesten ber Griechen, bas Wissen unfres Richtwissens, ober nach ben nicht minder berühmten Lehren einer neueren Schule, die Er= kenntniß ber Granzen unfres Wiffensvermögens, die Ginficht, bag unser Wissen nur auf die Welt bes subjectiven Scheins beschrankt, von ben Dingen aber, wie sie an sich sind, feine Er= fenntniß möglich sei: so wurde ihr nur in fehr beschranktem Sinne ber Name Wiffenschaft zukommen. Denn Wissen bezeichnet wesentlich ein geistiges Besithum von positivem Ge= halte; Wiffen in feiner mahren Bedeutung fest eine Wegenstånblichkeit voraus, die eben durch bas Wissen und in dem Wissen mit bem benkenden Geiste vereinigt werden foll. gegenstandloses Wissen, wie nach jener Voraussetzung die Phi= losophie es ware, ist fein wahres Wissen. — Also zunächst in diesem Sinne ist es nicht eine bloße Tautologie, wenn wir die Philosophie eine Wiffenschaft nennen; wir wollen bamit im Gegensatz aller ffeptischen und subjectiv-idealistischen Lehren, welche auf den Namen der Philosophie gleichfalls Anspruch Beitidr. f. Philof. u. fpef. Theol. Reue Folge. I. 16

machen, eine reale, gegenstånbliche Erfenntnig bezeichnen. Es hat indessen diese Bezeichnung auch noch eine andere, nicht minder zu beachtende Seite. Unter Wiffenschaft namlich pflegen wir einen Inbegriff von Kenntnissen zu verstehen, welche gelehrt und gelernt werben, welche ber Einzelne nicht, ober nicht allein aus fich felbst schöpfen fann, sondern burch Lehre und Mitthei= lung Anderer erwirbt. Nicht, als ob hiermit die Selbstthatig= keit bes Lernenden ausgeschlossen wurde. Ist ja boch bas Lernen selbst schon ber Natur bes Beistes zufolge mehr, als nur ein unthätiges Empfangen, und muffen ja auch überbem bie Wissenschaften zulett boch immer von Einzelnen erfunden und begründet sein, und werden noch täglich burch die Forschung Einzelner erweitert. Diesem unbeschadet sprechen wir jedoch nur da von Wiffenschaft als einem Borhandenen ober Wirkli= den, wo bie Forschung vieler Einzelner im Laufe ber Zeit zu einem Ergebnisse gelangt ist, welches, in sich selbst sicher und beståndig, burch Mittheilung auf andere Einzelne übertragen wird, sei es, um von diesen als ein abgeschlossenes Ganzes im Gebächtnisse bewahrt, oder um burch fortgesetzte Forschung noch fernerhin erweitert zu werden. — Von der Philosophie nun tann es auch in diesem Sinne zweifelhaft scheinen, ob sie für eine Wissenschaft zu gelten hat, ober nicht. Wenigstens fehlt es nicht an Solchen, welche ber Meinung find, bag die Phi= losophie bas, mas sie ift, nur in bem Ginzelnen und fur ben Ginzelnen ift, und von jedem Ginzelnen nur burch eigene Dentthatigkeit, nicht durch Lehre und Mittheilung von Außen erworben werden fann.

Man wird leicht bemerken, wie dieser zuletzt erwähnte Wis
derspruch gegen den Begriff philosophischer Wissenschaftlichkeit
jenem zuvor gedachten dem Sinne nach so verwandt ist, daß es
auch von dieser Seite nicht verwundern darf, wenn er in der Wirklichkeit sich mit jenem zu vergesellschaften pflegt. Der Zweis
fel am Wissen, oder die Lehre vom Nichtwissen des Menschen um die Dinge, wie sie an sich sind, kann schon der Natur der Sache nach nicht wohl zu einem systematisch überlieserten Wissen

a accomple

werden. Wenn auch vielleicht in dem Einzelnen zufällig durch Mittheilung Anderer angeregt, bleibt fie boch, ihrem eigensten Charafter nach, Reflexion biefes Einzelnen als Einzelnen über feine geistigen Zustande und fein Berhaltniß zur Außenwelt. Je mehr nach bieser Unsicht alles Wissen und Erkennen zu etwas lediglich Subjektivem wird, zur Empfindung und Vorstellung nur bes Einzelnen als Einzelnen, um so mehr ist biefer Standpunkt ber gegen Lehre und Mittheilung von Außen sich verschließende. Mag er fich auch fernerhin die Möglichkeit zu erklaren suchen, wie Empfindungen und Vorstellungen ihm, wenigstens scheinbar, von Außen mitgetheilt werben konnen, fo ift boch, was über ber Vorstellung und Empfindung liegt, eben bas Bewußtsein felbst von ber Subjectivitat bes Empfindens und Vorstellens, dies namlich ist nach dieser Ansicht bas philosophische Bewußte fein als folches, - ein fur allemal für ihn nicht in den Begriff folder Mittheilung, und also nicht in ben Begriff bes Lernbas ren, Objectiven eingeschlossen; daher die solcher Ansicht ber Philosophie naturliche Abneigung vor jeder Anerkennung dieser Wissenschaft, als eines objectiven, geschichtlich überlieferten ober zu überliefernden und burch fortgesetzte Forschung allmählig sich ausbilbenben Ganzen \*). Geschieht es ja, wie wir es aller= dings in der Geschichte der Philosophie mehrfach geschehen sehen, daß biese Unsicht in einer bestimmten Gestalt und Weise ihrer naheren Motivirung fixirt und als ein Lettes, Uniberschreit= bares ber menschlichen Erkenntniß fakt isch gelten gemacht und überliefert wird: so fundigt fie fich bann als die Entbedung eines Einzelnen an, außer Zusammenhang mit ber vorangehenden geschichtlichen Entwicklung ber Philosophie, und nur einer beis läufigen, unwesentlichen Erweiterung burch nachfolgende Denker empfänglich. — Diesem gegenüber läßt sich zum Voraus erwar= ten, baß in ben Bekennern ber entgegengesetzten Unficht ber

<sup>\*)</sup> Οθθε γίγνεται των τοιούτων ετερος ετέρου μαθητής, άλλ' αὐτόματοι ἀναφύονται, ὁπόθεν ᾶν τύχοι Εχαστος αὐτων ἐνθουσιάσας. Plat. Theaelet. p. 180.

Begriff ber Philosophie als einer positiven Wissenschaft sich an ein geschichtlich Gegebenes anschließen, und mit ber Möglichkeit einer realen Erkenntniß in biefem Sinne zugleich auch ein objektives, über Thun und Vermögen der Einzelnen erhabenes Bestehen solcher Erkenntnis voraussetzen wird. Dies nun finden wir auch thatsachlich bestätigt. Wir finden, bag, feitdem man begonnen hat, die Philosophic als eine besondere und zwar reale Wiffenschaft von andern Wiffenschaften zu unterscheiben, man dabei stets auf eine vorangehende Geschichte der Philosophie zu= rudgeblickt hat. Der Begriff einer Geschichte ber Philosophie ift fo alt, wie der Begriff ber Philosophie felbst. Denn die Phis losophie selbst ist alter als ihr Begriff; Dieser namlich konnte nur in dem Rúckblick auf ein ihm vorangehendes Thatsächliche entstehen. In ber Gegenwart aber finden wir, wie biejenigen, bie von ber Philosophie ben positiven und realen Begriff befigen, fich von benen, bie nur einen negativen und formalen besitzen, auch burch bie Ansicht unterscheiben, welche sie über die Geschichte der Philosophie hegen. Den lettern ist diese Geschichte nur eine bunte Reihenfolge zufälliger, subjectiver Meinungen, mahrend sie ben Ersteren ber organische Entstehungs= und Entwicklungsproceß einer allmählig sich begründenden und im Laufe ber Zeit fortbildenden Wiffenschaft ift.

Ausdrücklich also im Gegensaße gegen jede bloß formale oder steptische Ansicht der Philosophie ist auf den Begriff der geschichtlichen Entwicklung der Philosophie das hohe Gewicht zu legen, welches wir darauf zu legen und gedrungen sinden. Die formale Philosophie ist die Einkehr des endlichen Subjects, des einzelnen Individuums in sich; seine Isolirung von der Aussenwelt und von der Gemeinschaft mit andern Geistern in dem gemeinsamen Besiße eines Objectiven, einer thatsächlichen Erstenntniß. Als solche mag sie sich immerhin unendlich wiedersholen, so vielsach wiederholen, als es viele Einzelne giebt, die solchergestalt in sich einzusehren und zum Bewußtsein ihrer selbst in ihrem Gegensaße zur Außenwelt zu gelangen das Bedürfniß fühlen. Aber sie wird durch solche Wiederholung noch nichts

Obsectives im eigentlichen Wortstune, noch nichts Ueberliefertes ober zu Ueberlieferndes. Wurde fie es, so horte fie auf, fie felbst zu fein: jede Fixirung biefer Philosophie zu einem System, zu einem objectiven Complex der Erkenntniß, ist in Wahrheit ihr Tod, sie hat keine andere Geschichte, als die Geschichte ihres stets wiederholten Absterbens. Von der positiven Philo= sophie ist umgekehrt zu sagen, baß sie noch nicht sie selbst ist, so lange sie auf die angedeutete Weise ein Subjectives, von bem Ginzelnen in ber Ginsamkeit Erzeugtes ift. Für fie bebarf es gerade eben fo bes Gegensates gegen jene Versubjectivirung bes Wissens in ber Person bes Individuums, wie es zur fors malen Philosophie bes Gegensatzes gegen bie Gemeinsamkeit bedarf, welche ben Naturzustand, so zu fagen, bes Beistes aus= Es bedarf eines thatsachlichen Zusammentreffens vieler Einzelnen, eines Sichfindens berfelben in einer gemeinschaftli= den Erfenntnig, bergestalt, bag ben Inhalt folder Erfenntniß ber Einzelne nicht von fich felbst, wiefern er allein ist, sondern eben nur in dem Zusammentreffen und burch bas Zusammentreffen mit andern Einzelnen hat. So sehen wir bas alteste philosophische System, welches biesen Namen verdient, bas Pythagorische, nicht als bie Erfindung eines Einzelnen auf= treten, sondern in ber Gestalt eines Bereines benfender Manner, in einem Bunde fich bethätigen. Doch stellte fich, wie es bem Anfange ziemt, jenes Band ber Beifter außerlich bar, welches im Fortgange sich zu einem innerlichen gestalten foll. Eben dieses Thatsächliche nun aber in bem Zusammentreffen ber Beifter ift Beschichte, geschichtliche Begebenheit. Wenn die formale Philosophie auf p sy do logischem Wege ent= steht, so vermag die reale nur auf gefchicht lichem zu entstehen.

Wir haben hier einen Satz ausgesprochen, welcher Manche um so mehr befremden wird, je mehr er gerade denjenigen Vorstellungen, die am meisten mit der Miene der Gründlichkeit über die Philosophie ausgesprochen zu werden pflegen, schnurstrats zu widersprechen scheint. Es ist eine Urt von Stikette geworden, auch unter Solchen, die übrigens die Möglichkeit einer

Lehre, einer Ueberlieferung ber Philosophie, nicht in Abrede stellen, von biefer Wissenschaft namentlich etwa am Beginn eines Lehrvortrags über sie, so zu sprechen, bag vor Allem auf bie Forderung eigener Gelbstthatigkeit bes philosophirenden Gub= jects, auf bie Nothwendigkeit einer Gelbsterzeugung bes philofophischen Wiffens im Beifte jedes Ginzelnen, aufmerkfam gemacht wird. Die Geschichte bieser Wissenschaft, wenn man ja augiebt, baß sie eine Geschichte hat, baß sie einer allmähligen Ausbildung burch bie vereinigten ober auf einander folgenden Bestrebungen Mehrerer fahig ift, pflegt nach biefer Borstellungs= weise in ben hintergrund gebrangt, es pflegt von ihr nur etwa beilaufig als von einem zufälligen Schicksale ber Wiffenschaft in ber Aeußerlichfeit bes menschlichen Thuns und Treibens ge= sprochen zu werden. Wie vielen Antheil hieran bie auch unter und so verbreitete formale Unsicht ber Philosophie haben mag, brauchen wir hier nicht weiter zu untersuchen. Genug, bag wir Grund gefunden haben, unfrerfeits ben geschichtlichen Gefichts= punct in den Vorgrund zu stellen, und die Voraussetzung, baß eine objective Wiffenschaft, ein Sustem ber Philosophie mog= lich ift, welches gelehrt und gelernt werden fann, und einen rea-Ien, positiven Inhalt hat, mit der Hinweisung auf eine vorhanbene, geschichtliche Ausbildung biefer Wiffenschaft zu vertnupfen. Allerdings aber ist, wenn bas bisher Gesagte richtig verstanden werden foll, nicht minder auch die Gegenseite dieser geschicht= lichen Ausicht zu berücksichtigen. Obgleich nämlich auch in ber Philosophie, wie in andern Wissenschaften, Ueberlieferung und geschichtliche Fortbilbung stattfindet; obgleich ohne Beibes bie Philosophie nicht Wissenschaft zu sein vermochte: so ist boch bie Ueberlieferung hier von anderer Art, so folgt die Fortbildung boch einem andern Gesetze, als bei ben übrigen Wissenschaften. In biefen letteren kann wenigstens theilweise, in ber Regel zum bei Weitem größeren Theile, bas einmal Gefundene als ein ficher erworbener Schat, als ein unantastbarer, ruhig baliegenber Vorrath von Kenntniffen betrachtet werden; als ein Vorrath, ber zwar ins Unbestimmte erweitert und vermehrt, aber in seinem

a necessarie

a harmonic

bereits festgegrundeten Gehalte burch fein Weiterforschen angegriffen ober gefahrbet werben fann. Das einmal Festgestellte bildet bort die Masse und ben Stock der Ueberlieferung, bie unveranderliche, objective Grundlage der Wiffenschaft; der Lers nende hat, in Bezug barauf, nur die Aufgabe, bas Gegebene bem Gebachtnisse einzupragen, um bavon, sei es zu praktischen 3weden, ober zur eigenen weiteren Ueberlieferung und gelegents lichen Erweiterung burch etwa neu Hinzuerfundenes Gebrauch 3mar pflegt in ben meisten wissenschaftlichen Fadiern mit dem Feststehenden zugleich auch Problematisches überliefert zu werden; allein, wiefern bie Ueberlieferung wirklich in Form der Wissenschaft erfolgt, so bleibt bas Problematische von dem Feststehenden genan abgesondert und wird in der Regel nur an Solche überliefert, in benen man Absicht und Beruf zum eigenen Weiterforschen voraussett. Anders in der Philosophie. Diese Wiffenschaft hat die merkwurdige Eigenthumlichkeit, baß in ihr jedes neu aufgefundene Resultat auf die vorangehenden zuruckwirft, und mehr ober weniger burchgreifend bieselben um= Die Philosophie, ausbrucklich, wiefern fie als Wiffengestaltet. schaft, als im Beiste bes menschlichen Geschlechts stetig sich entwickelndes und ausbilbendes Erfenntnigganzes gefaßt wird, ift und bleibt einer unablässigen organischen Umbildung aller ihrer Theile unterworfen. Auf jeder ihrer einzelnen Entwicklungsstu= fen tritt fie als ein anderes Syftem, als eine andere Difsenschaft auf, als auf ber vorhergehenden; und bennoch ift sie Wiffenschaft, objective, geschichtlich begründete Wiffenschaft ausdrücklich nur in diesem Processe des sich Umsetzens aus einer ihrer Gestalten in die andere. — Wir brauchen nicht an die Klage über den unaufhörlichen Wechsel ber philosophischen Systeme zu erinnern, über die Unsicherheit aller, auch noch so fest ge= glaubten Resultate biefer Wissenschaft. Wir fagen vielmehr, daß für diese vielbeklagte Erscheinung sich eine Erklärung folcher Urt muß finden laffen, bie ohne, was nicht geläugnet werden fann, laugnen zu wollen, bas Factum in seine richtigen Grenzen gurucks weist, und es mit ber scheinbar ihm widersprechenden Unnahme

einer Erlernbarkeit ber Philosophie und eines acht wissenschaftlischen Characters ber philosophischen Ueberlieferung vereinbarzeigt.

Der Wechsel und bie Vielheit ber philosophischen Systeme ift nicht so zu beuten, wie man fie gemeinhin zu beuten pflegt, wie felbst Solche sie zuweilen deuten, die einen geschichtlichen Zusammenhang berfelben, eine gewisse Angemeffenheit ber jedesmal herrschenden Systeme zu bem Beiste und ben Bedurfnissen ber Zeit, in welcher sie entstehen und Geltung gewinnen, nicht in Abrede stellen: als werde burch jedes nachfolgende System bas ihm vorangehende im eigentlichen Sime widerlegt ober umgestoßen. Noch weniger find bie Systeme fur eine bunt und zufällig burcheinandergehende ober sich burchfreuzende Diel= heit subjectiver Unsichten zu nehmen, beren feine mit ben vor= angehenden Etwas zu schaffen ober ihnen Etwas zu verdanken hat. Rein philosophisches System, welches biesen Ramen verdient, und in der Geschichte der Philosophie mitzahlt, ware bas, was es ist, ohne die Gesammtheit ber vorangehenden. Jedes ber= selben wurzelt in ben vorangehenden, zieht seinen Saft und sein Mark aus ben vorangehenden; aber freilich nimmt auch feines die vorangehenden, oder felbst nur eines oder bas Ans bere ber vorangehenben, genau in ber Gestalt in sich auf, bie es zuvor, als für sich selbst seiendes, hatte. Wie bies möglich fei; wie es geschehen konne, baß ein spateres System sich ben wissenschaftlichen Gehalt ber früheren, aber nicht auch bie Gestalt, in welche sie folden Gehalt hineingebildet haben, ans eignet: dies muß freilich bemjenigen unbegreiflich scheinen, ber zu der Philosophie bieselbe Vorstellung über ben Begriff bes Behalts ober ber wiffenschaftlichen Wahrheit mit= bringt, welche in andern Wissenschaften, außer ber Philosophie, die geltende und hergebrachte ist. Dort namlich erscheint die Wahrheit, so zu fagen, als eine extensive Große, zwar ber Vermehrung und Verminderung, aber nicht jener qualitativen Steigerung fahig, welche bei ben intensiven Großen an die Stelle ber außerlichen Bermehrung tritt, aber mit bem Quantum jeberzeit zugleich die Gestalt und Beschaffenheit bes Gegenstandes

a harmonic

veranbert. Im Gegensatze hierzu muffen wir barauf antragen, daß man die philosophische Wahrheit, den speculativen Gehalt der philosophischen Systeme, sich vorläufig unter dem Bilde eben einer intensiven Große, und ben Zuwache, wel chen dieser Gehalt durch die geschichtliche Aufeinanderfolge der Systeme erhalt, unter bem Bilbe einer qualitativen Steigerung vielmehr, als quantitativen Bermehrung bieses Gehaltes, vorstelle. Freilich ist auch dieses Bild noch lange kein abaquater Ausbruck für bas wahre Verhaltniß ber Systeme zu einander. Er ist es sowohl aus andern Grunden, als namentlich auch barum nicht, weil ber Begriff ber Wahrheit als solcher, wie sie außerhalb aller menschlichen Systeme ist, eben so wenig unter die Rategorie der intensiven, wie unter die der extensiven Größe fällt. Indeß können wir uns bei Anwendung bieses Bilbes auf eine ziemlich nahe liegende Analogie berufen. Auch ber Begriff bes Geistes, des selbstbewußten Vernunftwesens namlich, ist an sich erhaben über alle Größenschätzung, intensive nicht minder, wie extensive. Dennoch wird in seinem erscheinenden Dasein, in seiner Verknüpfung mit der organischen Natur, der Geist auf gewisse Weise zu einem intensiven Quantum, ber Ab= und Zu= nahme seiner Krafte und substantiellen Vermogen nicht minder, wie ber qualitativen Beränderung und Umgestaltung fähig. Dem entsprechend burfen wir auch von ben philosophischen Systemen fagen, daß, wenn auch die Wahrheit, welcher alle nachstreben und welche jedes auf seine Weise ergriffen und zum Bewußtsein gebracht hat, in allen eine und bieselbe und an und fur sich über alle Größenschätzung erhaben ist, boch die Gestaltung dieser Wahrheit eben fur bas menschliche Bewußtsein eine relative ift. In biefer Relativitat ift es, baß sie, gleich bem in dem menschlichen Individuum allmählig sich entfaltenden und in die Wirklichkeit tretenden Geifte, einer successiven Steigerung, die aber nie ohne qualitative Umbisoung ist, empfånglich bleibt. Wird naher nach ber Art und Weise gefragt, wie diese Umbilbung und Steigerung erfolgt: fo fann hierauf zur einstweiligen Ant= wort Folgendes bienen. Die verschiedenen Systeme unterscheiben

sich von einander nicht sowohl durch die Verschiedenheit der los fung, welche fie fur die namlichen Probleme geben, als vielmehr burch die Verschiedenheit der Probleme selbst, welche fei= neswegs in allen auf gleiche Weise gestellt werben. Es ist eine Eigenthumlichkeit ber philosophischen Erkenntniß, bag jebe Los fung eines gegebenen Problems zu neuen Problemen führt, und baß von biesen neuen Problemen jedes auf seine Weise wiederum, wie die früheren, bas Ganze ber Erkenntnis umfaßt, jedes also innerhalb bes Standpunctes, von dem es aufgeworfen wird, eine neue Gestaltung ber philosophischen Wiffenschaft nothig Freilich pflegen in folder Neugestaltung die Fragen und bie Antworten, die Probleme und die Losungen nicht ausbrücklich gesondert aufzutreten. Daher gewinnt häufig, auch wohl für bas eigene Bewußtsein ber Erfinder neuer Systeme, bas, was Folge nur ber Beranderung bes Standpunctes, Folge ber Er= fleigung einer hoheren Erkenntnisstufe ift, ben Schein eines birecten Wiberspruchs gegen ben Inhalt alterer Systeme. näherer Betrachtung wird man jedoch fast durchgängig gewahr werden, wie der Widerspruch, da wo er wirklich vorhanden ist, und auch nicht etwa, als bialektisches Moment bes Fortschritts, feine Losung in einem noch Soberen erwartet, nur ben negatis ven, aber nicht ben positiven Inhalt ber vorangehenden Systeme In diesem Sinne that bereits Leibnitz ben Ausspruch, er finde, daß die philosophischen Systeme fast jederzeit Recht in ihren Bejahungen, Unrecht aber in ihren Berneinungen haben.

In Folge dieser Betrachtung nun ist es, daß auch in der nächsten Gegenwart philosophische Arbeiten, so viel Auspruch sie immerhin auf Selbstständigkeit machen mögen, einer Art von geschichtlicher Begründung, das heißt einer bewußten Anknüspfung an die vorhandene Gestalt der Philosophie auf der bereits erreichten Stufe ihrer geschichtlichen Ausbildung, sich nicht entziehen dursen. Es handelt sich für sie darum, zunächst zwar die Philosophie da, wo sie in ächter geschichtlicher Ueberlieserung vorhanden ist, an sichern Merkmalen zu erkennen, sodann aber das so Erkannte mit berjenigen Geistesfreiheit aufzusassen,

a necessary

bie ste auch hier nicht in bie unmittelbar gegebene Gestalt desselben, als in eine zwar feststehende, aber tobte, hineinbannen, sondern die Form, bas zeitliche Gewand ber Wahr= heit von der Wahrheit selbst unterscheiden läßt. Die Vorstellung von ber Philosophie, die unser Berhalten beim eigenen Philosophiren leitet, die spekulative Grundanschauung, von welder dieses Philosophiren seinen Ausgang nimmt, soll nicht ohne Hinblick auf die geschichtlich vorhandene Philosophie im sub= jectiven, willführlichen Denfen, als gelte es, durch solches Denten bie Philosophie erst neu zu beginnen, gefaßt und gebildet fein. Sie foll bies nicht fein wollen, aber fie foll eben fo me= nig auch nur von bem Gegebenen abgezogen, nur ein Autoris tateglaube an die Resultate eines feck auftretenden Systemes ber Gegenwart ober ber geschichtlichen Bergangenheit sein. Es liegt in der Natur der philosophischen Wahrheit, nur im geschicht= lichen Zusammenwirken ber Beifter für bie Erkenntniß gewounen, nur in geschichtlicher Ueberlieferung ausgebildet und erweitert werden zu konnen. Aber es liegt nicht minder in ber Natur biefer Ueberlieferung, nicht blos Ueberlieferung, sonbern eben so sehr perennirende Umgestaltung ber philosophischen Erkenntniß zu sein. hieraus folgt in Bezug auf bie geschicht= liche Ueberlieferung zwar, ber wir und anzuschließen haben, baß bie Beglaubigung berfelben in ber Stetigkeit zu suchen ift, mit welcher sich bieselbe, obgleich ihre besondere Gestalt unaufhor= lich wechselnd, durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hinburch, seit ber menschliche Beist philosophisch zu benten begann, fortpflanzte und in jeder ihrer neueren Gestalten die altern hinburchscheinen läßt. Für uns felbst aber und für unser Berhal= ten, bem geschichtlich Ueberlieferten gegenüber, folgt, baß auch wir und als ein Glied in ber Kette jener Ueberlieferung, wie sie sich aus ber Bergangenheit in die Zukunft fortzieht, anzusehen, und bemnach bei ber Aneignung bes Ueberlieferten unfrerseits bahin zu trachten haben, bas Aufgenommene selbstben= fend zu verarbeiten und weiter zu bilden.

Db es nun eine objective Wiffenschaft ber Philosophie,

ber Art, bei welcher bie im Borstelsenben von uns bezeichneten Merkmale zutreffen, eine auf stetigem Zusammenhang ber geschichtlichen Entwickelung bernhende wirklich giebt: barus ber kann, follte man meinen, falls es eine folche giebt, uberhaupt kein Zweifel sein. Es scheint namlich, als ob dieselbe sich dann nothwendig durch sich selbst als das, was sie ist, auch nach Außen ankündigen, als ob für ihr Dasein die Geschichte das lauteste und unwidersprechlichste Zeugniß ablegen musse. Dennoch begegnen wir im gemeinen Leben und begegnen häufig genug, einem Zweifel an ber Realitat biefer Wiffenschaft, ohne daß folder Zweifel und in unserm Glauben an dieselbe irre zu machen hatte. Er ist namlich verschuldet theils durch bas un= vermeidliche Einhergehen jener formalen Philosophie, bie, obgleich in ber Geschichte sich unablässig wiederholend und neu erzeugend, bennoch für sich felbst keine Geschichte, kein objecti= ves, geschichtliches Dasein hat, neben ber realen; theils burch die eben gedachte Nothwendigkeit einer unablässigen Regeneration auch ber realen Philosophie, burch welche bie Stetigkeit berselben im Laufe ber Geschichte bem ungeweihten Blicke unaufhörlich unterbrochen erscheint. Dennoch durfen wir getrost behaupten, daß unser Zeitalter, und daß in unserm Zeitalter vorzugsweise bie Nation, der wir angehoren, in dem Besitze einer Philosophie ist, die sich mit Recht nicht fur die Erfindung ber Zeit, ober eines Einzelnen in ber Zeit, fondern fur bas Ergebniß ber philosophischen Arbeit ber Jahrhunderte geben darf. Es ist diese Philosophie so sehr ein Thatsächliches, jebem Einzelnen, ber fich in Mitten ber Bilbungselemente unsers Zeitalters befindet, Zugängliches, daß, wer nach philosophischer Einsicht begehrt, nur frisch zuzugreifen hat, nur bavor sich vorzusehen, baß er nicht von bem bofen Beiste ber Abstraction sich in bie burre Heibe hinausführen lasse, während rings um ihm die schönste grune Weide ist. Freilich ist auch die Philosophie unserer Zeit nicht minder, wie die Philosophie aller Zeis ten es war, ein Schauplat bes Kampfes ber Ibeen und Meis nungen. Bon unserer Seite ist es keineswegs barauf abgeschen,

in diesem Streite bergestalt Parthei zu nehmen, bag wir etwa mur Gine, in Gestalt eines bereits fertigen ober abgeschlossenen Systemes auftretende Ansicht für die unbedingt berechtigte, für die alleinige Inhaberin bes Ergebnisses ber bisherigen geschichtlichen Entwickelung ber Philosophie erklaren, die übrigen aber als schlechthin untheilhaftig der objectiven philosophischen Wahrheit von der weitern Berücksichtigung, meldie bas geschichtlich Berechtigte verlangt, ein fur allemal ausschließen sollten. Aber bieser Kampf selbst, insofern er nämlich von wirklich wissenschaftlichen Kampfern geführt wird, von Solchen, die, auf ber Sohe ber Bilbung bes Zeitalters stehen, hat zu seinem Object ein solches, welches auf einer Allen gemeinschaftlichen, bewußt ober unbewußt von Allen anerkannten Grundlage ruht; auf der Grundlage, welche die Jahrhunderte gelegt haben. Wenn es nicht felten bas Ansehen hat, als ob die Kampfer über Nichts einig seien, und selbst die ersten Grunds lagen, Anfänge und Anfangspuncte des Philosophirens in Frage stellen und sich gegenseitig bestreiten: fo ruhrt bies baher, baß es, wie vorhin bemerkt, in der Philosophie nichts außerlich, für ben abstracten Begriff ober für bie sinnliche Vorstellung Feststehendes giebt, sondern daß mit dem Fortschritte ber Er= tenntnig auch bas Feststehende seine Gestalt ober sein wissen= schaftliches Gewand zu wechseln pflegt. Die Kampfer sind in ber That einig in Bezug auf ben Inhalt eines reichen Erkennt= nißgebietes, beffen Besitz sie eben zu Philosophen, und zu Phi= losophen unsers Zeitalters macht, und von den Philosophen der Vorzeit, sowie von denen, die überhaupt nicht Philosophen sind, unterscheidet. Aber ihre Einigkeit ist für Solche, die von Außen dem Rampfe zuschauen, nicht sichtbar, barum nicht, weil sie von unterschiedenen Standpuncten aus das gemeinschaftliche Gebiet beherrschen, und deshalb die Begriffe, in welche sie ben Inhalt beffelben faffen, die Worte, mit benen fie ihn bezeich= nen, nicht die einen und felben, sondern für Jeden verschies bene sind.

In ber philosophischen Speculation ber gegenwärtigen Zeit

ist es Ein Rame, an welchen sich für alle Kundigen die Unter= scheidung berjenigen Philosophie, welche als bas fortgeschrits tene wissenschaftliche Erzeugniß der Jahrhunderte betrachtet wer= ben fann, von jener blos formellen Philosophie knupft, welche nur ber Gegenwart, aber nicht auch ber Bergangenheit und ber Bufunft angehort: ber Name Schelling. Die alteren phis losophischen Ibeen und Lehren bieses Denkers, beffen erstes Auftreten genau in die Grenzscheibe bes vorigen und bes gegenwartigen Sahrhunderts fallt, haben langst aufgehort, als ein System, welches sich noch gegenwartig als herrschenbes behaupten wollte, Gegenstand bes philosophischen Partheienkampfes zu Sie haben feine Unhanger, — nicht einmal ihr eigener Urheber ist solches noch, - bie in ihnen ben Inbegriff ber mah= ren philosophischen Wiffenschaft, ober auch nur bie unmit= telbar gultigen Principien solcher Wiffenschaft zu erblicken Wohl aber haben biese Ibeen seitbem, wenn auch meift, wie eben die Natur ber geschichtlichen Fortbilbung es mit sich bringt, in umgewandelter Gestalt, Eingang gefunden in Die Gesammtheit berjenigen philosophischen Bestrebungen, welche zugleich bie altere Philosophie anerkennen und auf ihrem Werke fortbauen. Der Name Schellings ist in biesem Sinne, obgleich er selbst noch lebt und ber thatigen Theilnahme an den philosophischen Entwicklungskampfen der Gegenwart fei= neswegs entsagt hat, bereits zu einem geschichtlichen geworden; er bietet, als ber jungste unter ben im eigentlichen Sinne geschichtlichen, einen Bereinigungspunct für bas, was in ber Gegenwart fich getrennt hat. Un bem Berhaltniffe zu jenen fruhern Leistungen Schellings, an ber Anerkennung berselben als eines wahrhaften, nicht mehr aufzugebenden Fortschritts der philosophischen Ginsicht, als eines nothwendigen Durchgangs= punctes zu bemienigen, mas, je nach bem eigenthumlichen Stanbpuncte eines Jeben, die Philosophie gegenwärtig ist ober sein foll, erkennen fich einander bie, welche auf bem allgemeinen philosophischen Standpuncte der Gegenwart stehen. aber und neben ihnen feine Andern find es, bei benen wir bie

1 harmonia

Einsicht antreffen, daß die Philosophie überhaupt nicht von heute und gestern her, sondern von dem Menschengeiste im Laufe der Jahrhunderte erzeugt und allmählich zu ihrer gegenwärtis gen Gestalt und Entwicklungestufe herangebildet ift. von den Gegnern bes realen und geschichtlichen Philosophirens hort man bie Philosophie überhaupt nicht felten mit bem Ramen bes Ibentitatsfystem es bezeichnen; befanntlich ein Wort, welches zur Bezeichnung jener alteren philosophischen Arbeiten Schellings ausgeprägt worden ift. Wir bekennen uns zu diesem Ausspruche, jedoch in einem wesentlich modificirten Sinne. Das Ibentitatssustem in jener seiner bereits geschicht lich gewordenen Gestalt war bas Enbergebniß, bas lette Ziel aller philosophischen Bestrebungen ber vergangenen Jahrhunberte; es wird auf gleiche Weise ber Anfangspunct, bie achte wissenschaftliche Grundlage für jede wahrhafte Philosophie des gegenwärtigen und aller kommenben Jahrhunderte sein. Indem die Philosophie auch über ben Standpunct des Identitatssuste= mes fortschreitet, indem sie jenseits bieses Punctes abermals sich theilt und nach verschiedenen Richtungen auseinandergeht, hort sie zwar auf, felbst noch biesen Ramen zu führen. Allein ber Durchgang burch jenen Standpunct, die Aufnahme und Berars beitung ber Erkenntnismomente, welche bas System ber abso= luten Ibentität vor aller älteren Philosophie voraus hat, hat ihr unvertilgbar bas Geprage aufgebrückt, burch welches fortan ber Character zeitgemäßer, philosophischer Wissenschaftlichkeit bezeichnet wird.

Ju einem Bereinigungspuncte der Art, wie der hier bezeichs nete, ist die Stellung eines philosophischen Unternehmens, wels ches sich von der geraden Linie des Fortschritts der geschichts lichen Entwickelung in der Gegenwart nicht entfernen will, eine klare und unzweiselhafte, und bedarf keiner Erläuterung. Das gegen fragt sich jetzt weiter, in welches Berhältniß ein solches Unternehmen treten wird, nicht sowohl zu der Vielheit und Mannichfaltigkeit der philosophischen Leistungen, die sich im Laufe der Zeit ans jener Einheit entwickeln, als vielmehr zu

dem Gegensatze, worin sich auch jett wieder ber lebendige Forts schritt bethätigt, zu bem Kampfe und Widerspruche, in welchem bie besondern, aus ber gemeinschaftlichen Grundlage hervorgetretenen Richtungen sich einander gegenseitig den Besit ber hochften, ber für unsere Zeit und fur bas ihr gegonnte Maaß ber Einsicht vollständigen, philosophischen Wahrheit streitig ma= chen. hier namlich ist fur ben selbstständig Philosophirenden eine zweifache Stellung möglich. Entweder er schließt sich ohne Ruchalt bem einen ber streitenben Systeme an: er nimmt Parthei, nicht sowohl, um die vorhandene Gestalt bes Systemes zu vertreten, als vielmehr nur im Glauben an die Richtigkeit seines Princips, aber mit bem Borbehalte, bas Princip in ber Ausführung zu steigern ober zu vervollkommnen. er versucht ausbrücklich eine Vermittlung ber divergirenden Rich= tungen; er nimmt fur und gegen bie streitenben Systeme gugleich Parthei, in bem Bewußtsein, wie ber mahrhafte Forts schritt eben fo fehr bie Bereinigung bes bisher Getrennten, wie, auf jeber einzelnen Stufe, bie Trennung bes bisher Bereinigten mit fich bringt. - Eben barum aber nun, weil ber mahre Fortschritt Beibes forbert, wird auch, mas wir hier als ein Entweder = Ober aussprachen, in der Wirklichkeit nicht immer fo geschieden sein, wird vielmehr jedes wirklich fortschreitende und von der Stelle kommende philosophische Streben auf gewisse Weise beibe Wege zugleich einschlagen. Es wird, bewußt ober unbewußt, von einem Grundgebanken, von einem Probleme ausgehen, welches ihm, sei es birect ober indirect, in einer vorhandenen philosophischen Lehre, in einem bestimm= ten Systeme ber Gegenwart ober ber nachsten philosophischen Vergangenheit \*) gegeben ist. So namlich bringt es die

a conde

<sup>\*)</sup> Rächste Wergangenheit nenne ich, welche die nächste im geistigen Sinne ist, gesetzt auch, daß sie chronologisch durch lange Zeiträume von der Gegenwart abgetrennt wäre. Denn keines wegs an chronologische Stetigkeit ist nothwendigerweise der wahre, geistige Fortschritt der Philosophie, und auf ähnliche

Stetigkeit bes geistigen Entwicklungsprocesses mit sich, welche barin besteht, baß jeder Gedanke von wissenschaftlichem Gehalt durch andere, ihm vorangehende Gedanken erzeugt wird, bis zu jenem ersten Gedanken hinauf, von welchem bas Dasein ber Wiffenschaft selbst anhebt. Kommt es auf bem Wege von biesem Ausgangsvuncte zu einem wirklichen Fortschritte, so wird ein foldjes Streben von felbst, auch ohne bies anfangs beabsich= tigt zu haben, sich ben eigenthumlichen Gehalt auch berjenigen Richtung aneignen, die von vorn herein als die entgegengesetzte Denn vorausgesett, daß diefer entgegengesetten Rich= tung auch in bem, mas sie Eigenthumliches hat, Wahrheit und achte Bebeutung zufommt: so konnte ein beharrliches Ablehnen dieser Wahrheit nicht als ein Fortschritt, sondern nur als eine Berfestigung in ber Ginseitigkeit bes Gegensates gelten. Das hervortreten biefes Gegensates mag ursprunglich zwar durch die entsprechende Einseitigkeit des andern Theils veranlaßt und gerechtfertigt sein, als ein auch seinerseits ein= feitiges aber muß bas Berharren im Wegenfage verschwinden, insofern von einem Fortschritt in der Erkenntniß der Wahrheit die Rede fein foll.

Der Ruhm, das "neueste System" oder die "gegenwärtige Philosophie" zu sein, ist bekanntlich bereits seit einiger Zeit von dem "Identitätssystem" auf ein später hervorgetretenes speculatives System übergegangen. Das Auftreten dieses Systems war nicht im Gegensaße, im ausdrücklichen Widerspruche zu jenem seinem Vorgänger erfolgt, sondern es gab sich dasselbe vielmehr nur für den Erweis und für die wissenschaftliche Auss

a promise

Beise auch anderer Geistesthätigkeiten gebunden. So z. B. gab es lange Zeit nach Platon und Aristoteles Philosophen, welche in ihrem Philosophiren zunächst durch Gedanken des einen oder des andern dieser beiden Denker angeregt wurden und von ihnen den Ausgang nahmen, da in der Zwischenzeit die Philosophie in der That keinen wahren Fortschritt über sie hinsaus gemacht hatte.

führung bes nämlichen Princips, welches, noch unerwiesen und unausgeführt, noch wie in seinem Keime verschlossen, bereits durch bas Ibentitätssystem aufgestellt war. Wenn an dieses ihr Berhaltniß zu bem nachstvorhergehenden Sufteme die De= geliche Philosophie fur sich felbst ben Anspruch fnupft, Die Bollendung und ber Abschluß alles philosophischen Strebens, die Wissenschaft ber Philosophie selbst in ihrer wahrhaften Gestalt zu fein, fo wie diefelbe Jahrhunderte, Sahrtaufende lang gesucht, aber jett erst gefunden sei: so stellt sie sich nach einer Seite zu ber Vergangenheit allerdings in bas Verhaltniß, weldies wir als bas djaracteristische für alle reale und objective Philosophie bezeichnet haben, in bas Berhaltuiß einer geschicht= lichen Selbstbegrundung. Die Geschichte ber Philosophie wird von ihr als wesentliches Moment in die Wissenschaft ber Phi= losophie selbst aufgenommen, sie wird als eine Reihe von Ge= staltungen vorgestellt, die, jede einzelne in einem einfachen Bebauten, in einem Principe wurzelnd, welches seinerseits bas organische Erzeugniß der ihm vorangehenden ist, zuletzt alle in bem Princip bes Identitatssustemes als dem tiefsten und um= fassendsten sich zusammenfinden. Dagegen wird über bieses Princip hinaus von bem genannten System fein weiterer Fortschritt mehr als möglich auerkannt; bie wissenschaftliche Ausführung dieses Princips, - bies aber ift eben bas System Begels selbst, - gilt für bas Lette, wozu es die Philosophie überhaupt brin= gen fann, für die Philosophie sclbst in ihrer vollendeten Gestalt. - So biese neue, aus bem Systeme ber absoluten Identität hervorgegangene Gestaltung ber Philosophie, welcher bereits bie Stimme bes Zeitalters zwar nicht biejenige Beltung, auf welche sie selbst Unspruch macht, wohl aber eine entschiedene und bleibende Bebeutung für die Entwicklung ber Philosophie im Allgemeinen zugestanden hat. — Ihr gegenüber finden wir eine nicht geringe Anzahl philosophischer Bestrebungen, welche, mit dem eben gedachten System auf einer gemeinschaftlichen ibealen Grundlage, namlich bem Principe bes Identitatssystemes, ruhend, von ihm unabhängig geblieben find. Co verschieben

h-correlati

und nach verschiebenen Richtungen anseinandergehend biese Beftrebungen unter fich felbst sein mogen, so tonnen wir sie boch fammtlich als solche bezeichnen, die zu bem Segelschen Systeme einen gemeinschaftlichen Gegensatz bilben. Was und hiezu vers anlaßt, bas ist hier, wo von bem wissenschaftlichen Inhalte bie= fer Arbeiten nicht ausbrucklich bie Rebe fein fann, zunächst eine außerliche, formelle Betrachtung. Es ist namlich noch teine derselben bis jett zu dem Rufe eines philosophischen Systemes im eigentlichen Wortsinne, einer fertigen, in sich abgeschlossenen Lehre gelangt, einer folden, welche für jich allein eine Schule zu bilden, einen Kreis von Anhangern um fich zu fammeln ver-Aber indem sie sammtlich einerseits in der, gleichviel ob ausdrücklichen ober stillschweigenden Anerkennung eines Grunds princips zusammentreffen, andrerseits bem vorhandenen Susteme, welches sich für die wissenschaftliche Ausführung bieses Grunds principes giebt, folde Anerkennung versagen, so gestalten sie fid innerhalb ber burch jenes Princip umschriebenen Sphare, fo zu fagen, zu einer Parthei ber Bewegung. Das blofe Borhandensein einer solchen Parthei laßt aber ben gegenwärtigen Buftand ber Philosophie, auch wenn man bie Gultigfeit feiner geschichtlichen Basis im Allgemeinen nicht in Abrede stellt, als einen in sich noch nicht vollendeten, noch nicht abgeschlossenen Hiczu kommt, bag die meiften biefer Bestrebungen bem Hegelschen Systeme gegenüber nicht blos in bem allgemeis nen Borwurf bes wissenschaftlichen Ungenigens, welchen sie gegen biefes erheben, zusammentreffen, sondern naher barin, baß sie in den geschichtlich festgestellten Grundideen, die ihnen mit jenem System gemeinschaftlich find, noch ein Anderes und Dehreres enthalten finden, als dort wissenschaftlich ausgeführt ift. Naturlich wird auch ihre Arbeit mehr ober weniger ausbrücklich bahin gehen, dieses Mehrere, diese bort noch nicht gehobenen Schäße an den Tag des Bewnstseins zu bringen, und so viel an ihnen ift, wiffenschaftlich zu verarbeiten. In diesem Ginne ist als Mittelpunct bieser Bestrebungen bas eigene, umgestaltete System des Urhebers jener philosophischen Principien angekündigt worden, von denen wir den Beginn dieser neuesten Periode der philosophischen Speculation datirt haben. Schelling selbst, der noch Lebende, noch in seiner speculativen Arbeit Fortschreitende, tritt an die Spitze der Opposition gegen Hegel und verkündigt einen abermaligen Umschwung der Philosophie, der seine frühere Lehre in anderm Geiste und nach anderer Richtung hin, als die Hegelsche es thut, fortbilden und neu gestalten soll.

Der Verfasser bes gegenwärtigen Auffates hat in einer Reihe früherer philosophischer Arbeiten bie lleberzeugung an ben Tag gelegt, baß von ben zwei hier bezeichneten Richtungen ber neuesten Philosophie feine als die ausschließlich mahre und richtige zu gelten hat. Wenn man bie Geschichte ber Phi= losophie, wie jeden andern organischen Entwicklungsproces, als eine fortbauernd wechselnde Systole und Diastole betrachten fann: fo ift gegenwartig in berfelben ein Moment ber Diaftole eingetreten, und ber wahrhafte Fortschritt mithin nicht zunächst, wie nach bem ersten Hervortreten bes Identitatssustems allers bings, in einer noch weiteren Scheibung bes fruher Bereinig= ten, sondern in einer Vereinigung bes Getrennten zu suchen. Daß bem so ist, bies kann hier nicht ansführlicher bewiesen werden; Ref. erlaubt sich, was biefen Beweis anlangt, auf seine fritischen Arbeiten im Gebiete ber philosophischen Litera= tur, und auf bie seinen sustematischen Bearbeitungen einzelner Theile ber Philosophie, namentlich ber Metaphysik und ber Aesthetif, einverwobenen fritischen Bemerfungen zu verweisen. Ist ihm aber so, so ergiebt sich fur ein wissenschaftliches Un= ternehmen, welches etwa mit beutlichem Bewußtsein ber vorhandenen Sachlage die jest geforderte Systole in der philoso= phischen Speculation vollziehen ober wenigstens ihr vorarbeiten wollte, die nahere Stellung, welche es zu jenen gleichzeitigen Gestaltungen zu nehmen hatte, aus ber so eben von uns gege= benen Darlegung biefer Cachlage. Als ein in sich abgeschlos= fenes System, was die ihm gegenüberstehenden philosophischen Gestaltungen nicht sind, nimmt bas Hegelsche bie thatsachliche Anerkennung für sich in Unspruch, daß an feine Principien

a necessary

und Grundibeen, und zwar nicht blos an diejenigen, welche mit feinen Vorgangern, namentlich bem Ibentitatssusteme, ihm gemeinschaftlich find, sondern ausbrucklich an bie ihm eigenthumlichen, die weitere wissenschaftliche Gebankenentwicklung in berselben Weise angefnupft werbe, wie wir vorhin fagten, baß jede neue Entwicklungsstufe der wissenschaftlichen Philosophie an die Resultate der nachstvorangehenden anzuknupfen hat. Durch solche Anknupfung wird, bafern nämlich bas genannte System wirklich bas ist, was es von und, und nicht von uns allein, zu fein vorausgesetzt wird, - ein nicht zu umgehender Durchgangspunct für die wissenschaftliche Philosophie übers haupt, - bas Aechte und Wahre, was die außerhegelsche Phis losophie theils schon gebracht, theils fünftig zu bringen versprochen hat, mit nichten, weder, insofern es bereits vorhanden ift, ausgeschlossen, noch, insofern es noch kommen foll, zum Bor-Die Tendenz geht vielmehr bahin, auf bem aus abgelehnt. Wege einer stetigen Entwicklung und Fortbildung ber Principien bes neuesten Systems zu bem namlichen Ziele zu gelangen, zu welchem Andere nur bei ganglicher Verwerfung jener Principien gelangen zu tonnen meinen. Wenn auch bie Berechtigung bies fer Tendenz sich vollständig nur durch den wissenschaftlichen Gesammterfolg berselben zu bewähren vermag, so konnen wir boch zu ihrer vorläufigen Empfehlung barauf aufmerksam maden, wie auch die Gegner bes Segelschen Systems solche Berechtigung burch bie Rucksicht anerkennen, welche sie bem von ihnen bekämpften Systeme immer mehr und mehr zu Theil werben laffen. Es blickt in biefer Berncffichtigung gar nicht felten die Ahnung hindurch, wie auch ihrerseits diese Richtung, mit wiffenschaftlichem Ernste verfolgt, fich fruher ober spater in bem Falle finden wird, bas jett von ihr Berschmahte in sich aufzunchmen und sich badurch zu erganzen.

Andeutungen über den Ursprung der Religion im Bewußtsein und in der Weltgeschichte.

(Fragment aus einem ungedruckten Werke.)

#### Wom

# herausgeber.

Wir lassen dies Bruchstück der vorhergehenden spekulativ=
theologischen Abhandlung folgen, weil es den Standpunkt der=
felden nach einer wesentlichen Seite zu ergänzen geeignet ist. In
dieser haben wir gezeigt, wie der Begriff des persönlichen Got=
tes nothwendig sich vermittle aus der Weltthatsache, wie er
hiermit der freien, selbstständigen Erkenntniß zum Eigenthum
werde. Dadurch könnte die falsche Meinung entstehen, welcher
ausdrücklich zu widersprechen in jenem wissenschaftlichen Zusam=
menhange keine Veranlassung gegeben war, als wenn wir über=
haupt die Ursprünglichkeit der Idee Gottes nicht anerkennten
oder gestissentlich bei Seite setzen, weil wir einen wissenschaft=
lich zu führenden Beweis derselben für möglich, wie für noth=
wendig erachten.

Hier ist es jedoch die noch nicht gemig erkannte Wahrheit der Sache, daß beide Enden, die Ursprünglichkeit und die besweisende Vermittlung zu einander gehören, und diese nur durch jene zu Stande kommt: jede ächte und tiesschöpfende Vermittslung einer Wahrheit kann sich nur auf ihre Ursprünglichkeit stüßen; nur, was da ist, subjektiv und objektiv zugleich, kann und soll der freie Gedanke begründen. Wäre die Idee Gottes nichts Ursprüngliches, Apriorisches, so wäre auch kein Beweis sür sie möglich. Freilich ist dies ein Zirkel, aber ein nothwensdiger, aus dem alles geistige Leben hervorgeht, damit es Leben

h-corde

sei, und seine Ursprünglichkeit zu ihrem selbstbewußten Besitze gelange.

hier ist aber sogleich bie Verwechselung bes Unmittelbaren mit bem Ursprünglichen zu rugen, welche fich unter ben neuern Philosophen, besonders bei Jacobi, allerdings bem Wieders entbecker ber Lehre von ber Ursprunglichkeit ber gottlichen Ibee, und von ihm aus bei so vielen Andern von verwandter Denkart nachweisen läßt. Aus ber bamit herrschend gewordenen Borstellung, daß, was der Mensch ursprünglich (potentiell) ist, er auch uns mittelbar fein muffe, - ba boch bas Gegentheil stattfindet, - ist die Theorie von der Unmittelbarteit des religiosen Bewußtseins entstanden, die wir, wie untlar und in Gelbstaus. schung befangen sie und auch erscheinen muß, bennoch fur bie herrschende ausehen durfen. Was ist hergebrachter in philosos phischer, theologischer und allgemeiner Bilbung, als die Aus nahme, daß der "vernünftige" Mensch, b. h. da man Vernunft gleichfalls zu ben unmittelbaren Prabifaten bes Menschen rechnet, ber Mensch in seiner Unmittelbarfeit und Gegebenheit, vollkommen im Stande sei, sich aus sich selbst, ohne objektive Auregung, von bem Dasein eines perfonlichen Welturhebers, einer Vorsehung und Weltregierung nach sittlichen Zwecken, zu überzeus gen, daß es auch historisch sich nicht anders mit der Entstehung dieses "Glaubens" begeben habe? Freilich fei er bas Werk einzelner religios und sittlich begabter Individuen, b. h. folder, in benen jene Bernunftunmittelbarkeit, die Jeder befige, nur mit besonderer Starke und Energie bes Bewußtseins hervorges Und es wird vorerst Unwillen erregen von mehr treten fei. als Einer Seite, ja man wird bas Palladinm und edelfte Borrecht ber Menschheit verletzt glauben, wenn wir jenes zu einem fast stillschweigenden Ginverstandniß gebrachte Axiom furzweg für ein ganz unaudreichendes, die wesentlichsten Unterscheidun= gen überspringendes Migverständniß erklären, und erachten, baß die Frage auch nur nach dem historischen Ursprunge eines solchen "Blaubens" feinesweges fo leicht und behende zu lofen fei.

- Daß wir historisch bei bieser Rachweisung an Jacobi und seine

nächsten Nachfolger anknüpfen, liegt in dem Umstande, daß von ihm diese Unmittelbarkeit mit dem stärkten Gewichte, und in der polemischen Wendung gegen gleichzeitige Philosophieen, welche er ihr gab, auch am Berechtigtsten ausgesprochen worden ist; sowohl in seiner frühern Periode gegen diesenigen, welche, wie Mendelssohn, jene Anerkenntniß zum ausschließlichen Ressultate der philosophischen Demonstration zu machen versuchten, als gegen die spätere Spoche der spekulativen Philosophie, welsche, nur in strengerer Weise, selbst die Ursprünglichkeit jener Idee anerkannte (so bei Fichte, so in Schellings intelslektueller Anschauung), aber nicht jede Bestimmung darin aufsnahm oder wiedersand, welche Jacobi für seine theistischen Interessen nicht entbehren wollte.

Aber, um von der Vergangenheit auf die nachste Gegens wart überzugehen, - auch Segels Ausführung bes Begrifs fes ber Religion in ber Einleitung feiner "Borlesungen über Religionsphilosophie" berührt diese Frage in keiner Beise, indem fie bloß bei den allgemeinsten Bestimmungen des Bewußts feins von Gott, und Gottes felber, ftehen bleibt. Diefer ift dabei immer nur das Allgemeine, Ewige, ober ber allgemeine Geist; jenes nur das Bewußtsein des Endlichen, das in das Allgemeine fich nothwendig zurucknehmen, dies in fich gegens wartig wiffen muß. Weder die subjektiven Entwicklungsmos mente jenes Bewußtseins, und wie weit baffelbe für fich felber reichen konne, noch ber historische Ursprung und Fortgang ber Religionen, mas biefer hinzubringt zu jenem subjektiven Do= mente, und wie er es vollendet, ist scharf unterschieden, und boch zur endlichen Vereinigung gebracht. Segel hat bort nur nach den Pramissen seiner Philosophie, und unter der Vorausfetung, in ihrem Principe bas religible Bewußtsein uberhaupt schon erschöpft zu haben, einen Allgemeinbegriff ber Religion zu erzeugen versucht, wie er seiner Auffassung ber besondern Religionen, als ben Artunterschieden, wie ein gemeinschaftliches genus zu Grunde gelegt werden konnte. hiermit mußte auch fur ihn, wie fur Jacobi, nur in anderer Weise, ber scharf=

- consti

bestimmte Unterschied zwischen der subjektiven Unmittelbarkeit jenes Bewußtseins, — der "natürlichen" Religion, — und den geoffenbarten, ein göttlich Objektives voraussetzenden Relisgionen völlig im Dunkel bleiben. Mit Fug ist daher der Standspunkt beider Philosophicen, wie wenig sie sonst mit einander gemein haben mögen, doch nur als der rationalistische zu bezeichnen.

Uebrigens kann diese Frage auch hier nur summarisch, nach den dabei zu unterscheidenden Hauptgesichtspunkten behandelt werden. Denn mit Recht ist zu behaupten, daß die vollständige Nachweisung, wie Gott dem menschlichen Bewußtsein wirklich und gewiß werde im subjektiven Innern, in der Natur und in der Weltgeschichte, dem wesentlichen Inhalte der Philosophie gleichzuachten sei, und das eigentliche Interesse derselben ausmasche von ihrem ersten erkenntnistheoretischen Theile an, die zu ihrer Schlußwissenschaft, dem spekulativen Begreisen der Geschichte. — Um Unmittelbarsten versetzen wir und hier in den Mittelspunkt der Sache, wenn wir den Hauptgedanken zum Ausgange nehmen, auf den Fac ob i und die zahlreiche Schule derer sich berust, welche die Unmittelbarkeit des religiösen Bewußtseins sehren: es ist die Ursprünglichkeit des Uebersinnlichen im Geiste, der Ideen des Guten, Wahren und Schönen.

Diese Hauptinstanz Jacobi's für seinen Theismus, das eigentlich Positive seiner Philosophie, wie er sie in allen seinen Werken, am Vielseitigsten vielleicht in seinem Woldemar, und von den Eingebungen polemischer Begeisterung unterstützt, am Nachdrücklichsten in seinem "Schreiben an Fichte" und in der Schrift "über die göttlichen Dinge und ihre Offenbarung" darsgestellt hat, läßt sich fürzlich folgender Maßen aussprechen:

Es giebt in uns, erhaben über die Natur und jede ihrer Erregungen, eine Stimme und Macht der Tugend, des Wahren und Schönen, nach einem absoluten, ursprünglich in uns selbst liegenden Maaßstabe. Wie diese in uns nicht aus unserer Natur und Sinnlichkeit zu stammen vermag, und doch ebenso wenig unsere Erfindung ist, noch auch ein außerlich Angelerntes

ober Ueberliefertes zu sein vermöchte: so setzt diese Grundthatssache auch im Ewigen und Uranfänglichen, aus dem wir sind, — (diese Idee wird daher als eine and erweitig ursprüngsliche schon vorausgesetz) — in Gott, die gleiche Macht des Urguten, Urwahren und Urschönen, als sein Wesen voraus; und nur durch diesen können und jene höchsten Güter verliehen sein. Daher müssen wir, so gewiß an die eigene Tugend und Freiheit, als das Höchste in und, eben so gewiß an einen Gott über der Natur und jeder blinden Nothwendigkeit glauben. Jener Glaube setzt diesen oder schließt ihn in sich: wir können, als solche, die wir sind, nicht das Geschöpf der blossen Natur sein. — Es ist bekannt, wie mannichsach Andere, die verwandten Lehren der Kantischen Philosophie darnach umgestalstend und erweiternd, diese Sätz gewendet und angewendet haben.

Bei Jacobi fügt sich sogleich noch die an sich richtige, besonders gegen Schelling gewendete Betrachtung hinzu, die nun völlig spekulativen, ja metaphysischen Charakter erhält (Werke, II. S. 90. sk., 114. f., 118. 119.): daß, indem überzhaupt (am Menschen) das Uebersimmliche, Bernunft, Freiheit, sich verwirklicht zeigt, die Annahme widersinnig wäre, das Urzwesen in allmählicher Entwicklung aus der eigenen blindwirzkenden Natur sich dazu hinauspotenziren zu lassen: bewußtlose Bernunft, in Nothwendigkeit eingeschlossene Freiheit am Ausfange, im absoluten Principe, sei vielmehr ein Widersspruch. Wir haben oben gezeigt (zur spek. Theologie S. 48—54.) wie berechtigt dieser Einwürf war.

Dies ware positiv wie polemisch ber Kern und die Grundsprämisse von Jacobi's Glaubenslehre.

Aber hierin gewahren wir weder ein Unmittelbares, noch ein Ursprüngliches des "Glaubens." Kein Unmittelbares noch res; denn es ist eine Reslexion von ganz philosophischem Gespräge und höchst vermittelter Argumentationsweise, deren einzelne Glieder freilich unentfaltet geblieben sind, weil Jacobi nach seiner Eigenthümlichkeit mehr in lemmatischer oder rhetozischer Ummittelbarkeit redete, als zu einer logischen oder philoz

sophischen Entwicklung sich bequemte. Es ist ein unentwickelter, in seiner Bermittlung erbruckter Schluß, schon vorausseigend die Ibee eines absoluten Urgrundes, und gestützt auf die tiefe (boch nur burch philosophische Bilbung zu erwerbende) Erwhanna bes specifischen Unterschiebes zwischen ber Freiheit und ber Naturwirfung: zwischen bem bewußten Zweckseten nach rein geistigen Ibeen, und einer Folge von hinter einander noth= wendig sich abwickelnben Naturveranderungen; und zurückgefols gert wird bann von ber Beschaffenheit ber Welt, bestimmter bes menschlichen Geistes, auf bas Wefen ihres Urgrundes. Es sind Bruchstücke ober unausgeführte Unfatze eines philosophischen, naher metaphysischen Denkens: sie bleiben baher auch ebenso subjektiv vielgestaltig, als unpopular, fremd bem unmittel= baren Bewußtsein.

Denn bas mahrhaft Ursprüngliche ist babei gerade übersehen worden: offenbar namlich enthalt bieser "Glaube" ein' doppeltes Element in sich. Indem Jacobi behauptet: Gott ist nicht Natur ober Naturnothwendigkeit, sondern ein nach Ber= nunftzweden frei schaffenbes Wesen, sett er babei bas Erfte, bas Subjekt "Gott," schon voraus; und seine Inhaltsbestim= mung, seine Prabifate, sind es allein, um welche es sich han= belt, als bas Zweite. Wurde nun Giner fogleich bas Erfte, das Dafe in eines Solden, von dem überhaupt jene entgegengesetzen, theils naturalistischen, theils theistischen, Prabifate gelten konnten, beren eines Jacobi laugnet, bas andere be= hauptet, ganz in Abrede stellen: so ware der "Glaube" Jacos bi's in beiderlei Hinsicht zu einer beweisenden Rechtfertigung genothigt, theils daß überhaupt das Sein eines Solchen, theils sodann daß sein Wesen eben also gebacht werden muffe, wie er es behanptet. So hat sich die "Unmittelbarkeit" von felbst aufgelost und als ber Vermittlung bedurftig gezeigt.

Daher liegt auch fein mahrhaft Urfprüngliches in einer folden Fassung und Ausbehnung bes Begriffes von Gott. Denn bie Ursprunglichfeit bes Gottesbewußtseins, auf welche man sich hierbei beruft, hat eine ganz andere Stelle und einen anbern Ausbruck, als man bier ihm giebt; und bies eigentlich ift bie Quelle aller weitern Irra thumer und Bermechselungen biefes Standpunktes geworben. Ware man namlich mit grundlicher Analyse in jene vermeint= liche Unmittelbarkeit eingedrungen, so hatte fich bas mahrhaft Unauflösbare und Ursprüngliche barin in seiner Reinheit ergeben, Die Idee eines Gottlichen, Ewigen (Richtendlichen) uber= haupt, welche schlechthin unabtrennlich ift von bem Bewußt= fein eigener Endlichkeit, und in jedem Afte biefes Bewußtsein als stillschweigende Grundpramisse und Beziehung mitgesetzt wird. Aber zugleich wurde barin flar werden, warum es in so ursprunglicher Weise ein schlechthin Allgemeines, Prabifatloses, Unbekanntes sei, und wie es in jedem Kalle einer Vermittlung (durch Denken, ober durch eine Thatsache gang anderer Urt) bes burfe, um jenes unbekannte Gottliche zu einem aufgeschloffenen, pradifabeln, furz bestimmten werben zu laffen. Und mas fich hier mit allgemein theoretischer Nothwendigkeit ergiebt, wird vollig bestätigt durch die psychologische und historische Gegebenheit jenes ursprünglichen Gottesbewußtseins, welches keine ber Borftellungen rechtfertigt, Die fich Jacobi und feine Schule davon gemacht haben.

Der Mensch in seiner natürlichen Unmittelbarkeit — (welsche darum jedoch mit seiner historischen Ursprünglichkeit für idenstisch zu halten, Nichts gebietet; vielmehr fällt dies in ein ganz anderes Gebiet von Untersuchungen) — ist keinesweges als spekulirend zu denken über den Ursprung der Dinge, oder sich hinanssinnend über die eigene unmittelbare Wirklichkeit; sondern befriedigt und sicher derselben, wird er dennoch zugleich durch sie erregt zum Begehren und Erstreben: — kurz wollend über am Ursprünglichsten sich gegeben, was zugleich der concreteste, vollste, alle andern Momente des Bewußtseins in sich hegende Geisteszuskand ist. Seine Naturumgebung verleiht diesem Willen sodann seine innere Bestimmtheit und das Maaß seiner Erstrebungen. \*)

h-covale

<sup>\*)</sup> Man vergleiche mit der folgenden, etwas zusammengedrängten

263

hiermit ist ihm aber sogleich nun, ebenso unmittelbar, bas Bewußtsein ber Granze, ber Endlich feit bieses Willens,

Entwicklung die icharffinnige und mit feinem Beifte für das Gigenthumliche der Erscheinungen abgefaßte Darftellung ber erften Regungen des religiöfen Bewußtfeins 'im Menfchen von Rofenfrang in seiner Raturreligion (1831. G. 12-58.). Doch wurde eine genauere Rritit des Ginzelnen zeigen, wie manches Bezwungene ber Deutungsweise, deffen Befühl ber Berfaffer fich felbst nicht völlig verbergen zu konnen ichien, im enaften Berbande ftehe mit ber falfchen Grundvorstellung von Religion, welche er, judem nur lemmatischer Weise und als ein Axiom, an die Spipe gestellt hat. Geiner Schule ju Gefallen, wird von ihm das Wefen und der Ursprung der Religion darein gesett: "daß der Mensch sich mit Gott als Gins weiß" (G. 9; vgl. G. 11. 13. 19. u. f. w.). Sier muß er nun den Berfuch machen, die Modififationen diefes Bewuftseins ichon in den niederften und unmittelbarften (darum auch früheften) Formen der Religion nachzuweisen, der nicht anders als erfünstelt aus= fallen fann; denn das unmittelbarfte Bewußtsein derfelben ift gar nicht bas der Ginheit mit Gott, deren Gefühl nur in den bochsten und reinsten Momenten unsers Daseins uns ergreifen kann, fondern das des Unterworfenseins unter ein Unsichtbares, Ile= bermächtiges. Gefühl der Abhängigfeit hat es in bezeichnendfter Beife Schleiermacher genannt. hiernach konnten nun auch die Sauptformen der Raturreligion, der Zaubereiglaube, der Todtendienft, der Begriff bes Rultus von ihm, wie von Begel, nur unter einem alterirten Gefichtspunfte aufgefaßt merden, deffen Falschheit fogar empirisch erweislich ift. (Wir verweifen barüber auf unfere gleich bei dem Erscheinen von Begels Relis gionsphilosophie in den Beidelberger Sahrbudern erschienene Rritif berfelben.) - Benn mir jedoch behaupten, daß von bem Gefühle bes Unterworfenseins unter die gottliche Macht alles religiose Bewußtsein ausgeht, fo bleibt es darum doch nicht ftehen bei diesem Gefühle des Unterschiedes. Durch die Aus. bildung, die es erfährt, und welche fich felbft nicht denken oder erklaren lagt aus feinem völlig fich felbft überlaffenen Buftande, geht es fort ju einer freiwilligen Unterwerfung, ju dem Unfange der Berfohnung mit Gott, und erreicht erft in der eigenen

baber auch feiner eigenen Enblichkeit gefest; und von hier aus, von bem Bewußtsein biefer Schrante, geht nun auch ber Proces in's Erfennen über, und nothigt baffelbe, eines Jen= feitigen ber Gegebenheit, überhaupt einer unsichtbaren Macht ihm gegenüber sich bewußt zu werben. — Wir schalten namlich aus den anderweitigen Pramiffen einer Psychologie, welche wir für die richtige halten, die Bemerkung ein, daß Er= fennen und Wollen stets in einander find, daß jeder Willens= zustand ebenso ein Erfennen hinter sich hat, wie umgekehrt sich zugleich in ein Erkenntnifresultat umset, und bag beibe, Erkennen wie Wollen, in den sie vermittelnden Zustand ber er füllten Gelbstanschauung, bes Gelbst gefühle, zuruckgehen, so baß biese breieinen Momente bas stets bewegliche, modificirbare Selbstgefühl (Sichfühlen in jener Gemeinsamkeit bes immer in einander greifenden Erkennens und Wollens) her= vorbringen.

Judem so mit dem sinnlich en Wollen und Erkennen zusgleich schon das Anerkennen jener Schranke gesetzt werden muß, ist auch das Selbstgefühl nicht ohne ebenso ursprüngliches

h-corele

Bollendung und Reinigung, in der Liebe Gottes, das Bewußt= fein der Ginheit und der vollendeten Berfohnung, welches den= noch grundverschieden ift von den fpefulativen Borausjegungen, die jenem Begelichen Begriffe der Religion, als der Ginheit des Menschen mit Gott, ju Grunde liegen. - Gine gang andere und aus weit bestimmteren Elementen zu erklärende Frage ift die, wie fich die Borftellungen von dem objeftiven Befen diefes Göttlichen gestaltet und modificirt haben. Erft bier fann der Unterschied der natürlichen und der geoffenbarten Religionen bervortreten, mahrend jenes Bewußtsein, nur nach dem Grade oder der Intensität unbestimmbar abgestuft, bei den verschiedensten Borftellungen über die Objektivitat des Göttlichen, Specifisch daffelbe bleiben fann. Ueber jene weitern Fragen muffen wir auf die "Aphorismen über die Zukunft ber Theologie, in ihrem Berhältniffe ju Spefulation und Mythologie" (Zeitschrift, Bd. III. S. 1.) verweisen, welche auch fonft für das Folgende anzuführen uns erlaubt fei.

Gefühl seiner Abhängigkeit von einem unsichtbar und übermächtig Wirksamen, Dämonischen. — Die Natur zuerst zeigt eine selbstbestimmte, den Menschen sich unterwersende Folge wiederkehrender Erscheinungen, an denen er selbst Nichts zu ändern vermag, die ihn vielmehr in ihre eigene Aenderung hereinziehen; und hiermit ist das vielgestaltige, in seinen Grundsormen hier nicht weiter zu verfolgende Princip der Naturreligion gegeben, der Berehrung der Naturmächte, des Gestirn- und Elementendienstes u. s. w. (Aphorismen a. a. D. S. 232. 242. 44.).

Aber nicht nur das Wiederkehrende, Regelmäßige, Erwarstete begiebt sich in ihr; sondern in die großen Burgänge eines unabänderlichen Naturwechsels spielt das Ereigniß, das Zufällige immer mit hinein, heilbringend oder verderblich, übershaupt beweglich und wie mit geheimem Willen der Gunst oder des Schadens begabt. Dies bestimmt und steigert jenes allgemeine Gefühl einer Abhängigkeit von der unsichtbaren Naturmacht dis zu der Spise eines persönlichen Verhältnisses zu ihr: neben den Kulstus eines allgemein oder unbestimmt Göttlichen, oder einer Loskalgottheit, tritt der Familiendamon oder der Fetisch des Einszelnen, auf welchen in oft zusälligem Wechsel jenes allgegens wärtige Gefühl übertragen wird.

Aus diesem gemeinsamen Boden, auch des Affektes von Furcht und Hoffnung, bricht nun am Unmittelbarsten die Anerskenntniß eines Unsichtbaren und der nothwendigen Beziehung des Wenschen darauf, der Religion in allgemeinster Bedeutung hers vor; es ist zugleich die erste, aber nothwendige Acuserung des metasphysischen Denkens, einer willkührlichen und undewußten Spekulation; denn hiermit hat schon das Erkennen den ganzen ihm eingeborenen Neichthum, die Denkgesetze und Rategorieen, in Thätigskeit gesetz, und die ihnen immanente Welt eines Uedersinnlichen zuerst zum Bewußtsein gedracht. Aber auch der Wille muß diese stete Beziehung anerkennen; er sühlt sich beherrscht von einem Berdorgenen, das über alle Macht und allen Willen des Menschen hinausreicht, und immer bereit scheint, aus seiner Berborgenheit heraus zu schaden oder zu sördern. Und so entsicht

ans diesem Bewußtsein der steten Abhängigkeit das ahnungsvolle Allgemeingefühl einer unsichtbar und allgegenwärtig das
Leben begleitenden, inn erlich unbekannten Göttermacht — religiöse Schen, And acht (Andenken) in ursprünglichster Wortbedeutung, welche sich, wenn gewaltige Naturkräfte oder Schikkungen dem Bewußtsein der eigenen Beschränktheit entgegentreten, auch zur eigentlichen Andacht des Gefühles steigern nußDoch bleibt Furcht vor der verborgenen Gewalt, welcher nie zu
trauen, die unabwendbare Grundfärbung.

Dies ift in Wahrheit bas "unmittelbarfte" Gottliche bes Menfchen, bes fich felbst überlaffenen, vernunftbegabten, deutfähigen Rindes ber Natur: an fittliche Pradifate beffelben ift, vor bem eigenen gebanbigten Naturstande bes Menschen, vollends nicht zu benten, und folche auch thatsåchlich nirgends zu Es ist die Religion bes unbefannten, in feiner Db= jektivität selbst noch unoffenbarten, barum auch noch jeder hos hern geistigen Personlichkeit entbehrenden Gottes: - die nas türliche Religion im eigentlichsten Sinne; und es ist falsche ober seichte humanitat, wenn man sich mit ber Illusion hinhalt, daß ber Mensch aus sich felbst und eigener Bernunft es we= sentlich weiter hatte bringen, auf ben mahren Gott zufolge eines mit feiner Bernunft ibentischen Sinnes hatte gebracht werden muffen. Ginen folden "Sinn" - unmittelbare "Ahnung" ober "Instinkt" (welchen unglucklichen Ausbruck man auch einige Male bei Jacobi und bei Andern gewählt fieht, um bas Nicht= feiende wenigstens zu imaginiren) fur Gott, fur eine weise und fittliche Weltregierung, giebt es urfprunglich nicht: bas (wahrhaft ursprungliche und allgemeingultige) Bernunftbewußt= sein enthält nicht nur Richts bavon, sondern es widerstrebt überhaupt seinem Wesen, wie nachgewiesen worben, irgend einen specifischen Inhalt zu setzen, oder unmittelbar ein concret erfülltes zu fein.

Alle diese hohen und vortrefslichen Dinge demnach, mit welchen die modernen Religions-Philosophen den natürlichen Menschen begabt haben, und die eine frankelnde, des positiven Glaubens

fatt gewordene Theologie ihnen — auf Glauben — abgenommen hat, lösen sich in Dunst aus. Wie es zu den empirisch ausgemachten und theoretisch feststehenden Dingen gehört, daß der einzelne Mensch, trot der Fülle seiner Ursprüngliche keit, in welcher der Roheste au sich selbst dem ausgebildet Begabtesten um Nichts nachstehen mag, dennech verlassen von der Menschheit und underührt von ihrer Entwicklung, in einem thiers ähnlichen Zustande zurückbleiben würde: so hätte auch die Menschheit im Ganzen sich nicht über jenen dumpfen Aberglauben, welchen wir noch jetzt in den Naturreligionen sehen, ohne frem de Hülfe erheben können, — deren Charakteristisches wir eben aufzusuchen haben — mochte sie auch in sünlicher Weise ausges bildet und durch Ueberlegung sinnlich verständig geworden sein.

So muß zuvörderst völlig in Abrede gestellt werden \*), baß ber Glaube an die Ginheit Gottes das unmittelbare Ergebs niß jenes ursprunglichen Gottesbewußtseins fei, noch weniger ber Glaube an die personliche, überweltliche Einheit beffelben. in ber wir überhaupt, wie man auch ben Ursprung eines fols chen Glaubens erklaren moge, nur einen ber fühnsten und vermitteltsten Gedanken finden konnen, zu welchem je sich bas Und in ber That läßt es fich Denken aufgeschwungen. nur aus bem tiefen Drange eines religionsbedurftigen Ges muthe entschuldigen, jene Idee um jeden Preis vor sich zu bes haupten und zu rechtfertigen, wenn Jacobi fo leicht fich überredet, sie gesichert zu haben, und sich z. B. an einer ber vielen Stellen, wo er biefe schwierige Frage behandelt (Jacobi an Richte, Werke II. S. 48. 49.), mit ber Auskunft genügt : bag ber Mensch "rein aus sid," Gott, namlich bas ewig Gine, pers fonliche Wefen finde, "weil er fich felbft nur zugleich mit Gott finden fann - und baß er fich felbst vers liert, sobald er wiberstrebt, sich in Gott, auf eine feis nem Berftanbe unbegreifliche Beife - ju finben; sobald er fich in fich allein begrunben will": - als wenn

a necessaria

<sup>\*)</sup> Bergl. Aphorismen a. a. D. 30. S 239. 40.

ein Nichteingehen auf einen solchen Theismus das Lettere (bas Sichaussichselbstbegründen) nothwendig machte: — und wenn man vollends diese unklare, widerspruchvolle, incohärente Borsstellung die "Offenbarung" Gottes im Menschen genannt sieht.

Ernster jedoch werben die Folgen dieser Selbsttauschung, wenn er auf solche Gewißheit hin jeder historischen Ueberliefe= rung ben Abschied giebt; seiner himmelgeborenen Bernunft ficher, auf ein "reines," jedes historischen ober Positiven entkleidetes Christenthum bringt, und so einer ber wirtsamsten Stimmführer Dieser Richtung in ber Zeit geworden ift. Er zerftort bamit ben Stamm, auf welchem er selbst erzeugt und gewachsen ist; benn nicht bas allgemeine Bernunftbewußtsein, sondern allein die dristlich-weltgeschichtliche Kultur hat ihm von dieser Erkennts niß Runde gebracht, und ihn in den Stand geset, die Bes wißheit jener ernsten Wahrheiten so bequem und sicher auszus Und bloß ans dem Grunde, weil man jetzt doch wes nigstens nur sich gewöhnt hat, baran nicht zu zweifeln, Etwas für wahrhaft unmittelbar und vernunftursprünglich zu halten, bies heißt bei einem Philosophen die Connivenz für die Gewohnheit allzu weit getrieben!

Soll überhaupt das Dasein eines persönlichen Wesens von uns erkannt werden, so ist dies schlechthin nur auf doppelte Weise möglich: es muß von uns erfahren werden, sich aus kündigen in eigener unmittelbarer Mittheilung; es muß — Persson ber Person — sich offenbaren; ein Begriff von Offensbarung, den Jacobi, nach seinen Neußerungen über positive Religion zu urtheilen, verwersen würde: — oder jene Erkenntsniß bleibt auf's Eigentlichste Gegenstand einer wissenschaftlichen Erforschung, einer rückschließenden Begründung von der Weltsthatsache. Auch hier ist kein Drittes möglich! — Aber unster diesen Weltthatsachen wird, in seinen objektiven Zusammenshang eingereiht, das weltgeschichtliche Zeuguiß von einem solchen Gotte allerdings die höchste Bedeutung gewinnen.

Und hiermit nahen wir dem Kerne der Sache, der Frage

nach dem wirklich en Ursprunge jenes historisch zum Gemeinbewußtsein der kultivirten Menschheit gewordenen Glaubens an
die Einheit, Geistigkeit und Persönlichkeit des höchsten Wesens.
Wir können dabei anknüpfen an den Gegensatz, welchen Jac ob i im ersten Abschnitte seiner Schrift über die göttlisch en Dinge durchführt, zwischen einem vollendeten Idealisten
und Materialisten in der Religion, wo, wenn dieser Alles nur
aus Historischem und äusserlich Gegebenem herleitet, jener aus
sich selbst und aus reinem Vernunstbewußtsein, mit einem erspekulirten Gotte sich genügen zu können meint (Werke III. S.
263-339. Bgl. S. 254.). — Der selbe Gegensatz, nur noch
tieser greisend, gilt auch in dieser Frage, und hier scheint unser Philosoph sich dennoch überwiegend der bloß idealistischen,
sonst so lebhaft von ihm bekämpsten Partei zuzuneigen.

Bisher lagt fich überhaupt in allen Theilen ber Wiffenschaft bie entgegengesetzte Richtung unterscheiben, entweder Alles aus bem Innern, bem Subjette, herzuleiten, ober erst von Außen es in's Innere hineingelangen, ja bas Innere, die Ginheit bes Gub= jeftes felbst, aus einer Zusammensetzung von Meußerlichkeiten er = wachsen zu laffen; und wie und Jacobi folche Antagonisten im Religiosen vorgeführt hat, so haben sie nicht aufgehört, sich in allen Fragen der Metaphysik, Psychologie und Physiologie zu bekampfen. - Die durchgreifende Beobachtung und die Spekulation lehrt jedoch, bag im Naturlichen, wie Geistigen, mur in bem Maaße Etwas zur Wirflich feit fommt, als ein Junes res auf sein Aeußeres (bas Subjektive auf seine Objektivi= tat) trifft, furz, wenn beibe, gleichwie sie an sich bes Ginen Wesens, Ursprungs und Geschlechts, fur einander gebildet find, so nun auch in ihrer Wirklichkeit zu einander kommen und sich durchdringen muffen.

So ist in und selbst Alles, wozu wir werden, was wir und wahrhaft zu "eigen" erwerben können, schon ebenso aprios risch vorhanden, in und vorgebildet, wie es zugleich jedoch, um wirklich — vollständig wirklich für und zu werden, ein Uposteriorisches, erst zu Erfahrendes bleibt. Unser Geist hat Alles, aber barum bedarf er dieses Allen, und nur weil er es schon durch Anticipation besitzt, vermag dies auch faktisch ihm zugänglich, eindringlich zu werden, durch seine an sich ihm verwandte und gemäße Natur. So enthält das Auge, überhaupt das System der Sinne im Menschen, das Licht, die Qualitäten der Natur auf wahrhaft apriorische oder ideelle Weise; die ganze Natur in ihren qualitativen Grundkategorieen ist apriorischich in den Sinnen vorgebildet; dennoch bedarf er nicht minster des entgegenkommenden Aposteriori — des Lichtes oder Tones — um daraus ein wirkliches Schen oder Hören werden zu sassen.

Nicht anders weist sich bie Dekonomie ber Wirklichkeit nach in bem Ursprunge, wie in ber Berwirklichung bes religios fen Bewußtseins. Die Ibee Gottes ift eine burchaus aprioris sche, ursprüngliche, unvertilgbare: bas Bewußtsein ber eigenen Endlichkeit, welches, wie gezeigt, mit bem unmittelbaren Gelbstgefühl zusammenfällt, fett die Idee eines Unenblichen schlechts hin voraus: bas Sidnichtfelbstbegrunden-konnen schließt bie Idee eines Wesens, bas Grund seiner felbst, wie alles Andern ift, unmittelbar in sich; aber diese Idee bleibt in ihrer bloß subjet. tiven Berschlossenheit nothwendig unbestimmt, schwankend, dem Aberglauben oder bem vernichtenben Zweifel hingegeben, überhaupt ihrer eigenen, vielbeutigen Ausbildung überlaffen. Auch fie bedarf es zu erft, daß eine Dbjeft ivitat Gottes ihr entgegentrete, aber nicht etwa, wie schon aus ber Ronsequenz biefes Busammenhanges erhellt, eine ebenfo unbestimmte Objettivitat beffelben in ber Natur und in bem geschichtlichen Weltlaufe: - wie weit man biefe mit Recht und Grundlichkeit nur reichen laffen fann, haben wir nachgewiesen; und wir stimmen vollig 3 a= cobi und andern Forschern bei, daß erst, wenn man die mahre Erkenntniß von Gott schon habe, man ihn auch in der Natur auf die rechte Weise wiederfinden tonne. Jene Objektivitat Gottes ift vielmehr als gang eigentliche - Beift zu Beift, Person zu ber Person - für ben Menschen geforbert, aber mit ber Nothwendigkeit einer universalen Analogie gefordert. Denn

indem, wie die Philosophie in höchster Allgemeinheit nachweist, und alle Wissenschaft nur in's Einzelne auszusühren hat, jedes Innerliche, Apriorische, darum aber zugleich an sich Leere und Unentschiedene, ge de ckt (überdeckt) und dadurch erfüllt werden muß mit der ihm zugebildeten Objektivitat, um wirklich, und damit ein Bestimmtes zu werden: so wäre es die stärkste Lüge des Daseins, die erste Lücke in jener Korrespondenz der stets sich voraussetzenden Hälften der Wirklichkeit, wenn dem apriorisch subjektiven Gottesbewußtsein nun nicht auch ein objektiver Gott, es bestätigend, aber auch fixirend, es über sich und seine eigenen Eingebungen hin aussührend, entgegenkäme.

So nothigt also die formellste Konsequenz zu dem Satzes was von der objektiven Natur Gottes (zumal von einer überweltlichen Einheit und geistigen Personlichkeit desselben) dem Menschen zur Mitwissenschaft gekommen, das kann er wissen nur auf vermittelte Weise, durch Gott selber oder seine Mittheilung.

Diesem allgemein spekulativen Postulate kommt wirklich nun die universale Kunde von einer objektiven Offenbarung in ber Weltgeschichte entgegen: Gott hat bas begehrte Zeugniß über sich felber in der That abgelegt. Indem nun die Philosophie überall jenen allgemeinen Wechselaustausch und Parallelismus wies berfindet, muß fie ihn auch bis in biese Offenbarung und Zeugnißschaft Gottes über sich selbst hineinverfolgen. Dies ist die unge= heuere Thatsache, die sie nothwendig vorauszusetzen hat, nicht nur, fo gewiß Religion, objektive Gotteskunde — nicht bloß jenes vage Gottesbewußtsein -, sondern so gewiß Gefchichte ist; benn nur unter ihrer Voraussetzung ift eine mahre Geistesentwicklung, Freiheit möglich. Erst baburch, baß ber menschliche Geist in Rapport trat mit bem Beifte Bottes, - (bleibe gunachft bahin= gestellt, wie ein folder moglich) - fonnte er befreit werden von bem ausschließlichen Rapport mit ber Natur; benn nur so konnte das Uebersinnliche, Unsichtbare ihm ein Dbjektives, über bie Naturobjeftivität Erhobenes werben. Eine grundlich fich verståndigende, alle entgegengesetten Möglichkeiten burchversuchende,

historische wie philosophische Forschung durfte endlich zu dem bleibenden Ergebniß zurücklehren, daß alle wahrhaften Kultursanfänge ohne dies göttliche Element der Geschichte völlig unersklärlich sind. Und diesem begegnet abermals das durchgreisende historische Zeugniß: Religion, Gesetze, Kultur werden überall auf einen ersten gotterleuchteten und gottgesendeten Stifter zurückgesührt; erst in ihm erhalten sie ihre ausdrückliche Beglaubigung, welche sich auch spekulativ in irgend einer Weise oder nach einigem Grade einer Rechtsertigung wird unterwersen müssen, indem auch begriffsgemäß sede solche Gründung ursprüngslich nur von dem Ergriffensein eines einzelnen Individuums ausgehen kann. (Man vergleiche die weitere Aussichrung in den Aphorismen 16. S. 219. 23. S. 228., besonders 54. 55. S. 266. ff.)

Eine fünftige, baburch erst in einem ber wichtigsten Theile bes Geisteslebens zur Vollständigkeit gelangende Psychologie hat übrigens für die Nachweisung zu sorgen, in welcher Gestalt der Perception ein an sich über die gewöhnliche Empirie und deren Bewußtseinsvermittlungen hinausliegendes Wesen dem Menschen dennoch zu un mittelbarer, objektiver Kunde zu kommen vermöge. Hier bietet sich der Begriff der Eingebung dar, deren universale Thatsächlichkeit freilich selber zum Gegenstande einer umfassenden psychologischen Untersuchung gemacht werden müßte: — der Eingebung nämlich in dem ganz allgemeinen Sinne, daß nicht auf dem Wege sinnlichen Gewahrwerdens und dessen Vermittlung, sondern schlechthin insnerlich und doch unmittelbar (intuitiv) das Wesen des Einen in dem Andern zum Bewußtsein gelangt. (Bgl. Aphorismen 15. S. 218. 19.)

Wenn nun die unläugbare Erfahrung eines psychischen Rapports zwischen einzelnen gleichgestellten Individuen zeigt, wie, z. B. im animalischen Magnetismus und sonst, die Gedansten und Empfindungen des Einen unmittelbar in dem Andern mitentstehen; so ist (nach einer treffenden Bemerkung von Erichston in dieser Zeitschrift Bb. V. H. 1. S. 82, 83, Ann.) nach

- conde

biefer Analogie auch die Möglichkeit einer Einsprache bes hos hern Geistes in ben niedern noch weit begründeter. werben sich nämlich begriffsmäßig in stetiger Entwicklung, und pa= rallel bamit in bewährten Thatsachen, burch beren Berständniß nun bas Hauptmotiv hinweggeraumt wird, warum man fich nicht bloß mehr mit bem Ignoriren ober Abläugnen berfelben zu behelfen braucht, - Stufen und Bertiefungen eines folchen allgemeinen, wie speciellen Geisterrapports nachweisen lassen, wodurch ber bisher isolirt stehende, und so mit der hartesten Paradoxie be= haftete theologische Begriff ber Inspiration zu einem allgemein psys chologischen werden, und in stufenmäßigen Zusammenhang treten wurde mit ben unläugbarften und geläufigsten Erscheinungen alles geistigen Lebens \*). Für bie Wiffenschaft namlich fann es von keiner Bebeutung fein, wenn ein übrigens wohlmeinender Gifer bie Vergleichung bes gewöhnlichen Sellsehens mit ben einer hohern Ordnung ber Dinge angehorenben Thatsachen bebenklich findet. Allerdings besteht die Continuitat zwischen bem Sohern und Niebern, auf welcher alles Dasein beruht, nicht bloß in quantitativen Steigerungen; aber fogar bie formelle Untersuchung biefer Begriffe weist nad, wie bas quantitativ Gesteigerte eben bamit zu einem qualitativen, specifischen Unterschiede ausschlagen muffe.

Noch verfehlter ware es hier, pantheistische Boraussehungen voer Ergebnisse zu befürchten. Der Begriff einer solchen Inspiration, zu welchem die Konsequenz des Thatsåchlich en zu nothigen scheint, überwindet den Pantheismus so zu sagen auf faktische Weise; denn mit einem bloß universalen, in das All ausgegossenen Gottwesen einen personlichen Verkehr des Menschen, ein Sichpossenen jenes an denselben deutbar zu finden, ware selbst ein

<sup>\*)</sup> Hier ist auf die von Passavant, einem besonnenen und bemährten Ersorscher dieser Thatsachen nachgewiesenen Stusenfolge im Hellseben zu verweisen: "Untersuchungen über den Lebensmagnetismus und das Hellsehen" 2te Aust. 1837. S. 129—184. Agl. S. 195. u. S. 846.

Wiberspruch, ein völlig ungereimter Gebanke. Wird nun die Philosophie auch ihrerseits aus den vorher entwickelten Gründen zur Voraussehung einer solchen Thatsache zurückgedrängt; sobestimmt dies nothwendig auch von hier aus ihre spekulative Gotteslehre: se kann sich darin mit irgend pantheistischen Grundsvoraussehungen kein Genüge mehr thun; aber ebenso wenig zeigen sich hier noch ausreichend die unbestimmt theistischen Vorskellungen Jacobi's von einer nur extramundanen Gottheit. Unter beiderlei Voraussehung vielmehr könnte man den Gedanken, der Offenbarung nicht anders als einer unklaren Mystik schuldig sinden; — einen Gedanken, ohne welchen der Begriff der Geschichte und unserer geistigen Wirklichkeit darin, des Gewissesten, was es für uns giebt, nicht zum gründlichen Abschluß gelangen kann.

Und so bleibt es abermals Aufgabe ber Philosophie, dieses Problem ber Geschichte burch ihren spekulativen Gottesbegriff zu losen, und nicht eher abzulassen, bis die Idee bes "Absoluten" auch von biefer Seite her ber Wirklichkeit (bem aus ihr zu Erklarenben) vollig gemäß geworben ift. Dann wird barin auch bas entscheibende Kriterium gefunden werden, (beffen Durche führung in einer spekulativen Beschichte ber Offens barung, als die specifische Aufgabe ber Religionsphilosophie zu bezeichnen ist,) bie mahre ober eigentliche Offenbarung in der Geschichte von der falschen (subjektiv getrübten) bestimmt abzuscheiben. Auch hier namlich muß jener allgemeine Erkennts nißproceß einer Aneignung und Aufnahme bes Objektiven in bie ihm zubereitete Subjektivitat fich fortsetzen: ber objektive, offenbarte Gott wird sich bem Gottlichen in und immer tiefer und tiefer bezeugen. Die Aneignung ber Offenbarung geht bas her auch hier bazu ein, bag bas Unmittelbare, Geglaubte, ein Bermitteltes, frei Erkanntes werben muß burch bas Zusammentreffen und Ineinandergehen ber beiben ursprünglich verwands ten Balften, welche burch eine vorausgehende, gleichsam hinter bem Rucken bes menschlichen Bewußtseins und seiner Freiheit vorgegangene Vermittlung überall sich aufsuchen und finden mus Wie baher nach ben oben schon angebeuteten, weiter fen.

zurückareifenden Varallelen das Auge dem kunftigen Lichte, die Sinne überhaupt ber Sinnenwelt vermittelt find auf eine ges heimnisvolle, aber objektive Weise, ehe und damit sie sich bann selbst vermitteln konnen; so ist auch ber ihm nahende objektive Gott schon im Innern bes Menschen zubereitet: bie "Bernunft", das ursprünglich (apriorisch) Göttliche in uns, ist völlig im Stande ben Gott in feiner objektiven Offenbarung an und gu verstehen, und biese somit zu prufen. Aber auch hier ist bas Wechselseitige, ber Austausch beiber wohl anzuerkennen, ber jenen Ranon (credo, ut intelligam, welchem bann gur Seite tritt: intelligo, quia credidi) ebenso sehr bestätigt und für sich voraus fest, als boch naher bestimmt und berichtigt. Denn nirgenbs in diesen allgemeinen Berhaltniffen ift außer Acht zu laffen, bag bas Subjeftive bie vermandte Objeftivität nicht nur in sich aufnimmt, sondern in diese sich hineinverständigend, und burch sie über sich hinausgeführt, in ihrem ursprünglichen Sorizonte erweitert wirb. Wie unsere Vernunft sich erweitert an ber Vernunft ber gottlichen Schopfungswerke, so muß noch weit ties fer die Dekonomie ber gottlichen Offenbarung und bes geschichts lichen Gottes die Bernunft über sich hinausorientiren. in ihm kann erst ber Standpunkt eines grundlichen und volls ständigen Weltverständnisses gegeben sein. Die Philosophie endet in Theosophie, mie die mahre Spekulation umgekehrt in biefer ihre geheime Voraussetzung, Nahrung und Quelle hat.

Jacobi hat aber in unserer Zeit nicht nur das Berdienst (welches ihm auch von Hegel zugestanden worden ist), an die Ursprünglichkeit der Idee des Unendlichen wieder erinnert zu haben, sondern weit bestimmter noch mit dem Drange und der Inbrunst eines die wahre Objektivität Gottes suchenden Gesmüths auch im Umkreise der Philosophie den Begriff einer eigentslichen und concreten Offenbarung desselben, wenn auch nur halb zaghaft, und wie in eingehüllter, unentwickelter Gestalt, zur Gelstung gebracht zu haben.

Die Apologetit als wissenschaftliche Nachweisung der Göttlichsfeit des Christenthums in seiner Erscheinung; von Dr. J. S. von Drep, Prof. der kath. Theologie in Tübingen. Erster Band: Philosophie der Offenbarung. Mainz bei Fl. Kupferberg. 1838.

### Recenfirt von

## Dr. A. Günther.

## Dritter Urtifel ..

Mit dem fünft en Abschnitte stehen wir eigentlich an einer zweiten Abtheilung des vorliegenden Theils der neuen Apologetik.

Wenn namlich die früheren, bisher beleuchteten, von der Thatigkeit Gottes in der primitiven sowohl als sekundaren (historischen) Offenbarung und von den Formen jener Thatigkeit in beiden Spharen handelten; so beschäftigt der fünste Abschnitt sich mit der Empfänglichkeit des Menschen für die historische Offenbarung. Der sechste aber mit der Mitt heilungstähigkeit dieser letztern an andere Menschen außer jenem außerwählten Individuum. Der siebente endlich mit der Ueber-lie ferungsfähigkeit derselben, d. h. mit der Fähigkeit: eine gegebene und bereits verbreitete Offenbarung auf die Dauer zu erhalten und fortzupflauzen.

Aus dieser allgemeinsten Uebersicht ergiebt sich schon: daß es das Berhältniß des menschlichen Geistes (und zunächst seiner Intelligenz als der Erfenntnißseite) zum Inhalte der Offendarung sei, um das sich die Hauptfrage in dieser Untersuchung dreht. Jenes Verhältniß aber wird von unserm Apologeten gleichgesetzt dem Gegensaße des Vernünftigen und Unvernünftisgen, insofern jener Inhalt als über der Vernunft liegend aufgestellt wird, und so erklärt es sich; wie er die polemische Bestendtung der Systeme des absolutistischen Kationalismus und

<sup>\*)</sup> Bgl. den ersten Artifel Zeitschr. Bd. II. H. 2. S. 289-336., zweiten Artifel Bd. IV. H. 1. S. 133-165., und dazu die von der Redaftion hinzugefügte Anmerkung S. 133.

a necessaria

Supranaturalismus (als der zwei Extreme des Irrthums in der positiven Theologie) und überdies in der Mannichfaltigkeit ihrer Spielarten, wie sie, in die Geschichte eingetreten, sich zur ersten Angelegenheit und hiermit zur Einleitung in den eigents

lichen Inhalt bieses Abschnittes machen konnte.

Für das erstere System geschieht dies im S. 31. und für das andere im S. 33., worauf wir die Leser verweisen mussen, da Ref. dem Verfasser nicht Schritt für Schritt folgen kann, um seine kritische Arbeit nicht über Gebühr auszudehnen. Wir können uns hier nur mit den Grundsätzen und Maximen befaßsen, welche die Apologetik in der Beurtheilung jener Systeme gehandhabt hat; und so stehen wir am S. 32. mit dem Titel Kehler und Gebrechen des Rationalismus.

Schon früher im S. 31., der von den Formen des Ratios nalismus handelt, hat sie die einleitende Behauptung aufgestellt? Offenbarung und Empfänglichkeit der Vernunft seien Correlata, aber keine Gegensätze, und so verhalte es sich auch mit Offenbarungsglauben und Rationalismus, wenn beider Vershältniß, ihrem Begriffe nach, betrachtet werde, von dem aber

die Geschichte der Zeit-Ansichten über beide abweiche.

In dieser namlich finde sich:

a. Daß der Rationalismus, (als Theil des Systems der neuern Religionsphilosophie) den Ursprung der religidsen Erstenntuiß einzig und ausschließlich aus der menschlichen Bernunft ableite, und eben deßhalb Gott von jeder Theilnahme an jenem Ursprunge und an der Fortbildung desselben ausschließe.

β. Sein Princip sei also: Gott nur im Schöpfungsakte in unmittelbarer Berührung mit der Welt zu denken, nach je nem Akte aber allen Verkehr und Verbindung zwischen beiden

abzuschneiben.

7. Dieses Princip habe er mit dem Naturalismus gemein, nur daß dieser dasselbe auf die Naturseite der Welt, der Nationalist aber auf die Vernunftseite anwende. Dort entwickle sich die einmal geschaffene Natur, hier aber die Vernunft, ewig

aus sich selbst ohne Gott.

d. Vermöge der Gleichheit des Princips bilde daher der Naturalismus und Rationalismus als Ratur = und Vernunft= philosophie zusammen nur Ein System, nur Eine Philosophie zusammen nur Eine Rationalisten eingelegte Prostestation gegen die Gleichheit sei eitel; auch wenn sie sich hers beilassen, eine Möglichkeit der Offenbarung nicht zu bestreiten.

Bevor Referent weiter geht, muß er bemerken, einmal: daß Correlata allerdings einen Gegensatz bilden, aber deß halb noch keinen Widerspruch, d. h. einen Gegensatz, in welchem die zwei Glieder in ihrer Bethätigung sich gegenseitig

ausschließen, negiren. In abstrakter, d. h. vereinzelter Fassung kann freilich alles, was in Relation zu einander steht, auch als Widerspruch behandelt werden; aber dieser ist dann eben nur ein abstrakter, formaler. — Das andre Mal: daß der Ratios nalismus zuerst protestiren werde gegen die Zumuthung, daß er Gott von jeder (d. h. mittelbarer und unmittelbarer) Theilsnahme an dem Ursprunge religiöser Erkenntniß ausschließe, da er Gott doch als Weltschöpfer aussasse. Er wird fragen: woher denn die Vernunft die Macht habe zur Entwicklung der Erkenntniß Gottes aus sich, wenn diese nicht von Gott als Schöpsfer ursprünglich in sie gelegt worden sei.

Dann aber gegen die Gleichheit des Princips mit dem Naturalism, indem nämlich dieser die Vernunft nur als Blüthe des Naturlebens auffassen könne, zu Folge seiner Voraussetzung, daß Gott nur die Natursubskanz geschaffen habe; der Rationa-lismus aber neben dieser auch noch die Vernunft als Geschöpf statuire, wiewohl er sich diese zu ihrer Selbstentwicklung als

sufficient benten muffe.

Monismus und Dualismus im relativen Sein können mitz hin so wenig einerlei Princip haben, als sie die zwei Seiten eines und desselben Systems sind; wenn auch die Behandz lung oder Anwendung verschiedener Principe dieselbe, und inz

sofern daffelbe Resultat abwerfen.

Die Apologetik geht nun über auf die Gebrechen des Rastionalismus, die sie in zwei Klassen unterbringt, je nachdem sie ihm als bloß philosophischem Systeme oder ihm in der Answendung desselben auf christliche Theologie ankleben. In jener Beziehung wird herausgehoben (S. 263.), daß der Rationalissmus im Nachtheile stehe gegen den Naturalism, so wie dieser im Vortheile zu jenem.

Der Naturalismus habe nämlich ein Dbjektives (die Natur, die sich ihm als solches giebt), der Nationalism dagegen habe nichts Objektives — wegen seiner Abgeschlossenheit, in der er die Vernunft nur in der Form der Subjektivität (seiner Ichheit) besitzt. Auf den möglichen Einwurf aber: daß ja doch auch die Vernunft ein Objektives werde, und zwar in andern Ichheiten außer mir, sindet sich die Antwort: daß der Widersspruch zwischen den eigenen und fremden Selbstheiten eben nur den Beweis liefere für die Subjektivität aller Vernunft.

Auf eine Frage aber, die hier ganz an ihrer Stelle, sinden wir keine Antwort. Wir fragen nämlich: ob in irgend einem philosophischen Systeme die Rede sein konne von einem Objektiven ohne alle Subjektivität und vice versa? Und wenn nun die Antwort hierauf mit Rein ausfallen sollte; so wurde mit der gerühmten Objektivität im Naturalismus keineswegs

a secondary

a constant

vie Ausgeschlossenheit aller Objektivität, wohl aber die Präs valenz bald bes Objektiven, bald des Subjektiven gemeint sein.

Auch ist uns aus der Geschichte kein rationalistisches Spetem bekannt, dem die Natur nicht als ein Objektives gelten sollte, selbst in dem Falle: daß jene nicht als ein Borgefundenes und Vorausgesetztes, sondern als ein Selbst

gefettes gedacht murbe.

Aber vielleicht will die Apologetif unter dem Rationalism nur den des Kriticismus verstanden wissen, wie Referent zu Folge einer spatern Meußerung zu vermuthen Urfache hat. Sie lautet (S. 269.): "Bisher haben sich die meisten Anhanger des Rationalismus zu jener Philosophie befannt, welche weber bie Natur, noch die Geschichte als Offenbarungen von Ideen begrifs fen, sondern die Erscheinungen beider fur bloge - mefens leere Erscheinungen erklart hat, hinter welchen erft bas Wesen, aber und vollig unbefannt und unverfennbar, steden foll." Aber felbst in dieser Ginschränfung läßt sich nicht sagen, daß der Rationalismus ohne Objektives sen. Denn bas Wesen wird barum noch nicht gleich geläugnet, weil bie Erfennbars keit besselben negirt wird, folglich sind auch die Erscheinungen ber Natur nicht bloße, b. h. wesenleere Erscheinungen. Kehler bes Kriticismus lag nur barin: baß er vom Ding an fich bieselbe Erkennbarkeit forderte, wie fur ben Begriff, d. h. eine objektive Anschaulichkeit, die allerdings für die Idee (ben Gebanken vom Ausich) umsonst in der Aeußerlichkeit ges fucht wird. Ueberdies vergaß er, daß, wenn in den Erscheinuns gen faktisch nichts erschiene ober sich offenbarte, die Philosophie nie zum Gebaufen vom Ding an sich hatte kommen konnen.

Auf eine andere mögliche Einwendung: baß namlich ber Rationalism boch ein constantes Gesetz des Denkens und handelns in ber Vernunft vorfinde, weldjes auf feinen Grund, als auf ein Dbjektives, hinweise, findet sich die Antwort: "baß biefes Gefetz für ben Rationalism boch ohne Wirfung bleibe, beshalb, weil er bieses Gesetz nur als ein solches ers flaren konne, bas die Bernunft fich felber giebt, und auf biefe Weise nie uber bie Gubjeftivitat hinausgreifen tonne.", Die Apologetik aber hat hiebei nur einen Umstand übersehen, nams lich: daß die Vernunft zu ihren selbstgegebenen Gesetzen in ein Berhaltniß ber Caufalitat tritt, in welchem bas Befette von ihr, als ihre eigene Objectivirung, folglich als Subjectobjectivitat behandelt werden muß, und baß bemnach ber Nationalism in dieser Beziehung nicht ohne als les Objective gedacht werden kann; auch wenn einstweilen noch bavon abgesehen werden sollte, daß die subjective Vernunft oder das vernünftige Subject nicht bloß Gesetze giebt für ihr

Handeln, sondern auch überdies noch (nach Kantischer Weisung) für das Wirken der Natur, und deshalb noch als Gesetzeberin der Natur angesehen sein will. So viel über den positiven Vortheil des Naturalismus; es wird aber auch noch ein negativer angesührt, der darin besteht: daß der Naturalismus sich nicht um die Freiheit zu bekümmern brauche bei der durchgängigen Gesetzmäßigkeit der Natur, die er dieser, ihrer Idee gemäß, vindicirt habe, und für welche auch die Erfahrung einstehe.

Der Nationalismus dagegen musse sich der Freiheit, als des Princips der Vernunftthätigkeit, annehmen, aber leider! ohne Erfolg. Wie so? "Die wahre Freiheit ist ja bedingt durch den unmittelbaren Verkehr mit dem höchsten Geiste und mit seiner — der höchsten — Freiheit; an dieser hat sich die Freiheit des menschlichen Geistes entzündet, aus dieser zieht die seinige ihre Nahrung und Stärke, der Mensch ist nur wahrhaft frei, wenn er will, was Gott will. Diesen Verkehr aber der menschlichen mit der göttlichen Freiheit schneibet der Rastionalismus dadurch ab, daß er alle Einwirkung Gottes auf die Vernunft läugnet."

Nicht glücklicher, heißt es ferner, sei der Nationalist in der Bertretung der Freiheit, auch wenn er diese im transscens ventalen Sinne ausstelle. Wie so? "Er zerstört sie ja doch wieder durch das (immanente) Denkgeset, kraft dessen der Grund die Folge mit Nothwendigkeit enthält; so wie andrerseits durch die absolute Abschließung der Bernunft in sich, wodurch sie zugleich aushöre, etwas Drganisches zu sein und ansfange, ein geistiges Automat zu werden, durch welchen Proces endlich der Uebergang des Rationalismus in den Nas

turalism vollendet sei."

Aus diesem Raisonnement ist wohl ersichtlich, daß die neue Applogetif dem alten Rationalismus ein Pereat sonder Gleischen längst zugedacht haben musse. Der Leidenschaft aber sagt man nach, daß sie zwar scharfe Augen habe, um feine Beobsachtungen anzustellen, bei alle dem aber doch nicht davor geborsgen sei, übereilte Schlusse zu machen.

Einen solchen erblicken wir in dem gerügten Ueberschlagen des Rationalismus in den Naturalismus, der allerdings zur unausbleiblichen Folge hat, daß jener in diesem Letztern, wenn nicht zur Nationalität, so doch zum Possesse der hochgerühmten

Vortheile bes Naturalismus gelange.

Referent glaubt aber, daß es jenes Ueberganges gar nicht benothige, um den Rationalismus zu gleicher Ehre mit dem Raturalism zu verhelfen.

Schon der Nationalist der fritischen Schule kann gegen

a secondary

and the second second

a secondary

das obige Raisonnement einwenden, daß seines Denkgeseit gar feine Ammendung auf die transscendentale Freiheit zulaffe, inbem das Cansalitätsgesetz nur für die Erscheinungswelt von der Bernunft gegeben sei. Gesetzt aber, es leide eine Unwendung, fo folgt baraus noch gar nicht: baß bie Bernunft jum geistigen Automate werde, weil fie ihre Freiheit in einer Gefetgebung für freie Handlungen nothwendig bethätige. Diese nothwen-Dige, weil unausbleibliche Krafterweisung ber Freiheit, als eines Princips, macht noch gar nicht biefes felber zu einem Principe mit der Qualität realer ober substanzieller Nothwendigs feit; fonst wußte man ja wahrlich nicht, woher bem Dentgeiste ber Freiheitsgebanke gekommen sei, weil jedes Princip sich nur mittelst seiner Erscheinung, als jenes, und in seiner ans geschaffenen Qualität vor ihm selber offenbar und manifest werden kann. Der Apologet frage fich nur einmal: Db Gott als ein Dreieiniger mit oder ohne Nothwendigkeit von ihmigedacht werde ober nicht? Run ist aber die Dreipersonlichkeit nichts Anderes, als die manifestatio ad intra, und boch spricht unser Apologet von der Freiheit des gottlichen Geistes als ber höchsten Freiheit. Mit gleichem Rechte, im Vorbeigeben fei es bemerkt, konnte er auch von ber hochsten Bernunft Gottes reben; und wenn er es nicht thut, wie es sich bald zeigen wird, fo ist es eben nicht die Consequenz, die ihn baran verhinderte.

Er behauptet von jener Freiheit, daß sich an ihr die mensche liche Freiheit entzunde, diese aus jener ihre Nahrung ziehe, und in ihr nur wahrhafte Freiheit bleibe, wenn sie wolle, was

Gott - die höchste Freiheit - wolle.

Statt bes schonen Gleichnisses, von der Licht = Rerze entlehnt (die zu dem Berbrennungsprocesse sowohl ihres eigenen Kettes, als der atmosphärischen Luft bedarf), hatten wir gewünscht, daß der Autor sich über die Wahrhaftigfeit ber Freiheit bestimmter erklart, wenn er fich z. B. Die Frage beantwortet hatte: Db die Freiheit als immanentes, weil angeschaffenes Attribut bes Geiftes verloren geben tonne, etwa burch Acte seiner Freithätigkeit, die gegen seine ursprüngliche von Gott gesetzte Bestimmung laufen? Und geht sie in diesem Kalle zwar nicht als solche, wohl aber als Freiheitsgebrauch verloren (insofern, als dem menschlichen Geiste, weil einer andern Macht anheim gefallen, der Freiheitsgebrauch entweder erschwert ober gar unmöglich für die Rückfehr gemacht wird), so läßt sich wohl fagen: daß die creaturliche Freiheit, Gottes Macht und Willen augewendet, in dieser geborgen und aufgehoben fei; feis neswegs aber: baß bie Freiheit in jener erst zur Freiheit werbe, was sie früher nicht gewesen sei. Kurg: ber Freiheitsgebrauch fann wohl über bas Schicksal, nicht aber über die Rates

a orie und Sphare bes realen Seins entscheiden, unter welche

ein geschopfliches Sein zu ftehen fommt.

So viel einstweilen über die Berurtheilung des Rationas lismus als philosophischen Systems; daß dieses aber aus dem Regen unter die Traufe trete, im Falle seiner Anwendung auf Religion und Theologie, das wird nach diesem Vorspiele wohl Niemanden befremden. Doch hören wir den Verfasser selber! S. 265 lesen wir: "Der Gott des Rationalism ist draußen, an den Gränzen des Universums; dieses aber ist seit dem Absschlusse der Schöpfung sur jede weitere Verührung undurchsdringlich; weil es aber nun doch so ist, daß er dies Universum einmal geschaffen, so ist es denen, die darin sind und denken können, erlaubt, ja billig, an den Schöpfer zu denken. Welch ein Gott!"

Bon der Religion aber, als lebendigem Verkehre mit solch einem Gotte, lesen wir: "Gott lebt für sich und verkehrt mit sich; und eben so lebt der Mensch für sich, und verkehrt mit sich, und allenfalls mit denen, die mit ihm in derselben Versunnst eingeschlossen sind." Ferner: "Daß es sich in dieser Resligion um die Motive des religiösen Lebens (Gehorsam in Liebe) nicht eigentlich handeln könne, begreift man leicht. Wie läßt sich Gott gehorsamen, wenn die Vernunft dem Menschen sagt: Ich gebe dir das Geses, und zwar ein kategorisches, dies sei

bir genug - mich hore."

Bon der Offenbarung aber im Sinne des Rationalism heißt es: "Wird jene auf die innern Thatsachen des religiösen Bewußtseins bezogen, so sind wir von Rationalisten hinlangslich belehrt: daß Alles, was sich im religiösen Bewußtsein entswickelt, nichts Anderes ist, als das in der Vernunft Eingeschlossene, aber zum Bewußtsein des Individuums in der Gattung bisher noch nicht Borgedrungene. Alle Offenbarung ist alsv Offenbarung der Bernunft vor ihr selber. Hievon aber hat die Psychologie, nicht aber die Theologie, als Lehre von Gott und den göttlichen Thaten zu handeln.

In der Theologie des Christenthums sinden wir den Rationalisten als ganzlichen Verneiner aller Grundvorstels

lungen und Grundfacten berfelben.

Solch eine Vorstellung ist die vom Dasein der Sünde und ihrer Herrschaft über die Menschheit, und von dem hieraus entsstandenen sittlichen Unvermögen der Vernunft, auf welche Vorsaussetzung das Christenthum alle seine Lehren vom Heil aus Gott durch Christum banet.

Solch ein Grundfactum ist die Menschwerdung Gottes und

feine Erscheinung in ber Welt.

Nach Aufhebung Dieses Factums aber und zwar zu Folge

h-covale

des obersten Grundsates von der Inpenetrabilität der Welt und Menschheit sür Gott, bleibt von der Persönlichkeit Jesu keine andere Vorstellung übrig, als die, daß Er, gleich uns Andern, ein einfacher Mensch gewesen. Mit der göttlichen Macht und Sendung Christi aber wird von seinem Werke der Charafster des göttlichen Heiles und der Erlösung hinweggenommen, welscher Begriff sich mit dem Rationalismus schon deßhalb nicht versträgt, weil ihm die Sünde eine bloße Zufälligkeit ist, die nicht wiel zu bedeuten hat; und doch ist die Entsündigung als der Hauptszweck der Erscheinung Christi in den christlichen Urfunden bezeichsnet. Das Verdienst Christi kann also nur in einer Lehre besteshen, die erst nach 18 Jahrhunderten, unter den Händen der Rationalisten zu einer vernünftigen Religionslehre gediehen ist." So viel über den Nationalismus als Theologie.

Doch unser Apologet ist nicht ungerecht; er erwähnt und erwägt veßhalb noch zwei Vereinigung sversuch e

bes Rationalismus mit dem driftlichen Positivismus.

Der erste besteht in der Umdeutung des Wortes Offensbarung, der zu Folge diese in den Begriff der Welterscheinung hineingeschoben werde. Dagegen wird nun bemerkt (S.272): "Ofsfenbarung Gottes ist immer und überall ein Act Gottes, nur Er selber kann sich offenbar machen. So war allerdings der ursprüngliche Schöpfungsact eine und zwar die erste Schöpfung; die Welt aber und ihre Erscheinung ist nur das Product dieser Offenbarung, nicht die Offenbarung selber, und daß sie jenes sei, erkennen wir nicht durch Anschauung, sondern durch Resterion. Dieses Verhältniß bleibt für alle Zeiten und für alle Welterscheinungen."

"Sollen wir in dieser (außer der Zurückweisung auf den ursprünglichen Schöpfungsact) eine wirkliche Offenbarung Gotstes sinden, so müßte sich jener Uct in neuen Hervorbringungen wiederholen (mindestens auf die Weise: wie sich die ältere Theologie den concursus divinus gedacht hat, um die Erhalstung der Welt, als eine unaufhörlich wiederholte Schöpfung zu definiren). Von alle dem aber — wollen die Rationalisten

nichts wissen."

Der zweite Vermittlungsversuch legt die Gottlichkeit bes

Christenthums als hochste Vernünftigkeit aus.

Der Irrthum in diesem wird vom Verfasser als der gros bere angeklagt, "weil er geradezu das Göttliche mit dem Menschlichen vermische, um nicht jenes über dieses stellen zu müssen. Die Vernunft sei dem Menschen wohl Organ, das Göttliche zu schauen und in sich aufzunehmen; nicht aber das Göttliche selbst. Sie sei Form, in welche Gott ein geht, wenn er sich dem Menschen offenbart; aber in welcher er nicht

a consular

aufgeht. Sie ist Form bes Göttlichen für den Menschen, aber nicht Form (noch weniger bas Wesen) Gottes an sich. Lom Christenthume aber werde die Göttlichkeit an sich noch nicht ausgesagt, wenn man es die höchste Vernunft nennt, wenn es auch nicht problematisch wäre, ob es diese sei."

Diesen Versuchen wird schließlich noch nachgesagt: "baß sie in Christo nichts weiter als den Menschensohn schauen lassen, da uns die christlichen Urkunden zwar auch diesen, aber nicht diesen allein, sondern den Gottessohn zeigen, der, mit jenem

verbunden, ihn leitete und beherrschte."

Diese Mittheilung wird für manche Leser zu lang und zu breit ausgefallen sein; der Zweck aber mag hier das Mittel entschuldigen, da es sich nämlich für uns darum handelte, einzelne Stellen, und diese nicht abgerissen, sondern soviel als möglich im Contexte zusammenzustellen, deren Concentration in unserm Apologeten den Gedanken wecken sollte: daß wer den Nationalismus der Kantianer bekämpfen wolle, frei sein misse von Nationalismus einer andern z. B. der Jacobischen Schule.

Also — wie wir gehört, ist es problematisch, ob Gott in Christus die hoch ste Vernunft sei. Aber ohne Bedenken hat der Apologet Gott früher die hochste Freiheit genannt, und noch früher, ben menschlichen Geist, ben Beist vom Geiste (Gottes versteht sich). Warum soll nun aber der Gottheit die höchste Bernunft abgesprochen werden, wenn ihr boch die hochste Freis heit zugesprochen wird? Ist eine Freiheit ohne Bernunft denkbar in Gott, wenn jene ohne biese fur den geschöpflichen Beist nicht benkbar ist, und wenn ber Denkgeist überhaupt vom Rachbilde zum Urbilde aufsteigen barf? Wird nicht vielmehr Gott ebenso als das absolute Subject jener beiben Pradicate, ober als bas Princip jener Qualitaten zu benten fein, wie ber Beift ber substanzielle Trager berfelben ift? Werden ferner jene zwei Grundeigenschaften, wenn sie in Bezug auf ben Geist als Momente seiner ursprünglichen Offenbarungsweis sen, als Receptivität und Spontaneität gelten, nicht auch in Bezug auf Gott bieselbe Deutung zulaffen?

Ist aber dieses zugestanden, so ist hiemit schon der we sent liche Unterschied zwischen dem Geiste Gottes und des Mensschen negirt, und hiermit, wenn nicht der ganze, so doch der Halb pant he is mus inducirt, der als Harsequin mit seinem ex omnibus aliquid Sostime unter allen philosophischen Systemen unstreitig die lächerlichste Rolle spielt. Auf seine Aussage, das Vernunft nur Form des Göttlichen für den Menschen, nicht aber Form des Göttlichen au sich, noch weniger aber Wesen Gottes sei, darf sich der Apologet nicht berufen, um

h-covale

und zu widerlegen.

h-correlati

Warum sollte nicht dem Wesen Gottes neben der höchsten Freiheit auch noch die höchste Vernunft, und beide als Momente seiner Selbstoffenbarung, und hiemit als Form Gottes an sich beigelegt werden, da sich unter dieser Voraussehung um so leichter begreisen läßt, wie die Vernunft im Menschen Form sein könne, in welche Gott eingeht ohne in ihr aufzugehen, nach dem bekannten Schlagworte dieser Weltansicht: Gleiches wird nur von Gleichem erkannt, das in die apologetische Sprache übersett, lautet: Urbildliches wird nur vom Ebens

bildlichen erfannt?

Uebrigens hat Referent gar nicht übersehen, wie bestimmt fich unser Apologet gegen ben Pantheismus erklart hat, indem 'er S. 209 sagt: "wer Göttliches in die Vernunft und in die Natur fest, der hat Verminft (Geift) und Natur ichon vergot= tert und ist Pantheist geworden." Wenn sich aber bei alle bem, ohne sein Wissen und Wollen, boch ber Halbpantheism als spiritus familiaris in seinen Federfiel eingenistet; fo foll unsere Hindeutung auf dies malheur ihn nur behutsam machen in ber Beurtheilung fremder Weltansichten, um nicht in Consequenz= macherei zu gerathen, die Niemanden belehrt, aber Jedermann Wem ist nicht bekannt, daß im Kriticismus die theoretische Vernunft in Bezug auf Gott und gottliche Dinge leeres Stroh gebroschen? Er hat es ja felber eingestanden, und beshalb zur practischen Vernunft seine Zuflucht genommen, ja ohne die Schmach in dem Vorwurfe zu berücksichtigen, sein System als eine geborstene Glocke zu Tage gefordert zu haben! Aber wem wird deßhalb einfallen, sich jest noch mit dem Ausrufe vor den alten Riß zu stellen: Welch ein Gott! (versteht fich, an ber Granze bes Universums.)

Wird er sich nicht die Frage gefallen lassen mussen: wo er denn seinem Gotte den Plats angewiesen habe, den seine Kirche als einen außerweltlichen anbetet? Oder: — ob der concursus divinus etwa die Außerweltlichkeit wieder gut mache, dem zu Folge die Erhaltung der Welt als fortwähs

rende Schopfung erklart wird?

Wozu ferner die Persiflage gegen die practische Vernunft und ihre Motive in den Worten: Ich gebe dir das kategorische Gesetz — mich höre! (d. h. nicht Gott.) Ist als Urbild in seiner höchsten Freiheit sich selber genug, warum sollte das Nachbild sich nicht genügen mit seiner ihm zugetheilten Freisheit? Alles sich selber Genügende aber braucht auch nur mit sich selber zu verkehren. In der Penetrabilität der Welt kann doch der Grund zu einem Verkehre nicht liegen! Dies wäre beiläusig das Gegenstück zu obigem Sarcasmus.

Der erste Lobpreiser bes categorischen Imperativs war

übrigens bescheiben genng, die Legislation der Vernunft in letter Instanz nicht sür das Machwerf der subjektiven Vernunft oder des vernünftigen Subjekts auszugeben. Kanten war aller Pantheism wenigstens eben so zuwider, als unserm Apologeten, weil er, wie dieser, den Gedanken der Creation und nicht den der Generation der Welt aus Gott sesthielt. Wer aber dies thut, der hört nicht die Stimme der Vernunft allein im Du sollst, sondern zugleich die des Weltschöpfers selbst, wenn auch bloß mittelbar.

Und wenn er diesen vernimmt, so muß er sich ohne weis teres die Ohren mit beiden Fingern zuhalten, wenn er den Bors wurf vernimmt: "daß die Sunde ihm eine Zufälligkeit gelte, an

ber nicht viel gelegen sen."

Daß vieselbe Weltansicht, in der Christologie, der positiven Theologie eine große Schuldnerin geblieben, wer wird das in Abrede stellen wollen; aber sie ist deßhalb keine leichtsunige Schuldenmacherin zu nennen, indem es ihr nicht zu hoch anzurechnen ist, daß sie das sittliche Vermögen der Vernunft (d. h. die Freiheit) nicht so tief gesunken vorsinden konnte, als es ihr die orthodore Lehre der Reformation glauben machen wollte.

Auch war jene Zeit noch nicht reif, die wunderliche und absonderliche Distinktion zu machen, oder die bereits gemachte zu capiren, nämlich "zwischen dem Schöpfungs afte und dem Schöpfungs werke, und daß nur jener, nicht aber dieses in seiner Erscheinung den Ramen einer Offenbarung Gottes verdiene."

Jene Zeit sah bemnach ben Menschen, wie ihn die Erfah= rung als mit Freiheit und Vernunft ausgeruftet vorführt, nicht nur als eine Offenbarung Gottes an, sondern auch als eine Offenbarung, die keiner zweiten bedürftig sei, wenn barun= ter eine wiederholte Echopfung verstanden werden folle. Deßhalb trägt auch von der verunglückten Christologie nicht die Impenetrabilitat ber Creatur Die Schuld allein, wohl aber ber Einfall: daß Gott seiner Kande Werk in der Weltschöpfung mmöglich nur halb zu Stande gebracht habe, am wenigsten aber aus dem Grunde, um dem concursus divinus, als dem Gewichte an der Weltenuhr und der dadurch bedingten Unruh in ihr, ein sicheres Platchen anzuweisen. Solche Voraussetzungen aber mußten endlich allerdings bie Lehre in ben Vordergrund jeder historischen Offenbarung drängen. Aber fragen mussen wir uns an dieser Stelle: ob die Zeit ein anderes Resultat erlebt hatte, wenn der Rationalismus der irrationalen Orthos borie Gehör gegeben, und mit ihr das sittliche und intelligente Bermogen bes Geiftes im Menschengeschlechte, mit Rothwen= digkeit durch die Sunde Adams auf den Rullpunkt herab= gesunken, angenommen håtte?

a mount

Uebrigens erweist die Apologetik den Bermittlungsversuchen des Rationalism wirklich zu viel Ehre, wenn sie ihnen die Idee von Christus, als dem Menschensohne, zugesteht, die Idee vom Gottessohne aber abspricht. Keinem pantheistrenden Rationas lismus ist es wohl je in den Sinn gekommen, die Gottheit Christi als solche, wohl aber im Sinne des evangelischen und katholischen Christenthums zu bestreiten, das in dem Ausdrucke Mensch ensohn (von Christus dem Herrn gebraucht) eine höshere Bedeutung sindet, als wenn denselben der Nationalist mit der Persönlichkeit jedes Einzelnen im Geschlechte in Berbindung bringt.

Wir stehen nun bei bem S. 33, ber von ben Formen bes

Supranaturalism und ihrer Beurtheilung handelt.

Auf der gemeinsamen Grundlage alles Supranaturalism, daß die Quelle und der Ursprung der Religion — über der Verznunft — in Gott und seiner Offenbarung liege, sollen über das Verhältnis des Inhaltes der letztern zur Vernunft dreiers I ei Vorstellungen möglich, und auch geschichtlich eingetreten sein. Sie sind:

a. Der Inhalt ber Offenbarung kann und beziehungsweise

muß gegen die Bernunft fein.

b. Jener kann nicht gegen, wohl aber über ber Bernunft sein, wenigstens theilweise.

c. Er ist weber gegen, noch - wenigstens nicht abs

folut - uber, weil fur die Bernunft.

In Bezug auf die erste Form meint unser apologetischer Beurtheiler vor Allem: daß ein solcher Gegensatz seinen Grund weder in dem Begriffe der Offenbarung an sich, noch in dem der Vernunft an sich haben könne, daher nur einer eigensthümlichen Auffassung gewisser Offenbarungslehren zuzuschreiben und folglich nur historisch erklärbar sei. Diese Erklärung giebt er in den Worten: "Erst mit der Reformation kam die irratiosnalistische Aussicht zum Vorschein, veranlaßt theils durch den Haß gegen die Scholastik, theils durch die Vorstellung der Resformatoren von den Folgen des Sündenfalls und dem Grade des angebornen sittlichen Verderbens."

Wir sind mit dieser historischen Erklärung ganz einverstansten, keineswegs aber mit der Folgerung daraus, nämlich: daß jene erste Form nicht in der Vernunft an sich gegründet, und deßhalb nur einer eigenthümlichen zu fälligen Ansicht zuzuschreiben sei. Was mag wohl der Aritiker unter der Vermunft an sich verstehen? Versteht er mit uns darunter die Vernunft des Einzelnen, als Princip seiner Vernunftthätigkeit, mithin jene vor allem Vernunftgebrauche; so folgt hieraus, daß dieser letztere überall historisch eintreten muß, um sowohl von

ihm, als von dem Ansich besselben ein Wort über die Lippen bringen zu können. Demnach müßte also von jeder der drei Formen ausgesagt werden, was ihr Beurtheiler nur von der ersten gelten lassen will. Und da keine Thätigkeit der Bernunft, als Receptivität, allein denkbar ist ohne Thätigkeit der Freiheit, als Spontaneität, das Realprincip beider aber der Geist des Wenschen selber ist; so wird wohl auch alle und jede Ansicht von dem Verhältniß der Bernunft zur göttlichen Offenbarung davon abhängen, wie der Geist das ursprüngliche Verhältniß seiner zu Gott denkend bestimmt hat.

Daß übrigens diese Denkbestimmungen sich nicht ins Maaßund Zahllose verlaufen können, sondern daß auch Zahl, Maaß und Gewicht apriorisch zu Grunde liegt, und daß ihr Typus nicht überschritten werden und die freie Wahl nur innerhalb desselben ihren Spielraum haben könne, wird wohl nicht leicht Iemand beanständigen, dem die Geschichte des Denkgeistes in

der Weltgeschichte bekannt ift.

Die eigentliche Kritif aber hat zwei Hauptseiten.

Jene Ansicht wird zwar wortlich nur ein großer Irrthum genannt; allein da sich dieser mit einer Unmöglichkeit befaßt, so hatte er eben so leicht ein Unsinn genannt werden können.

Soll die Offenbarung den Menschen auffordern, heißt es, die Ideen, welche sie ihm mittheilt, nach andern Gesetzen des Denkens zu bestimmen und zu verknüpfen, als nach jenen Formen und Gesetzen, die der Vernunft ebenfalls anerschaffen sind? Ferner in Bezug auf die praktischen Anforderungen der Offensbarung an den Menschen, heißt es: Goll die Stimme der Ofsenbarung die Stimme des Gewissens Lügen straßen, und der Mensch überhaupt nach andern Gesetzen des vernünftigen Wolzlens handeln? Dies ist so numöglich, als daß das Licht nicht leuchten und das Wasser nicht naß machen sollte. So hebt also der Irrationalism eben so, wie der Nationalism, nur aus einem andern Grunde, alle Empfänglichkeit der Vernunft sur die Offenbarung auf; denn welches andere Organ bliebe dann dem Menschen noch übrig?"

Alles sehr wahr! Und boch ist jene Unmöglichkeit in die Geschichte eingetreten und so zur Wirklichkeit geworden, und die Theologie hatte wirklich der gläubigen Menschheit den Pelzgewaschen, ohne diesen naß zu machen, und ein Licht in das Erdendunkel gestellt, ohne dies zu erleuchten. Was sür eine Grundverhältnißbestimmung mag wohl solch eine wirkliche Unsmöglichkeit und unmögliche Wirklichkeit zur Voraussetzung haben?

Doch hören wir zuver noch die andere und mildere Seite der Kritik. Zwar kennen wir durch die Offenbarung eine Wics bergeburt des Menschen aus dem Geiste; aber dieser Geist

a secondary

a necessarial

ist wieder ber Geist Gottes, wird ihm von Oben gegeben, kommit insoweit von Außen her an den Menschen, ning von dies sem aufgenommen werden; wo findet sich nun aber ein Organ im Menschen zu jener Aufnahme? Da die geistige Geburt nur auf der Grundlage der physischen geschieht; so fann, wenn der Bater ber geistigen Geburt ber Geist Gottes ist, Die Mutter keine andere als die Bernunft sein, die ursprünglich vom gotts liden Beiste befruchtet worden. Auch wissen wir (mit ben Dfs fenbarungeglaubigen), bag bie Bernunft zu bem gottlichen Gaamen auch den Keim der Sunde in sich aufgenommen, daß bas durch ihr ursprüngliches Licht verdunkelt und von da an viels fach sich verirrt hat, und daß barum besonders eine neue Offenbarung nothwendig geworden; mit diesem Reim der Gunde und seiner Entfaltung tritt die Offenbarung zwar in Widerspruch, nicht aber mit der Bernunft selber. Diese hat durch die Aufnahme von Sunde und Irrthum, als von Außen her und insofern zufällig in sie gekommen, die Kähigkeit zur Aufnahme bes gottlichen Geistes und feiner Wahrheit nicht verloren!"

Diesen Aenkerungen zufolge hat es allen Anschein, daß die Apologetik eine Deutung der Wiedergeburt, nach und aus der primitiven Geburt des Geistes versuche, indem sie sagt: daß jene auf der Grundlage der physischen Geburt vor sich gehe, und hinzusetzt, daß der Bater der geistigen Geburt (also nicht der Wiedergeburt) der Geist Gottes sei, was auch mit der früshern Aussage zusammenstimmt in den Worten: der Geist des Menschen ist Geist vom Geiste Gottes. Ihr begreisen wir das bei andererseits nicht: wie sie in jener physischen Basis (wenn sie rein als solche genommen wird) die Vernunft als die Mutster sinden könne, da es ja keine Vernunft ohne Geist giebt.

Bei der Wiedergeburt läßt sich wohl das Vorhandensein der Vernunft um so leichter denken, da ja eben nicht die Physis, wohl aber der Geist des Menschen zunächst und vor allem wiedergeboren werden soll. Ist aber dies, so läßt sich abernals nicht die Wiedergeburt nach der primitiven Geburt des Geistes deuten. Nach der Grundansicht der Apologetik ist der Menschengeist freilich Geist vom Gottesgeiste; jener aber in der Sünde des Urmenschen, nach ihrer Ansicht, doch nicht gewichen vom physischen Gebilde des Menschen, sonst könnte sie nicht behaupsten, wie wir so eben gehört haben: daß der Vernunft nach dem Sündensalle die Fähigkeit zur Aufnahme des göttlichen Geistes nicht verloren gegangen sei.

Wurde aber boch — vielleicht aus Inconsequenz — solch ein Verlust von ihr zugestanden; so mußte freilich auch zugleich die Trennung des menschlichen Geistes (der wesentlich ein gött= licher ist) vom physischen Individuum zugestanden werden, da

es ohne Geist weder Vernunft noch Freiheit im Menschen ges ben kann.

Wer sich also nach dem Sündenfalle des Urmenschen wes der eine Willensfreiheit, noch eine Vernunft in dem Geschlechte desselben denken mag; der kann diesen Gedanken nur durch die Voranssehung rechtsertigen: daß die unmittelbare Folge jener Sünde in der Trennung des Geistes von der Physis im Mensichen bestehe. Diese Voranssehung findet ihre letzte Nechtsertis gung einerseits in dem Gedanken, daß Alles, was Geist ist, Geist sei vom Gottesgeiste, andererseits in der unmittelbaren Wirskung der Sünde, die das trennt und scheidet, was Gott urssprünglich vereint und verbunden hat.

An diese Deutung der Ursünde in ihrer nächsten Folge schließt sich aber auch die Zweckbestimmung des Christenthums an, die nur in einer Wieder bringung (Wiedergeburt) des menschslichen, als eines göttlichen Geistes, und hiemit in einer Ergänzung des Halb zum Ganz-Menschen liegen kann. Und hierin liegt auch der Schlüssel zum Verständnisse der ersten Form des

Supranaturalism.

Und die neue Apologetik steht in näherer Verwandtschaft mit ihr, als es ihr vielleicht lieb ist; wenn sie einerseits den Menschengeist als Geist vom Gottesgeiste, und andererseits die Wiedergeburt eine Befruchtung ber Mutter=Bernunft vom Bater= Beifte Gottes nennt. Denn - obwaltet zwischen bem mensch= lichen und göttlichen Geiste wahrhaft ein Geschlechtsverhältniß, fo sind auch beide als Geschlechtsfaktoren gleicher Natur und Auch ist unter Voraussehung der Ursünde die Tren-Wesenheit. nung bes göttlichen vom geschöpflichen Elemente in ber Einen Menschennatur als unausbleiblich zu benken, es mag nun ber fündige Uft entweder der Seele, als bem Lebensprincipe der Physis, oder dem Geiste felber zur Last gelegt werden. Daß aber unter Voranssetzung jener Verwandtschaft consequent nicht mehr von einer bloßen Verdunkelung bes ursprünglichen Vernunftlichtes durch den Keim der Sunde und seine Entfaltung die Rede sein fonne, ist offenbar, ober man mußte zu einer Scheibung bes Beiftes in ihm felber, b. h. zu einer halbirung beffelben feine Buflucht nehmen, der zufolge dem Menschen die Vernunft ohne Freiheit geblieben ware. Ober — was wohl schicklicher ware - man mußte der Physis als solcher die Kähigkeit zur Aufnahme des Geistes vindiciren, die ihr freilich abgesprochen werden konnte, weil in diesem Kalle ber Mensch selber als Bereinwesen von Beift und Ratur, und hiemit seine primitive Geburt ober Ent= stehung so wenig, als seine Wiedergeburt benkbar ware. — Bei allem dem aber ware es doch sehr gewagt, jene Empfänglichkeit mit bem Namen Vernunft zu belegen, weil die Receptivität der

a harmonia.

a secondary

Natur fur die Vereinigung mit dem Geiste nicht einerlei ist mit der Receptivität des Geistes fur Gott und Gottesgedanken.

Ein gleiches Dunkel sinden wir über das ausgegossen, was die Apologetik Keim der Sünde, mit der Kraft begabt, sich zu entwickeln in mannichfaltigem Irrsal, nennt, und dem sie neben dem göttlichen Saamen einen Plat in dem Menschen anweist.

Es steht allerdings einer philosophischen Disciplin sehr wohl an, in Bildern und Gleichnissen zu reden, versteht sich, wenn sie zuvor die Sache beim rechten Namen genannt hat, eingedenkt der Weisung: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse im Gottese reiche zu verstehen, den Andern aber bloß in Geheimnissen. — Doch hören wir die Apologetik über die zweite Form des Suverarationalism.

Auch von diesem gemilderten Gegensate zwischen Ofs senbarung und Vernunft glaubt die apologetische Kritik den nåchssten Grund in einer abermals zufälligen und eigenthümlichen Aufstaffungsweise specieller Lehren christlicher Offenbarung zu finden, nur mit dem Unterschiede, daß hier die Zahl solcher Lehren eine größere sei, als im vorigen Gegensate, indem diese Lehsren nicht bloß die Natur des Menschen, sondern auch die Natur Gottes zum Gegenstande hätten.

Ein entfernterer Grund wird noch in einer Ansicht vom Glauben gefunden, den die Offenbarung stets für jene Lehre gefordert habe, mit welcher Forderung aber jene Zeit die Besgreislichkeit der Lehren nicht habe in Uebereinstimmung brinzen können, ohne durch sie den Glauben selber als unmöglich zu erklären.

Was nun den ersten Grund betrifft, so ist wohl allerdings die Zahl als ein Zufälliges und hiemit der darauf basirte Unsterschied selber als ein zufälliger zu taxiren, nicht aber der Gesgensatz selber; denn wo der Inhalt der Offenbarung schlechts hin gegen die Vernunft streitend gedacht wird, wie könnte da irgend ein The il jenes Inhaltes von jenem Streite ausgenommen werden.

Anders verhält sich's wohl mit dem zweiten Grunde, den wir aussührlicher behandelt gewünscht hatten, weil dadurch zusgleich die behanptete Zufälligkeit dieser Form des Suprarationalism eine bessere Beleuchtung erhalten hatte. Nach der Psychologie jener Zeit schloß nämlich das Wissen (Begreisen) den Glauben deßhalb aus, weil jenes als ein inner es Schauen gedeutet, das vom Glauben schlechthin ausgeschlossen wurde. Darans folgte zugleich: daß alles sogenannte Wissen, das zum Glauben hinzutrat, nur sür ein une ig entlich es galt, und als ein bloßes, wenn auch nützliches Spiel mit Analogieen, die andern Sphären des menschlichen Wissens entlehnt waren,

andgegeben, deßhalb aber eben nicht verpönt werden konnte. Welche Grundansicht aber mußte von jener Psychologie voraussgesett werden, um das Wissen als ein inneres Schauen zu bestimmen? Und eben jene Grundansicht negirt die Zufälligkeit jener zweiten Form. In der Kritik derselben wird sehr richtig bemerlt, daß bei all ihrer mindern Vernunstwidrigkeit sie doch der gleiche Vorwurf tresse: daß die Offenbarung auch hier eine bloß äußere bleibe. "Der Mensch kann die Stimme der Offensbarung wohl hören, aber nicht verstehen; er kann die Wahrheit von Gott dargeboten wohl annehmen, aber nicht aufnehmen, d. h. nicht geistig verarbeiten, ihre Gaben sind goldene Aepfel in silbernen Schalen, aber nicht genießbar."

Hier wird sich freilich die Apologetik auf die Frage gefaßt machen mussen: ob etwa die goldenen Aepfel deßhalb gegeben worden, um sie nicht bloß aus der silbernen Schale herauszunehs men und zu beliebängeln, sondern sie sogar in Scheidewasser aufzulösen? Und welche Antwort sie immer in petto haben mag, sie wird nicht vor dem Spisnamen eines rationalistischen Vers

golders schützen.

Nicht viel besser wird es ihm ergehen mit einer zweiten Behauptung: "Das ist die Natur des Geistes, daß all sein Leben durch die Erkenntniß bedingt ist. Entweder beginnt es mit dieser und geht in Gefühl und Handeln über — oder es beginnt in dem Gefühle, steigt von diesem auf in die Erkenut= niß und endet im Handeln."

Es wird ihm hier gesagt werden, daß das Geheinniß des Rationalism, alle Köpfe zu philosophicisiren, schon verrathen sei. Denn sehr gern wird die Erkenntniß, von der die Apolosgetik spricht, für eine spekulative genommen, d. h. mit gestissents licher Abstraktion von der Erkenntniß-Scala in der Menschheit.

Und wenn endlich die Apologetif bemerkt, daß der Suprarationalist auf seinem Standpunkte schlechterdings nicht erklären könne, wie die Offenbarung den Menschen erleuchten, bessern und heiligen könne, wenn sie schlechterdings über ihm und so immer über ihm und folglich auch immer außer ihm ist; so wird sie sich die ehrenrührige Frage gefallen lassen mussen: ob sie denn als Theologie vergessen habe, daß der Glaube schon, als virtus infusa, zugleich ein übernatürliches Licht sei?

Und wenn sie auch darauf antwortete, daß sie dies so wesnig vergessen habe, als ein anderes, nämlich daß alles Licht nur für Augen und zwar für gesunde da sei, und daß jedes Auge, das dem Lichte sich verschlösse, ein krankes Auge sei; so wird ihr das Alles nichts frommen, denn auch der Suprarationalism hat eine Antwort in Bereitschaft, nämlich: daß das Licht wohl alles Andere, nur sich selber nicht sichtbar mache, und daß

a necessary

The constitution

demnach die Theorie des natürlichen Lichtes in der Experimenstalphysif der Theorie des übernatürlichen Lichtes an Thorheit

nicht viel nachstehe.

Was aber endlich die bezüchtigte Verwandtschaft des Susprarationalism mit dem Rationalismus betrifft, die darin liesgen soll, daß beide eine Transscende nat der Offenbarung beshaupten, nur mit dem Unterschiede, daß jeuer nur die Einsund Durchdringung, dieser aber auch den Andrang der Offenbarung auf den Menschen längne; so ist hiemit dem Rastionalismus wirklich zu viel Ehre erwiesen, indem er nicht bloß den Andrang, sondern die Offenbarung selber negirt, die er dann freilich nicht mehr als Etwas ansehen kann, das an den Menschengeist herankommen könne. Mit andern Worten: er erklärt das Sonnenlicht als überslüssig, und deßhalb als nicht eristent für das Auge, da dieses ohnehin schon sonnenhaft sei; oder er erklärt alle Transscendenz, alles Mysterium schlechtsweg für ein Unding.

Diese absolute Transscendenz des Mysteriums sowohl auf Seite des Nationalism als des Superrationalism zu destruis

ren, hat sich nun die Apologetik zur Aufgabe gemacht.

Sie läßt nämlich eine bloß relative zu, und zwar bloß in Bezug auf den Verstand, der am Sinnlichen seine Arbeit habe, nicht aber in Bezug auf die Vernunft, als das Organ für Uebersinnliches. Eine Transscendenz für diese finde weder in der Bibel, noch in der ältern Geschichte der christlichen Theoslogie einen Stützpunft.

Daß nun die Offenbarung für den Verstand Geheinmiß habe, das könne nur den befremden, der nicht wisse, daß für jenen die Religion schwn Geheinmiß habe, die doch nach der Meinung der Rationalisten und Suprarationalisten die Vernunft

felber ben Menschen lehre.

Wir haben die Idee von Gott, heißt es (sei's nun wosher immer); aber wer (Rationalist oder Suprarationalist) wird sagen, daß er Gott be griffen habe — und doch ist dies die Grundidee der Religion. Sie (oder ihr Inhalt — Gegenstand) ist also sür ums ein Geheimniß, wer sagt aber deshald: daß Gott und seine Idee die Vernunft schlecht hin übersteige, und daß, weil sie von ihr nicht begriffen und umfaßt werden kann, sie dieselbe gar nicht erfassen könne? Der Apologet geht von diesem Beispiele, aus der bloß formellen Offenbarung genommen, auch auf Beispiele aus der materiellen Offenbarung genommen, auch auf Beispiele aus der materiellen Offenbarung über; Referent hat ihn jedoch zuvor um einige Auskunft zu bitten. Wir fragen ihn zuerst: ob er jenes Erfassen oder Ergreisen, im Gegensaße zum Begreisen und Umfassen, wirklich auf die Bernunst bezogen wissen wolle? Und ist die Autwort

ein Ja, so kann man nicht in Abrede stellen, daß jene Idee nicht bloß für den Verstand, sondern auch für die Vernunft eine transscendente bleibe, und zwar gegen seinen Willen, weil er einer frühern Aeußerung zufolge, die Begreiflichkeit keineswegs in ein bloßes Ergreifen (Annehmen), sondern auch in ein Aufnehmen gesetz, das er mit der geistigen Verarbeitung als idens

tisch angesetzt hat.

Wir fragen ihn ferner: wem diese geistige Verdauung zustomme? Wird die Vernunft damit beehrt, so kann sie mehr als ergreisen; wird jene aber dem Verstande beigelegt, so läßt sich ihm sein Tagewerk nicht bloß in der Sphäre der Sinnlichsteit anweisen. Oder giebt es vielleicht eine doppelte Versdauung im Geiste, die eine auf dem sogenannt ersten Wege, wo nur die analytische Arbeit der Zähne in Anspruch genommen wird, die andere auf dem zweiten Wege, wo der Magenssaft für die Vereitung des Chylus ins Spiel tritt, und wovon man die letztere ebenso der Vernunft, wie jene dem Verstande anheimstellen könnte?

Und wozu diese Fragen? Zu nichts Anderm, als um jede Apologetik, als Theorie der Offenbarung, darauf aufmerksam zu machen: daß für die Penetrabilität des Lehrinhaltes gar nichts gewonnen wird, wenn einerseits die Unterscheidung von Bernunft vom Verstande, nach Grundsätzen der Jacobischen Schule, und and rerseits, wenn nach derselben Schule der Besgriff vom Begreisen als Umfassen in jene Theorie aufgenoms

men wirb.

Geistesfunktionen bleiben in der Wissenschaft stets sehr obers flächlich und äußerlich bezeichnet, wenn ihre Bestimmung nur von Gegenständen außer dem Denkgeiste entlehnt ist, mit welschen sich jene allerdings befassen oder doch befassen können.

Und so wenig die Vernunft, als Receptivität des Geisstes, bloß ein Organ ist für übersinnliche Objekte, denn sie nimmt ja doch auch von der Außenwelt Eindrücke auf; so wesuig kann dem Verstande bloß sein anatomisches Tagewerk in der

Sinnenwelt angewiesen werden.

Wer aber das Begreisen des Geistes nur in den logisschen Begriff setzt, der, je allgemeiner und leerer, desto umsfassender und weiter ausfällt, der weiß nicht, was er thut—wenn er sich gegen die Transscendenz sowohl des Nationalisten, als des Suprarationalisten ereisert. Der Geist begreist nur, weil seine ihm eigenthümliche Denkthätigkeit sich mit etwas ganz Anderm befaßt, als mit der Bildung der Begriffe. Und sein Begreisen ist zunächst freilich ein Ergreisen und zwar vor Allem seiner selbst, als des Realgrundes seiner Selbstoffenbarung; aber er kann nicht stehen bleiben bei Sich; als einem bedingten,

a consular

a necessaria

weil beschränkten Sein; er muß die Makel dieser Regativität, womit er sich als reale Position behaftet sindet, abermals negisten, und denkt darin eben ein Sein ohne Regativität, als absolutes Sein, als Sein durch sich. Dieser Gedanke von solch einem Sein nennt die Apologetik mit Recht die Grundsidee der Religion. Allein sie thut sehr unrecht, wenn sie diese Idee oder deren Inhalt auch schon den Gegen stand derselben nennt, wie wir gehört, um beide hernach, sowohl Idee als

Wegenstand, ein Beheimniß nennen zu tonnen.

Die Idee, der subjektive Gedanke des Geistes, ist als sols der fo wenig ein Beheimniß, als ber gange innere Proces, in welchem jene Idee das formale Schlußmoment ist; wohl aber ist das Objeft, welches jener Idee entspricht, ein Weheinmiß, weil es als ein den subjettiven Denkproces schlechthin transscendirendes Reales gebacht werden muß. Denkgeist muß jenes Schlußmoment in seinem Inhalte bes Unbedingten, mit berfelben Nothwendigkeit als Sein außer sich, d. h. als objektiv Reales benken, wie er das frühere Mos ment bes Bedingten, b. h. Sich felber als Sein, als fubjeftives Reale ober reales Gubjeft benfen mußte. Gott begreifen, heißt bemnach nichts Anderes, als den Eintritt des Gedankens vom Absoluten ins Selbstbewußtsein dialektisch nachweisen; die ganze Begreiflichkeit dreht sich also um die Genesis eines Moments im Denfprocesse. bestimmter und beutlicher dieser innere Vorgang einerseits bar= gethan werden fann; besto intensiver wird andrerseits burch bieses Licht das heilige Dunkel des Musters. Ober ist es etwa gang oberflächlich mit Sanden zu greifen, wie der menschliche Beist in dem Gedaufen von einem Wesen seinen Ruhepunkt finden fann, ber seinem ganzen Sein und Wesen widerspricht; und das er body zu benken genothigt wird, um dem Widers spruche in ihm selber zu entgehen?

Doch vernehmen wir auch noch die andern Belege für die

neue Ansicht über Transscendenz in ihrer Relativität.

"Wir haben durch die christliche Offenbarung die Idee der göttlichen Oreieinigkeit, welche nichts Underes ist, als die Exposition der Idee der Gottheit mit Beziehung auf ihr besonderes Erscheinen und Wirken in der Menschheit. Es versteht sich, daß diese Idee ein Mysterium einschließt, wie jene, deren Exposition sie ist. Aber wird man darum sagen: daß sie schlechtshin über die Vernunft sei, die Idee Gottes aber nicht?"

Und fürwahr! ist es ein ganz verkehrtes Verfahren, von der Exposition einer Idee das Geheimniß zu prädiciren, die Idee selber aber, als die Wurzel, als erempt davon zu erklären.

Es hat aber jenes Verfahren nur barin feinen Grund,

weil man mit der Idee Gottes in ihrer Inseparabilität vom Ichaedanken, als bem Gedanken vom Real-Grunde (Ur-Sache), so vertraut war, und daß man diese Vertraulichkeit für die Deutlichkeit selber hinnahm, an ber es gar nichts mehr zu beus ten geben könne. Wenn daher der Apologet fagt: "Ich wenig= stens werde einem solchen (b. h. ber ba glaubt: die Idee Got= tes sei nicht über die Vernunft) immer erwiedern: Mache mir querst Gott begreiflich, dann will ich bir auch die Dreieinigkeit begreiflich machen;" so ließe sich biesem Sate ohne weiteres mit gleichem Rechte ein anderer substituiren, namlich: Suche dir beinen Ichgedanken begreiflich zu machen, willst du dir die Dreieinigkeit begreiflich machen. Der Geist als Ich weiß sich nicht bloß als Gein, sondern auch als Dasein, b. h. als wis= sendes (sich benkendes) Sein — als Sein, bas sich selber offen= bar geworden ist in und durch sein Erscheinen. Der Gottes= gebante aber, wie er fich im Beifte ursprünglich einstellt, ift zwar ein Gedanke vom absoluten Sein, aber noch nicht zus gleich als Gedanke vom Dasein, als Selbstbewußtsein und Selbstoffenbarung beffelben.

Daß in dieser das Sein in seiner Absolutheit sich selber gegenständlich werden muß, ist klar: — aber in wie vielen Mosmenten wird jene Gegenständlichkeit zum Abschlusse kommen? Die Antwort auf diese Fragen kann abermals nur in der Idee vom Absoluten gefunden werden. Ist's aber dann nicht mit dem Mysterium zu Ende? So wenig in dem Gottesgedanken das begreisliche Moment das unbegreisliche verdrängt hat, weil jenes rbenso die Immanenz, wie dieses die Transscendenz in Anspruch

nimmt; so and hier.

Ein britter Beleg liegt in ber Creation.

"Der Glaube, heißt es, daß Gott die Welt erschaffen, ist im Munde Aller, selbst der Kinder; unsere Weisen haben Creastionstheorieen aufgestellt, deren Scharfsinn ich nach Berdienst anerkenne; aber bei alle dem, wer darf sagen, daß er die transssendente Thatsache, den Schöpfungsakt begriffen oder erklart habe? Er ist also auch ein Geheimniß, aber doch nicht unser

Bernunft schlechthin unzugänglich?"

Jenes Berdienst aber liegt nach einer frühern Neußerung nur darin: "wenn der Theoretifer nicht die Geheinmisse aufs löst, statt sie zu lösen d. h. zu erklären." Und solch ein malheur kann ihm, der Apologetik gegenüber, sehr bald zustoßen, wenn er in dem Schöpfungskaktum als Thatsache, die das Unis versum selber ist, den Willensakt und die Willensthat unters schiede, und dieser letztern in der Thatsache ebenso ihren Abs schluß, wie in dem Akte ihren Ansang anwiese, und zwar in der Absicht, um diesen Ansang dadurch zu motiviren, daß durch

h-month.

a secondary

ihn das Moment der Negativität in der Selbstaffirmation des Absoluten abermals negirt, und so aufgehoben werden solle in der

Setzung ber Weltsubstanz.

Wie leicht konnte sich hier die Theorie den Vorwurf augie= hen, daß sie erklaren wolle, wie es Gott angefangen, aus Richts die Welt zu machen. Darum sei es auch hier bemerkt, daß die Lösung solcher Wie-Anoten gar nicht in ihre Aufgabe hineinzurechnen ist; sei es nun, daß ihr jene in der Erforschung bes relativen, ober bes absoluten Daseins aufstoßen. Gie stehen als schlechthin unzugängliche Musterien an ber Gränze ihrer Contemplation. In dieser aber ist ihr Wie bloß bas Wa= rum, mit dem Doppelgesichte des Woher und Wozu. Und deßhalb kann sie auch frei und frank gestehen, daß sie die Transfcendenz bes Schöpfungsaftes begriffen, sobald fie beffen Bors aus = und Rachsetzung in ber Ibee bes Absoluten nach gewiesen, furg: ihn als bialektisches Moment im Leben des dreis einigen Gottes aufgezeigt hat. So ist die Gottesidee wohl der goldene Schluffel in dem unscheinbaren Futterale des Selbstbewußtseins — aber ber Schluffel als solcher schließt nicht auf; und so bleibt Vieles lange verschlossen und ein Geheimniß ohne ein schlechthin Unzugängliches zu sein.

Nach dieser Ansicht von der Transscendenz, die eine halbe für die Vernunft, und eine ganze für den Verstand sein soll, läßt sich leicht auf den Inhalt und die Bedeutsamkeit der dritten

Form bes Suprarationalism schließen.

Nach S. 287 ist sie die Synthese des Wahren in den zwei früheren Formen, mit Ausschluß des Falschen in beiden.

n. Als Wahrheit bes Suprarationalism wird

angegeben:

a. Gott ist die einzige ursprüngliche Quelle alles Wah=

ren und Guten.

β. Gottes Unveränderlichkeit in seinem Verhältnisse zur Welt, vermöge welcher Gott jene Quelle nicht bloß einmal für allemal, d. h. ursprünglich, sondern immerdar bleibt, so daß er die ganze Entwicklung der Vermunft durch Offenbabarung bedingt.

Sein Irrthum aber ist die Meinung von dem gänzlichen Umschlagen der Vernunft aus ihrer ursprünglichen Empfänglichs keit in gänzliche Unempfänglichkeit für göttliche Offenbarung, und der dadurch nothwendig gewordene blinde Glaube und die

willenlose Unterwerfung unter die Letztere.

b. Als Wahrheit des Rationalismus wird an-

gegeben:

a. Gott ist die Urquelle aller in der Vernunft liegenden Wahrheiten und guten Triebe.

B. Die Vernunft ist als Organ bes Göttlichen so unver-

tilgbar, als unveränderlich.

Sein Irrthum aber soll sein, daß er die Unveränderlichsteit der Vernunft festhält, die Unveränderlichkeit Gottes aber aufhebt. Gott ist jene Quelle nur im Schöpfungsakte, nach demselben aber nicht mehr; die Vernunft schöpft von nun an einzig aus sich selber. Hierdurch wird alle lebendige Versbindung des Menschen mit Gott abgeschnitten, und es bleibt nur die unlebendige durch den Gedanken und Erinnerung. Endslich läugnet er jede Verirrung der Vernunft gegen das Zeugniß der Geschichte und des eigenen Vewußtseins, um nur nicht die Rothwendigkeit einer wiederholten Offenbarung, und das Bedürfsniß eines fortbauernden Einflusses Gottes zugestehen zu müssen.

Referent hat an diefer Inhaltsbestimmung der dritten Form nur die Konsequenz, vom Standpunkte ber neuen Apologie aus. zu loben; zu tadeln aber, daß sie die gemeinsame Wurzel des Irrthums des Nationalism und Suprarationalism nicht zugleich aufgebeckt hat, zu bem Zwecke einer Bermeibung von Seite bes adten Suprarationalism. Jene Wurzel aber ift ber Salb= pantheismus, ber in ber Ibee von ber wesentlichen Ibentitat bes gottlich en und bes menschlich en Beiftes Der Unterschied zwischen beiden aber kommt bloß da= her, daß der Suprarationalism diese Identitat in eine Berbindung bringt mit dem biblischen Berichte von dem Gundenfalle. den er als historische Thatsache festhält; der Rationalism aber ienen Bericht nur als philosophischen Mythus gelten laßt. Die unmittelbare Kolge davon ist: daß jener mit der Sunde eine Trennung des menschlichen, weil gottlichen Geistes vom irdischen Gebilde, und mit dieser zugleich den Berluft der Bernunft und Freiheit für den Menschen eintreten läßt; der Nationalist aber den Menschen unter allen Umständen mit Vernunft und Freiheit begabt fortbestehen laßt. Hat es mit dieser gemeinsamen Wur= zel seine Richtigfeit, so erhalt zugleich von ihr die Wahrheit beider Formen eine neue, aber ungunstige Beleuchtung. Uebris gens hat die Apologetif auch in diesem Abschnitte es für zuträglich erachtet, gewisse Wahrheiten abermals zu wiederholen; und so wird sie es uns auch nicht übel nehmen, wenn wir ebenfalls wiederholen, daß weder die (von ihr anachührte) Roth= wendigkeit, noch das Bedürfniß einer Offenbarung mit dem Irr= thume in der Menschheit stehe und falle; daß umgekehrt Chris stenthum, als Offenbarung Gottes in Christo, boch in die Weltgeschichte eingetreten ware, wenn auch die Menschheit vor Christo (um mit der Schrift zu reden) einen Glauben an Ihn besessen hatte, um Berge zu versetzen, und alle Weisheit und Sprachen der Engel gesprochen hatte.

a accomple

Wir muffen wiederholen, daß jener Glaube und biefe Beisheit, wenn sie in der Welt vorhanden gewesen, boch nie ohne ben Erloser ba gewesen waren, insofern bie Menschheit nach dem Sundenfalle nur Geschichte und ein Gewissen hat durch Ihn, der von sich sagen komite: ehe Abraham war, bin ich. Wiederholen muffen wir, bag bemnach bie fogenannte Berbindung durch den Gedanken und die Erinnerung nicht fo unles bendig sei, als die Apologetif und glauben macht, die ihr erst dadurch zu einer lebendigen wird, daß fie Gott vor Allem zum Pabagogen (im eigentlichen Sinne bes Wortes) und nur nebenbei zum Leib = und Seelen arzt macht, für ben Kall, daß seine Offenbarungsthatigfeit durch den zufälligen Gin= tritt ber Gunde modificirt murbe. Es gabe fein Wiffen in ber Menschheit ohne Gewissen, in diesem aber (von seiner objecti= ven Seite betrachtet) lieat nach dem Sundenfalle ichon die Burgschaft von der Incarnation des Logos, ber sein Gesets, bas er als Weltschöpfer in ben Menschengeist gelegt, in diesem als Sunder nicht zu affirmiren brauchte, wenn er ihn nicht erlosen konnte und wollte.

Wiederholen muffen wir, daß, wer die Offenbarung in Christo auf bas theoretische Bedürfniß ber Gattung, durch den Sündenfall nothwendig erzeugt, gründet, dem Christenthume einen schlechten Dienst erweist, weil er bas Christenthum über furz oder lang der Gefahr ber Antiquirung aussett; und wir können und dafür nur auf Lessings Beantwortung der Frage berufen: "ob die Vernunft aus sich selber nur später ge= funden haben wurde, was die Offenbarung ihr gibt?"

Wir wissen wohl, daß die Bestimmung aller Offenbarung von der Apologetif nach S. 290. überdies darein gesetzt wird, daß sie das religiose Leben zur Entwicklung bringe, d. h. es neu anfache, wo es sinken wolle, und wo es eine falsche Rich= tung genommen, es auf die rechte Bahn leite, und es auf dieser unterstütze und fraftige: worand erhellet, daß sie das theo= retische Moment nicht das einzige, wohl aber das erste in jener Bestimmung fein lagt. Aber wir tonnen und nicht verhehlen, daß berlei Symptome ben Todesbruch in der Menschheit schon zur Voraussetzung haben, der den Schöpfer früher zum Restaurator, als zum Pabagogen macht.

Und Lessings bejahende Antwort auf die obige Frage thut der Nothwendigkeit der Offenbarung nicht schlecht= hin, wie die Apologie meint, sondern nur dann keinen Eintrag, wenn das theoretische Moment bort ganz aus dem Spiele bleibt, wo es sich um die absolute Rothwendigkeit ber Offenbarung handelt, und wenn ihm dafür nur die hypothet is de vindicirt wird, für den Kall einer Berdunkelung ber

Intelligeng, burch bie perfonlichen Berfundigungen ber Gingel=

nen, im Verlaufe ber Weltgeschichte.

An diese unsre Ansicht, einer seits von der Zufälligkeit des Berfalls in Bezug auf die Intelligenz im Geschlechte; andrersseits aber von der Möglichkeit eines hohen Grades derselben in Bezug auf das Heil in Christo, wird die Apologetik ohne Zweisel die Frage stellen: Wo bleibt der Glaube? in welschem Verhältnisse steht dieser zum Wissen?

Und wir können ihr von vorn herein antworten, daß jene Unsicht mehr Respect vor dem Glauben hat, als sie selber.

Sie kennt nämlich zuerst nur einen Glauben, als Bater des Wissens; wir aber kennen noch einen, als Sohn des Wissens. Es läßt sich freilich darüber streiten: ob jener Glaube, der nie Sohn werden kann, nicht den Vorzug vor dem andern verdiene; sintemalen Gott selber zwar Bater wird durch den Sohn, aber nie zum Sohne von ihm wird. Was nützte aber aller Streit über einen Vorzug, wenn dieser sich nie in der Wirklichkeit nachweisen ließe! Die Apologetik aber nennt den Glauben das Annehmen und Festhalten des Gesetzt en und nennt jenes einen geistigen Akt, ein Setzen des äußerslich Gesetzten in den Geist, wodurch es dessen Eigenthum wird.

Dieses Gesetzte ist ihr ferner "die Thatsache der historisschen Offenbarung." Wenn der Geist nun jene mit Liebe umsfaßt, sagt sie, und mit Treue pflegt, so kann es ihm gelingen, seinen Gegenstand zu durchdringen und eine Religionswissens

schaft zu erzeugen.

Wir haben gegen diese Genesis des religiosen Wissens um so weniger Etwas einzuwenden, als wir zum Eintritte des letzern in den Menschengeist schon mit der Thatsache der ur sprüngslichen Offenbarung ausreichen. In jener Thatsache findet sich nämlich der Mensch als einen wesentlichen Bestandtheil. Und je tieser er in sich eindringt, desto leichter und gewisser wird er auf Züge stoßen, die er sich unmöglich aus der Idee Gottes, als seines Schöpfers, wird erklären können, und deßhalb genöthigt sein wird, Thatsachen in der Geschichte vorauszusesen und zu postuliren, an die er glaubt, bevor er eine beglaubigte Kunde von ihnen erlebt hat. Dieser Glaube wäre also der Sohn des Wissens, weil des analytischen Selbstbewustsseins; und deßhalb auch seliger zu preisen, weil er an Etwas glaubt, ohne es geschen zu haben, als jener Glaube, der nur glaubt, weil er gesehen.

Ferner weiß die Apologetik von jenem Glauben: daß er nur ins Schauen übergehen, keineswegs aber ins Wissen über= — noch weniger aber im Wissen aufgehen könne. Wie so? Uebergehen gilt ihr nämlich als Verschwinden. Dieses

a secondary

a consider

aber sei (beim Glauben) beghalb unmöglich, weil er an ber

Thatsache hafte, die aber selber nie verschwinde.

Und sie behauptet allerdings mit Recht, daß die Thatsache nie verschwinde, insofern als das Geschehene nie ungeschehen gemacht werden kann. Allein die Thatsache ist noch nicht der Glaube selber; denn dieser ist ja der Act, durch den der Geist ein änßerlich Gesettes zu seinem innerlichen Eigenthum macht. Wenn nun der Geist von jener Thatsache die Ursache und ihre Bedeutung in der Weltgeschichte begriffen hat, so läßt sich freislich mit der Apologetif behaupten, die Thatsache sei deshalb nicht verschwunden, und insofern auch zugleich behaupten, der Glaube daran sei nicht verschwunden; aber der Uebergang läßt sich deshalb noch nicht läugnen, nämlich vom Glauben zum Wissen.

Glaube und Wissen haben nicht bloß ein und da sselbe Dbject gemein, wie die Apologetik eingesteht; sondern auch da sselbe Subject, den Geist, der da oft glaubt ohne Wissen, und dasselbe Object auch nie wissen (begreisen) kann, ohne es zu glauben; aber dieser sein Glaube ist offenbar nicht mehr derselbe, wie zuvor, weil er nothwendig durch den Hinzutritt des Wissens modificirt wurde. Mit andern Worten: der Glaube, als Zustand des intelligenten Subjects, hat einem andern Zustande Platz gemacht, ohne jenen deshalb für die Erinnerung und für

eine abstracte Kassung unmöglich gemacht zu haben.

Schon die alte Scholastif statuirte diese Modification, aber nannte sie einen Uebergang ins Schauen, und bezeichnete sie hiermit als ein Aufhören des Glaubens, der als solcher alles Schauen ausschließe; das Wissen aber nannte sie nach Thomas von Aquin: ein Schauen der Principien, quo in nobis loquitur Deus. Sie behauptete auch von diesem Wissen, daß es die Möglich keit des Zweisels ausschließe, und deßhalb höher als der Glaube stehe, der bloß den Zweisel als wirklis

ch en (nicht also bessen Möglichkeit) beseitige.

Wenn wir also einen Uebergang des Glaubens nicht bloß in das Schauen, wie die Apologetik, sondern auch in das Wissen fen kesthalten, so können wir doch mit ihr unter dem Ueberges hen nicht das Aufhören des Glaubens verstehen, weil der Mensch mit solch einem Uebergange wahrhaft nicht nur Richts gewönne, sondern sogar einbüßte; — wenn er z. B. Gott von Angesicht zu Angesicht schaute, ohne den frühern Gottesgedanken, als Idee, die ebenso ein Glauben an Gott in Einer Beziehung, wie in einer andern zugleich ein Wissen Gottes ist, und dieses nur sein kann, weil dasselbe Gottdenken auch ein Glauben ist. So weiß der Geist sich als Sein in seinem Bewußtsein, und glaubt zugleich an sich. Er weiß um sich, insofern er sich

als Sein aus bessen Erscheinungen, also auf bem Wege ber Vermittlung, festhalt. Und was vom Wiffen und Glauben bes Beistes an sich felber, bas gilt auch von feinem Wiffen und Glauben an Gott; nur mit dem Unterschiede, bag ber Geist die Sdee seiner selbst bei all ihrer Realitat doch nie zugleich objectivirt, mithin als objective Realität schauen kann, wohl aber die Idee Gottes in ihrer Realität, folglich als objective Realität in jedem Sinne des Wortes. Denn des Geistes Realität, die er aus seinem Denkprocesse gewinnt, ist ja nur eine subjective, weil seine Objectivirung schon in seiner Selbsterscheinung gegeben ist, aus der er sich eben als reales Subject zurücknimmt und wieder ge= winnt; aber jenes Moment der Subjectivität macht dieselbe Realität zu keiner problematischen. — Anders aber verhält es sich mit der Realität des Gottesgedankens im Geiste. Dieser, als Idee vom absoluten Sein, steht im Gegenfate zur realen Subjectivität des bedingten Seins; insofern jene erst durch die Regation bes negativen Momentes, bas an biefer lettern haftet, im imma= nenten Denkprocesse sich eingestellt hat. Diese Immanenz aber wird nothwendig zur Transscendenz, und hiermit zur Objectivi= tat, sobald ber Geist sich jene Idee als Realität denkt, und sie auch benfen muß, wenn er bas Denfen seiner selbst nicht als leeres Denken fahren lassen will.

Es giebt also wirklich einen Glauben, ber als Ibee noch in ein Schauen überzugehen hat, weil die gedachte d. h. dialestisch postulirte Objectivität eines Realen, bei aller Gewisheit, doch noch keine factisch e für den Geist geworden ist; und es giebt einen Glauben, als Festhalten des Gesetzen, das mit dem (unvermittelten oder durch Zeugenschaft vermittelten) Schauen zwar begonnen hat, aber mit dem Wissen noch endigen soll, weil jenes nämlich die Idee zu suchen hat, den ewigen Gelanken, der jener Thatsache vor ihrem Eintritte in die Geschichte zu Grunde gelegen und sie ins Dasein gerusen hat. Jeder von den beiden Uebergängen aber tilgt seine Boraussezung nicht aus; wohl aber wird diese jedesmal ausgehoben (conservirt und consumirt), indem das a posteriori in seiner Sich er heit eben so sein a priori, wie dieses in seiner Gewish eit sein a

posteriori sucht und findet.

Aus dem Gesagten laßt sich nun leicht ermitteln, wie viel Wahrheit in der Behauptung der Apologetif liege, der zu Folge sie von dem Glauben eine unend liche Capacität, von dem Wissen aber nur eine Endlichteit, sowohl dem Umfange, als der Bolltommenheit nach, prädicirt, um auf diesen Gegensatz der Prädicate einerseits die Unmöglichkeit des Uebergehens vom Glauben ins Wissen, andrerseits aber das Uebergehen, d. h. das Aushören der Wissenschaft in der Anschauung zu bauen.

h-covale

Der foll bie Enblichfeit bes Biffens vielleicht barin bes fteben, baff nur eine und biefelbe Thatfache unendlichen Deutungen ausgesett ift, mabrent jene gleichsam fich als bad Bleibenbe im Wechfel berausstellt? Bene Unenblichfeit aber bat eben nur ben Titel ohne Mittel; benn fie bewegt fich in einem febr engen Rreife, nach Babl, Daag und Bewicht bestimmt, ber fein Centrum in ber Mannichfaltigfeit bes Berhaltniffes bat, bas ber creaturliche Beift gu Gott moglicher Beife fpefulativ eingeben tann. Aber nur eines von ihnen fann objective Bultigfeit bas ben, weil ber Unenbliche felber nur in einem, nicht aber in allen Berhaltniffen gu ibm ftebt, und biemit alle andern als uns wahre, weil blog fubjectiv erbachte Berhaltniffe, von fich aus negiren muß. Jenes Gine Berhaltniß nun ju finben und in ber Sore ju begrunden, und baffelbe in allen Bebieten bes Wiffens nach allen Geiten bin geltenb zu machen, ift eben bie Mufgabe ber Biffenfchaft.

Und fie wird biefes Problem so gewiß sofen, obne fich elber aufgulbien, als die sogenaunte Bernunft Ger üntelligente freie Beis) in der Beurtheilung bed Zhatifichien in ber bis florischen übernatürlichen Offenbarung nicht immerkar bei ihren negativen Ariertunim fleche fann und wird, sollorin gu

bem sessieben Kriterium sertischeiten umß, auf welches sensieber sichen hinweist und darauf angewiesen ist, ohne welche Humeriung jenes selben nicht eristent water, und welches von Gott, von dem alle Positivität ausgeht, eben so in von Gest, von dem alle Positivität ausgeht, eben so in von Gest, das priori gefagt ist, wie den legaries Kriterium. Und der Umsfandt, daß die neue Prolegeits selber, in ihrer Beurtheilung des Cupravariennelism, die Pog at iv it at des Bernunstrierium in seiner Ausschlichlichlichtet, bestritten, ist unstreitig die verv dienstlichte Seite in der polemischen Ersteinung zum Judate besselber die Kriteriunten, die unstreitig aus Judate besselber die Kriteriung zum Ausdate

Diefer Inhalt foll den Gemad legen jur Beurtheilung der historischen Offendarung, weil er ih berhaupt zu zeigen hat, daß und wie eine Offendarung von dem Individuum, dem fie ursprünglich gegeden wird, aufgenommen werde; im Befach dern aber ich die Korm der Offendarung eine zweisachen ist a. wie das Individuum, welches vor als ein durch gekte liche Individual von der der der der die ein durch gekte liche Individual von der der der der der der die der in der Dieferstein bereichte Bereich wie gescheuten wirk wer

liche Juspiration berührtes benten, biese Berührung nicht nur in sich aufnehmen, sondern auch in sein eigenes Bewugtsein erheben, und so derselben mit Bewugtsein gewiß werben tonne. B. Wie basselbe Individuum, in dem Munder (bas bie

Inspiration beateitet) nicht bieß bas materielle Factum, sondern auch die Wieffamfeit Getres in demieden — in seine Erentuniss und in sein Bewoglieften aufgundbun vermöge. Ben der Erfenn barkeir der Physication handelt nun der 3.37. S. 39. Die Phosegarti will dernuter die Kontwort auf die Frage verstanden wissen: De es von dem Preducte der Inspiration ein besondere Bewusstesten von der Verstanden von der der der Angiration ein besondere Bewusstesein der getrlichen Caufalität geben könne? Da es aber, seit sie dingut, ein doppelret Bewusstessen unmittelbares und restreck conscientia prim et secundo, so habe sie auf giete doch inte Frage in dieser zweisachen Beziehung zu besontworten.

Die erste Antwort ist mm: Es muß ein unmittelbares Bemosstein der Inspiration des Berührefind von Gort in dem Individuum geben, in welchem jene statt sinder. Sie beruft sidbassir auf die Inaurie des menichtlichen Geistes, der sich anderes der Gestigen afseitrichten der materiellen Linge, anderes durch die burch die Einwirtung ber materiellen Linge, anderes durch die burch die Einwirtung Gottes, desse miesten siehes des des, wie er selber einzig in seiner Art sei, und nichts Gleiches und Rechtides habe (eine merschuftlege Einsterung, im Bergsseich mit der frühern in dem Sage: Geist ist Geist vom Geiste), so auch von jeder Tahrigsteit, die enkliche Dings auf den menschlichen Gesseich ausüben, unterscheiten misse. Mus; jeder Impiriter erschart nicht nur, VB as ihm geefindaret, sobern auch, das se ihm

1 homester

von Gott geoffenbart sei — nicht bloß die materielle

Wirfung, fondern die formelle Gigenthumlichfeit.

Ganz besonders aber musse dieser Schluß gelten in dem Falle, wo Gott den Einzelnen, um eines großen Ganzen willen, berührt, und wo es seine Absicht nicht sei, vorhandene religiose Ideen zu befestigen, sondern ganz neue (und deßhalb auch gewiß ganz und nicht bloß halb unbegreisliche) in das Leben zu rufen, wo also die Neuheit des Gegebenen selbst das Gefühl des göttlichen Ursprungs verstärken musse.

Für die Wahrheit in dieser ersten Antwort ruft die Aposlogetik sogar das ursprüngliche Gottesbewußtsein und Gottessgefühl zur Zeugenschaft auf. "Denn auf welch anderm Wege gelangt denn die menschliche Seele zur ursprünglichen Erkenntsniß ihres Schöpfers und Vaters, wenn nicht auf dem Wege

der ursprünglichen Inspiration?"

Und damit es ja nicht Jemandem in den Sinn komme, eine andere Antwort abzugeben, wie es sehr leicht geschehen könnte in ben Tagen "einer von Gott verlaffenen Spefulation"; so wird Jedem vornherein bedeutet, "daß die philoso= phirende Vernunft es schon begriffen habe, daß sie die Idee von Gott nimmermehr aus fich hatte erzeugen konnen, wenn fie ihr nicht gegeben ware; ja daß selbst der Rationalist gestehe, daß die Vernunft diese Idee ursprünglich von Gott em pfangen habe." -- Es muß hier aber ber Apologetik vor bemerkt werden, erstend: bag baraus, weil ber Beist den Gottesgedanken nicht aus sich erzeugen kann, noch nicht folgt, daß dieser ihm von Gott gegeben worden. Ferner, daß zwischen aus sich und durch sich einen Gedanken erzeugen, wohl zu unterscheiden sei, und daß, wenn der Beist auch jenen Gebanken nicht burch sich, so boch aus sich erzeugen könne. Wie könnte auch der Geist durch sich zum Gottben= ten gelangen, da er nicht einmal durch fich zum Denken seiner felbst vordringt, nichts bestoweniger aber, wenn er sich benkt, diesen Gedanken nur in und aus fich erzeugt. Endlich, daß wenn Gott bem Beifte gegeben (verliehen) hat, Gott zu benten, baraus noch nicht folgt, daß Gott den Gottesgedanken als fol= chen bem Geiste gegeben (mitgetheilt) habe. Da sprache ja die Apologetif gegen ihren fruher erklarten Willen der med as nisch en Unficht von ber Inspiration offenbar bas Wort.

Was wird aber der Nationalismus unserer Tage zu dieser Gunstbezeugung des modificirten Supranaturalism sagen? Werkann das wissen, wenn wir auch aus der Zeit des größten Jusstizmordes unter der Sonne wissen, daß der römische Landpflezger und das jüdische Königlein gute Freunde geworden seien?

So viel aber lagt sich vermuthen, daß jene unter ben

Rationalisten, die sich ihred balbvantheistischen Kundamente svefulativ bewußt geworden, lachen werden zu folch einer Sottife. Eben weil wir uns so eifersüchtig (nach ber Behauptung ber Apolo= getif) gegen gottliche Einwirkung verwahren, so fann bei uns Allen, die sich selber verstehen, von keinem ursprünglichen Em= pfangen, am wenigsten aber von dem des Gottesgebankens in und die Rebe sein. Wir haben nichts empfangen, als den gott= lichen Geist (von Gott dem Geiste), hiemit aber alles Andere, und vor Altem bas Gottbenken selber im Sichbenken, b. h. (wie sich's von selbst versteht) Göttliches in und; und barum beuft sich unser Göttliches im Ichgebanken nur selber. Und hinzusetzen werden sie noch: wenn der Supernaturalist versteht, was er gesagt, indem er fagt, daß bie menschliche Geele zur ursprung= lichen Erkenntniß ihres Schopfers und Baters nur auf dem Wege ber Inspiration fomme, so hat er gang vergessen, baß er furz zuvor jene Seele — ben Beift vom Beifte genannt habe. — Doch gegen diesen Vorwurf mag sich die Apologetik felber apologistren, wie sie es auch thut. (G. 312.) in der Frage: Wie empfing die Vernunft diese Idee? Und sie antwortet: "Das Materielle und Substanzielle fett Gott durch einen Act feiner Allmacht; bie Sbeen aber (geistiger Ratur und reines Erzeugniß bes Geistes) setzt er burch bas hauchen seines Geis stes, b. h. burch ben Act ber Inspiration erzeugt er sie, und bies sein Erzeugniß kommt mit bem Erzeugenden - zum Bewußtsein in der Seele. So und nicht anders konnen wir uns das ursprüngliche Gottesgefühl erklaren." Dies Gestand= niß können wir der Apologetik aufs Wort hinnehmen, nicht fo jenes Berftanbnig. Denn es liegt feine andere Wahr= heit in ihm, als biese: baß Gott fich felber in ber Seele beuft, und daß diese deßhalb Gott ebenfalls früher denken muffe, als sich selber.

Damit aber wollen wir keineswegs den Verkasser des Irzthums bezüchtigen, daß Gott sich selber erst nur in der Menschenseele zu denken begiune. Wir haben gar nicht vergessen,
daß er kein Pantheist sein und heißen wolle, und daß er die
Idee vom dreieinigen Gott als ein halbes Mysterium stehen
lasse. Aber das mussen wir ihm hier zur Last legen, daß, wenn
er sagt, Ideen seien geistiger Natur und reines Erzengniß des
Geistes, er auch noch hatte hinzusetzen sollen: ob unter diesem
Geiste bloß der Geist Gottes oder ob auch noch der men schliche Geist hinzugedacht werden musse. Denn im ersten Falle
ist die Idee nur ein schlechthin ein seitiges Product, im
zweiten Falle aber ein Product gegen seitiger Wirksamkeit. Nun lesen wir zwar auf derselben Seite, "daß, so oft
der Geist Gottes den Menschengeist anhande, er auch in diesem

a consular

a necessaria

vas Gefühl eines gegenseitigen Verkehrs hervorrufe, welches das erste unmittelbare Vewußtsein der Inspiration sei;" aber wir sinden nirgends, daß eben wegen diesen gegenseitigen Verskehrs die Idee als Product dieser Gegenseitigkeit in der Einwirkung Gottes und Rückwirkung des Geistes bestehend ges

bacht werden muffe.

Doch vielleicht finden wir hieruber einen Aufschluß in ber Belenchtung bes refleren Bewußtseins! - Zu biesem vermittelten Bewußtsein soll das inspirirte Individuum durchs Den fen geführt werden. Ift benn bas unmittelbare ober un= vermittelte ohne Denken in den Geist eingetreten, muß man hier fragen? Doch horen wir die Apologetik selber. fühlendes Wesen empfindet er die Wirkung Gottes in sich, als benkendes Wesen zerlegt er das Produkt bieser Wirkung für sein Denken, und vergleicht es mit seinem eigenen Gebans kenvorrath, und kommt so auf den Inhalt der Inspiration und die Unterscheidung beffelben. Und dieser Inhalt ift eben das, was man Eingebung von Gedanken nennt, wovon hier allein die Rede ist." Wir haben hier auf obige Frage fein zweideutiges Ja erhalten, es erinnert an das befannte Axiom Rousscand: Qui commence à penser, cesse à sentir; und das unmittelbare Bewußtsein besteht bemnach bloß in ber Empfindung bes Beiftes, als eines Befühlsmesens.

Run unterliegt es zwar keinem Zweifel, daß die Empfindung sich als das Primitive in der innern Wahrnehmung herausstellt; wie dieser Umstand auch sehr treffend in dem beutichen Worte: Em pfindung, d. h. Auffindung bezeichnet ift; aber es ist der Psychologie seit Rousseau eben so befannt, daß bas Erste b. h. Radifte für bie Auffindung noch nicht bas Erste in der Entstehung sein muß; indem vielmehr das Rachste in jener gar oft bas Lette in biefer ift. Go ist auch die Empfindung (auch Gefühl genannt) nur bas Resultat von einem Vorgange im Innern bes Beistes, wozu dieser spåter in der Analyse desselben die Coefficienten aufzusinden, die Aufgabe in der rationellen Psychologie hat. Diese Cvefficienten find in Bezug auf bas Subjekt, bie Reaktivitat und Res ceptivität für äußere Einwirkungen (in dem besprochenen Kalle für solche von Seite Gottes), die aber wiederum ein Princip voraussetzen, das, im Gegensatze zum Subjecte, das Object genannt wird, wenn es auch an sich abermals ein Subject (und zwar ein absolutes, wie hier Gott felber) sein follte. Einwirkungen aber werben fur die Receptivitat bes Gub= jects, mittels seiner unwillführlichen Reaction auf jene, zu Einbruden. Diese aber, sobald fie bas Subject nicht auf sid als Causalität beziehen kann, muß es nach Außen hin,

auf Etwas außer ihm beziehen, und dieses Suchen nach Causalität heißt eben Reflectiren; woraus zugleich zu erseshen ist, daß schon das sogenannte unmittelbare Bewußtsein (als Gesühl) sich nicht ohne alle Resterion im Subjecte einstels Ien kann. Ferner, daß mit dem Ablause jener Beziehung der Gedanke selber zu Stande kommt, zunächst als Vorstellung des Gegenstand des, der aber zugleich als Causalität des Zusstand es vorgestellt wird. Dieser Gegenstand ist zugleich auch der Inhalt sur das Denken (abgesehen nämlich von dem Zusstande des Subjects), auch wenn jener nicht durch Mittheilungen seiner eigenen Gedanken auf das Subject eingewirft haben sollte, und auf diese Weise die Inspiration keinen speciellen

Inhalt aufzuweisen hatte.

Eben so flar ift es, daß in jenem Inhalte zugleich gotte liche Caufalität liege, wenn nämlich der Eindruck als Einwirfung Gottes behandelt wird, weil er nur auf Gott bezogen werden fann vom Beifte, beffen anerschaffene Receptivität für Ihn eben seine Bernunft selber ift. Es bedarf die Inspiration mithin gar nicht eines außerordents lichen Inhaltes, um als solche vom inspirirten Subjecte erkannt und anerkannt zu werden. Die Apologetik wirft freis lich noch eigens die Frage auf: wie ber Mensch jene Causas lität finde? weil sie nur in der Beantwortung derselben die Unterscheidbarkeit des speciellen Inhaltes der Inspiration von den eigenen Erzengnissen des menschlichen Denkens für den Standpunkt der Reflexion zu finden glaubt. Zum Behufe derselben stellt sie noch vier Grundsätze auf, welche, auf das plotz= liche Entstehen religioser Einsichten angewandt, und als Fra= gen vom inspirirten Subjecte beantwortet, basselbe zum Schlusse berechtigen, daß Gott ihm jene Einsicht mitgetheilt habe. Fragen find: ob ihm biese Ginsichten bisher ganz fremd gewe= sen? ob es sie nicht irgendwie von Außen her? ob es sie nicht durch eigenes Nachdenken erhalten? ob es endlich sie nicht als Integration in den bisherigen Gedanken= Nerus einzuschieben vermoge?

Gegen diese in Fragen gekleideten Grundsätze läßt sich um so weniger Etwas einwenden, da die Apologetik selber von ihnen gessteht, daß sie durch ihre Ausstellung, bloß der Erkennbarkeit des inspirirten Inhaltes durch das reslere Bewußtsein habe die Enersgie sichern wollen, die dem letztern zukommt, ohne hiermit zu behaupten, daß alle Inspirirten auf diesem Wege ihre Inspiration als solche erkannt haben. Im Gegentheile sei vielmehr die er ste Erkenntniß auch überall die un mittelbare, welche zugleich unmittelbar Gewißheit gewähre; daher sei das er ste Erskennen der Inspiration das Gefühl, von Gott berührt zu sein.

a more de-

Referent findet hiebei nur noch zu erinnern, daß dieses Gesfühl wegen seiner Unmittelbarkeit wohl ein Kennen, aber noch kein Erkennen zu nennen sei, weil dieses vom kreatürlichen Geiste nur durch Vermittlung und hierdurch zugleich als Gewißheit ohne Wissen — alles Wissen aber ist vermitteltes Kennen, indem das zunächst Gegebene, vom Geiste als ein noch Unvermitteltes ergriffen, auf sein kausales Princip zurückbezogen, und

fo erft vermittelt und begriffen wird.

Der Proces dieser Relation aber kann vom Geiste, als freiem Principe, abermals zum Gegenstande einer innern reconsstruktiven Bevbachtung erhoben werden, aus welcher er zur Einsicht kommen kann, daß daß, was ihm in der ersten Ausstassung als Un mittelbares und Erstes galt, jest nur noch als ein Bermitteltes und darum Lettes gelten kann, und endlich, daß es überhaupt gar kein unmittelbares Beswußtsein geben könne, wenn unter diesem eines ohne alle Bermittlung verstanden werden solle. Denn kein Sein ist als diesse sich sich verchaupt gerken jenes wird dieses nur durch Bermittlung, die darin besteht, daß das Sein sich disserenzirt, sich selber gegensätzlich und so gegenständs lich wird.

Das Sein nun, das zu diesem Selbstobiektivirungs-Processe sich selber genügend gedacht werden muß, ist ein absolutes und unendliches zu nennen, wie sein Selbstdewußtsein, das seine Selbstoffenbarung ist. Das Sein aber, das sür diesen Process auf ein anderes Dasein angewiesen, ist eben nur ein relatives, endliches Sein, weil abhängig im Erscheinen und Sein, wovon jene Abhängigkeit eben so seine Beschränkt heit, wie die im

Sein seine Bedingtheit ausmacht.

Weil aber der Denkgeist gar keinen Grund aussindig machen kann, das Sein des Absoluten von dem Erscheinen desselben durch den Zeitmoment auseinander zu halten, so ist er genöthigt, nicht bloß die Soincidenz des Seins und Erscheinens kestzuhalten, sondern auch unter den Momenten der Selbsterscheinung dem Zeitbegriffe keinen Zutritt zu gestatten, und hiermit alles Werden vom Leben des Absoluten auszuschließen.

Daher verbietet auch das Symbol der christlichen Kirche, ein Prius und Posterius in dem Wechselverhaltnisse der drei göttslichen Personen zu einander zu glauben; andrerseits aber versbietet es eben so sehr, jenes Verhaltniß als ein un organisches und hiemit tritheistisches zu glauben, und bestimmt das Verhaltniß dahin: daß, wie der göttliche Logos vom Bater, so der göttliche Geist vom Vater und dem Sohne zugleich, von Ewigseit ausgehend, zu glauben sei. Diese Negation und

Affirmation des ewigen Werdens im Symbole ist aber noch keineswegs als ein logisch-formaler Widerspruch, wohl aber als eine Antinomie zu fassen, mit deren Lösung sich nicht das Symbol, wohl aber die Theologie als Dogmatik zu befassen hat, wenn sie Anspruch auf Wissenschaftlichkeit machen will.

Wir stehen nun bei der Erkennbarkeit des Wunders im S. 38. Als Einleitung hierzu bespricht die Apologetik er stens den zwie fach en Unterschied, der zwischen dieser Erkennbarkeit und jener der Inspiration statt findet. Jene könne nämlich vor allem keineswegs auf ein Gefühl, als unmittelbares Bewustsein, zurückgesührt werden, und beruhe daher bloß auf der Reslexion über die Erscheinung; dann aber sei die Erkennbarkeit des Wunders zunächst wenigstens nicht für das Subjekt, durch welches, oder für welches das Wunder geschieht; sondern für diesenigen, für welche die Offenbarung bestimmt ist.

Zweitens bespricht sie den doppelten Charafter des Wunders selber, um der Resterion den gehörigen Plat anzuweisen.

Das Wimber hat namlich eine negative Seite, die in der Ungewöhnlichkeit desselben, folglich in der Regation der zeit herigen Raturfausalität lingt, und eine positive Seite, die in der Uebernatürlichkeit und hiermit in der Negation aller Raturkausalität besteht. Hierher werden alle die Wunder bes ersten Ranges gezählt, in welchen "ein schlechthin Reues und plotzlich entsteht" (ein wahrhaft ganz neuer Begriff vom Wunder, im Bergleich mit dem fruhern, dem zufolge die forts gesetzte Schopfung nur um bildet, nicht aber sett), und welche deßhalb "nicht so fast die Resterion (welche hier an einer Kette von Schlussen zu ber wahren Urfache solcher Wirkungen hin= aufsteigt), sondern vielmehr bas Gemuth wie ein Gefühl der Inspiration auregt. In ihnen tritt die Idee der Allmacht nicht nur vor ben Beift, sondern auch vor ben Ginn bes Menschen; jene giebt sich ihm nicht bloß zu benfen, sondern auch zu schauen.

Mehr auf ihrem Platze aber sei die reflektirende Erkenntniß bei den Wundern des zweiten Ranges, d. h. bei Erscheinungen, die bloß in der plöglichen Veränderung des Zusstandes eines bereits Daseienden bestehen. Hierher werden die Krankenheilungen, wie dorthin die Auferweckungen und die Brodwermehrung gezählt. Auch hier werden wieder einige Grundsfätze für das Verfahren der Reflexion aufgestellt und sodann fortgefahren, daß, wenn die Beobachtung zeigte, der Handelnde habe gar kein Naturmittel angewandt, sondern einzig durch sein Wort die Veränderung hervorgebracht, diese Wirkungsweise ganz aus dem Gebiete des natürlichen Kausalnerus herausfalle, und die Resterion sich bescheiden musse, an und ekannte Naturkräfte

zu appelliren, die um kein Haar besser seien, als die qualitates occultae ber Scholastik.

Es bleibt in vorliegendem Falle — heißt es — der bloße reine Wille des Menschen als das Bewirkende übrig, und wie über das Verhältniß dieser Ursache zu ihrer Wirkung zu urtheis

len sei, kann ber Reflexion nicht entgehen.

Sehr wahr, mussen wir hinzuseken; und, boch ist der Apologetik viel entgangen für die Reslexion, wenn sie behauptet: "Nach der Erfahrung wie nach Philosophie ist der menschliche Wille keine Naturkraft und die Natur ist ihm nicht unterworsen. Deshalb sindet sich die Reslexion genöthigt, von dem menschlischen Willen zu jenem Willen aufzusteigen, der allein die Natur und ihre Kräfte beherrscht, und der ursprünglich sprach: dies Alles werde, und der zu dem Gewordenen spricht: werde anders, und es wird anders!"

Allerdings giebt es eine Erfahrung und eine barüber erbaute Philosophie, Die ben menschlichen Beift und feinen Bil-Ien fur fein Raturevolut in hochster Steigerung benten fann; aber gerade hierans, weil fie ben Beift über ber Ratur und ihren Kraften im Organismus bes Universums stehend beufen muß, muß sie jenem auch die positive (nicht bloß die nega= tive, die er noch besitt) Herrschaft über die Naturfrafte, nach ursprünglicher Bestimmung von Seite bes Schöpfers, einraumen. Run zeigt die Erfahrung freilich auf allen Seiten ben Berluft jener direkt positiven Herrschaft; aber selbst der schwache Ueberrest von dieser, der noch in der burch die Intelligenz ver= mittelten positiven herrschaft besteht, giebt in Berbindung mit vielen andern Thatsachen (bie in bas Gebiet ber Ethik fallen) Zeugniß von ber Kluft, die zwischen bem Ibeal= Menschen und ber Erfahrung liegt, - eine Rluft, über bie ber Dent= geist in der Gattung, wo ihm die beglaubigte Runde von dem Schicksale bes Stammvaters abhanden gekommen, von jeher ungählige Brucken zu schlagen versucht hat, bis auf die Ankunft bessen, ben ber Mund Gottes selber als ben Schlangentreter aus bem Saamen bes Weibes bezeichnete. Wenn nun die Apos logetik in Bezug auf die Einwürfe gegen die Wunder bemerkt: daß sie jedenfalls auf einer vis inertiae des Berstandes und der Vernunft, gegen die Anerkennung des Gottlichen in den Welt= erscheinungen, beruhen, und daß gegen solch einen Widerstand mit Argumentationen nichts auszurichten sei; so können wir sie wohl allenfalls ihrer üblen Laune wegen entschuldigen, aber keineswegs ihre Resignation auf alle Argumentationen, die um nichts ebler ist, als eine vis inertiae. Ist es benn fo gang mahr, baß bas Gottliche in ben Welterscheinungen keine Anerkennung finde wegen der Trägheit des Geistes? Ift

nicht im Gegentheile ber Geist bes logischen Pantheismus energisch genug, bas Göttliche in ber Natur und Menschen= geschichte zu allgemeiner Anerkennung zu bringen, und bivona= quirt er nicht deshalb auf dem Boben ber Philosophie, um gegen alles Gefindel von Wunderwerken schlagfertig bazustehen, bas ber Halbpantheismus in der Form des Suprara= tionalismus in die Welt schickt, und das um fein haar verståndiger ist, als die qualitates occultae der alten Scholastif? Und barum glauben wir, baß es sich in ber Wegenwart vor= züglich um die Argumentation fur das Eine Wunder in ber Weltgeschichte handle, nämlich um die nova creatura in Christo Dieses aber wird nur bann erst in die Beister Ginaana finden, wenn seine Boraussetzung, die Creationsibee, in ber Wissenschaft ihr bie Bahn gebrochen und die Wege bereitet hat. Dazu aber gehört vor Allem, baß man in ber Weltcrea= tur etwas Anderes erblice, als die gebantenlofe, aber often= fible Berkorperung gottlicher Allmacht, ber herrschenden Ges nerationsansicht gegenüber, die die Weltwerdung, als dialekti= sche Bewegung bes absoluten Seins zum Bewußtsein, zu em= pfehlen versteht. Die Furcht, Geheimnisse und Wunder aufzuheben, ba, wo sie als Gedankenknoten bloß fur bas Denken auf= geloft werden follen, hat alle Urfache, fich um eine gleiche Recommandation umzusehen.

#### Bur Nadyridyt.

Unserer früheren Antündigung zufolge (Zeitschrift Bb. IV. H. 2. S. 294.) sind wir jest ermächtigt, als den Berfasser der daselbst abgedruckten Abhandlung: "die Borausssessungen des Hegelschen Systemes", Herrn Candisdaten theol. Theodor Friedr. Köstlin aus dem Würtembersgischen, gegenwärtig zu München, öffentlich zu nennen.

Die Rebaftion.

#### Intelligenzblatt.

Får Gebilbete.

Bei C. A. Wolff in Berlin ist erschienen und in allen Buch = und Kunsthandlungen zu haben:

## Hegel's Portrait.

Mit handschrift sanber in Rupfer gestochen.

Preis 15 Sgr.

## de Wette's Portrait.

In Rupfer gestochen...
Preis 15 Sgr.

In meinem Verlage find neu erschienen:

# Predigten

### aus der Amtsführung der letzt: vergangnen Jahre

non

Dr. Carl Immanuel Migsch.

Dritte Auswahl.

Sauber brochirt, Preis 22 Ggr. od. 1 flor. 36 fir.

Die erste Auswahl dieser Predigten erschien im Jahre 1833. Preis 1 Thlr. 16 Ggr. ob. 3 Flor. —

Die zweite Auswahl im Jahre 1838. Preis 18 Ggr. ob. 1 Fl. 21 Kr.

Bonn im April 1840.

A. Marcus.

#### Inhaltsanzeige des I. Bandes der Neuen Folge. (Der Gesammt-Folge V. Band.)

| Erstes Heft.                                                            |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| ©                                                                       | eite |
| Vorwort. Vom Herausgeber                                                | 1    |
| Neber heilige Schrift und Wort Gottes; über das Moment der              |      |
| Ausschließlichkeit am Beilsbegriffe; über das Berhältniß der            |      |
| Christologie jum Ethnicismus und jum A. T. und über die Art             |      |
| der Auferstehung Jesu. Bon C. J. Ninsch                                 | 5    |
| Ueber die neuere Christologie. Bon Prof. Dr. Erichson                   | 60   |
| Bur fpefulativen Theologie. Bom Berausgeber. (3meiter                   |      |
| Artifel)                                                                | 91   |
| Ueber ben Begriff des Mpthus und feine Anwendung auf die neu-           |      |
| testamentliche Geschichte. Bon Prof. Dr. Ch. S. Beiße.                  |      |
| (Dritter Artifel)                                                       | 114  |
| Heber 2B. Sabn's gefchichtl. Begründung zc. Als Rachtrag jum            |      |
|                                                                         | 142  |
|                                                                         |      |
| Zweites Heft.                                                           |      |
| Bur spekulativen Theologie. Bom Berausgeber. (Zweiter                   |      |
| Artifel. Schluß.)                                                       | 155  |
| lleber die geschichtliche Entwicklung der Philosophie als Wissenschaft. |      |
| Mit Bezug auf die Gegenwart. Bon Dr. Cb. S. Beife . 2                   | !35  |
| Andeutungen über ben Ursprung der Religion im Bewußtsein und            |      |
| in der Weltgeschichte. (Fragment aus einem ungedruckten Werke.)         |      |
| Bom Herausgeber                                                         | 256  |
| Die Apologetit als wiffenschaftliche Rachweisung ber Göttlichkeit       |      |
| des Christenthums in feiner Erscheinung; von Dr. 3. G. von              |      |
| Drey, Prof. der tath. Theologie in Tubingen. Erfter Band:               |      |
| Philosophie der Offenbarung. Mainz bei Fl. Rupferberg. 1838.            |      |
| Wasan Sub trans D. Of M. Harte                                          | 276  |
| 2                                                                       | 310  |

## 3 eit schrift

für

# Philosophie und spekulative Theologie

unter Mitwirkung ber Herren

Hofprediger Dr. Actermann in Meiningen, Professor Dr. H. Beckers in Dillingen, Geh. Medizinalrath Prof. Dr. Burdach in Königsberg, (Beh. Medizinalrath Dr. Carus in Dresten, Prof. Dr. Chalybaus in Kiel, Prof. Dr. Erdmann in Halle, Prof. Dr. Erich son in Greisswald, Prof. Dr. Carl Philipp Fischer in Tübingen, Dr. A. Gunther in Wien, Prof. Dr. Friedrich Hoffmann in Mürzburg, Inspettor Dr. B. Hoffmann in Basel, Prof. Dr. D. Krabbe in Hamburg, Universitätsrath Dr. Kreuth hage in Göttingen, Prof. Dr. Leufe in Göttingen, Censistorialrath Prof. Dr. Lücke in Göttingen, Desan Dr. G. Mehring in Langenburg, Schöff und Syndisus Dr. J. Fr. von Meyer in Franksurt a. M., Prof. Dr. Julius Mülster in Halle, Consistorialrath und Prof. Dr. Neander in Berlin, Consistorialrath Prof. Dr. Nitssch in Bonn, Dr. Passavant in Franksurt a. M., Geheimer Hofrath Prof. Dr. Platner in Marburg, Prof. Dr. Rothe in Heidelberg, Prof. Dr. Gengler in Marburg, Prof. Dr. Stahl in Erlangen, Prof. Dr. Staudenmaier in Freiburg, Geh. Reg.: Rath Prof. Dr. Steffens in Berlin, Prof. Dr. Twessen in Berlin, Prof. Dr. Ewsten in Eispig, und And.

herausgegeben

non

Dr. J. H. Fichte,

Professor der Philosophie an der Königl. Preuß. Rhein Universität.

Reue Folge. Zweiter Band, erstes heft.

Bonn, bei Abolph Marcus. 1840.

## Versuch einer wissenschaftlichen Begründung der Idee der Unsterblichkeit

MAH

Professor E. Ph. Fischer in Tübingen. Erster Artifel.

Die abstracteste Bestimmung der Unsterblichkeit ist die der Unwergänglichkeit oder der unaufhörlichen Dauer, daher sie jeder Form, in welcher die Unsterblichkeit erfaßt werden kann, zu Grunde liegt. Der unmittelbarste Unterschied der Form der Unsterblichkeit ist der des unaufhörlichen Seins oder des unaufshörlichen Werdens. Beide Vorstellungsweisen widerlegen sich durch ihre eigene Dialektik.

Das Sein hat das Werden zu seiner Voraussetzung. Dem das Werden ist der Uebergang von dem Nichtsein zum Sein, und das Sein ist mithin das Gewordene. Das Gewordene ist bestimmtes Sein oder es ist Dasein. — Sofern in dem Dasein das Werden aufgehoben ist, ist es unthätiges, wirkungsloses Sein. Aber diese Unthätigkeit ist sein Tod. Das Sein, welches nicht wird, oder sich nicht bethätigt oder nicht wirkt, zerfällt in sich selbst und wird von Anderem aufgehoben.

Der Begriff des Daseins ist mithin dem Begriffe der Unsvergänglichkeit unangemessen.

Ebenso negirt sich die Vorstellung des unaufhörlichen Werdens selbst. Was unaufhörlich wird, entäußert oder verliert sich selbst, d. h. es wird zu einem Andern oder es vergeht.

Wenn nun einerseits das einseitige (abstracte) Dasein um seiner Unthätigkeit willen in sich selbst zerfällt, andererseits das Zeitschr. f. Phil. u. spek. Theologie. Neue Folge. II.

Denken zu dem Begriffe fortzugehen, welcher sich als die Einheit und Wahrheit jener Extreme erweist, indem er ebensosehr die abstracte Negativität des Werdens, wie die abstracte (einsseitige) Positivität des Seins aushebt. Dieser Begriff ist der Gedanke der wirksamen oder thätigen Wirklichkeit oder der Energie \*).

Die That i gke it ist kein numittelbares, sich selbst negirendes Werden, sondern ein sich selbst Bestimmen; und die Wirklichskeit ist kein unmittelbares Dasein, sondern Verwirklichung und mithin sich selbst affirmirende Existenz \*\*).

Während die Bestimmungen des Werdens und des Seins sich gegenseitig negiren, indem das Werden, als bloßer Uebergang zum Sein, des Nichtgewordensein, das Sein aber das Geswordensein, und mithin das Nichtwerden ist: ergänzen sich die Bestimmungen der Wirklichkeit und der Thätigkeit gegenseitig, indem die Wirklichkeit im Wirken ihre Existenz erweist — und mithin Verwirklichung ist, und die Thätigkeit ein Wirkliches (śνεψγοῦν τι) voraussetzt, welches in seiner Selbstverwirklichung existirt. Ein Wesen, das in seiner Thätigkeit wirklich ist, verszehrt sich durch seine Thätigkeit nicht, — der active Tod — sondern es setzt oder afsirmirt sich durch dieselbe; und ein Wesen, welches in seiner Wirklichkeit thätig ist, versinkt oder zerfällt

<sup>\*)</sup> Erkoyein ist dem Aristoteles die Einheit der Wirklichkeit und der Wirksamkeit oder der Thätigkeit.

<sup>\*\*)</sup> Daher kann mit wissenschaftlicher Präcision nur von einem natürlichen, nicht aber geistigen Werden, — der Geist wir d nicht nur, sondern er bestimmt oder bethätigt sich selbst, — und nur von einer Wirklich feit, nicht aber von einem Dasein des Geistes die Rede sein, indem er nur in der Verwirklichung seiner selbst eristirt. Doch versteht es sich von selbst, das man, wenn man sich einmal überzeugt bat, daß die Eristenz des Geistes kein unthätiges, sondern ein wirksames (energisches) Dasein ist, den Sprachgebrauch, wonach man von einem Dasein des Geistes redet, wohl beibehalten kann.

nicht in sich selbst, - ber passive Tod - sondern es erneuert feine Erifteng burch feine Wirksamkeit.

Sind das abstracte Dasein und bas ebenso abstracte Werden die Formen ber raumlichen und zeitlichen Dauer, die fich um ihrer Einfeitigkeit und Regativität willen felbst aufheben \*), so ist bagegen bie thatige Wirklichkeit, in welcher bas Denken die Einheit und Wahrheit jener negativen und zu negirenden Weisen ber Eristenz erkennt, die Form ber e migen, bas heißt sich selbst bewährenden Eristenz.

Der Begriff ber thatigen Wirklichkeit, welcher bie mahre Form ber Unsterblichkeit ist, weist auf bie innere Möglichkeit vber Kahigfeit (durauis) ber Bethätigung ober Gelbstbestimmung zurud. Das Princip, welches die innere Möglichkeit ober Macht ber ewigen ober unendlichen Energie ist, ist an sich ein unendliches. Denn nur die unendliche Möglichkeit kann sich durch die unendliche Energie verwirklichen.

Das an sich unendliche Princip ist sich Selbstzweck, so daß es in seiner Verwirklichung sich selbst erfaßt. Der Begriff der Selbstverwirklichung vollendet sich mithin in dem Begriff der Entelechie \*\*), indem nur das Wesen, welches sich im Wissen mit sich selbst zusammenschließt ober sich selbst Zweck (seiner Thatigkeit) ist, und sich mithin als in sich gekehrtes und

<sup>\*)</sup> Hieraus erhellt schon, wie falsch die (zeitliche) Vorstellung der Ewigfeit, als unendlichen Berdens, oder die (raumliche) Borstellung derfelben, als unthätigen Seins, ift; und felbst ber Berfuch, die Ewigkeit ebensowohl in der Form der unendlichen Zeit. lichkeit, wie in der Form der unendlichen Räumlichkeit ju denfen, ift begriffe und zwecklos, weil die unmittelbare Identität derfelben nicht die Ginbeit der ihre Regativität und Unwahrheit aufhebenden 3 dee, und mithin nicht ihre Babrbeit, fondern nur ihre unbedingte, maagloje Fortjegung und Erweiterung ift.

<sup>\*\*)</sup> Eviekezeia von rekos und exeir; was seinen Zweck in (867) fich felbst hat:

geschlossenes Ganzes erweist, einer sich felbst bemahrenden und mithin ewigen Existenz fähig ist.

Es ist nun zu erweisen, daß der Geist das an sich unsendliche Princip ist, welches die innere Möglichkeit seines Wesens durch die unendliche Energie seines Willens verwirklicht, und in seiner Verwirklichung in sich zurücksehrt und sein Wesen (im Wissen) erfaßt.

Da alles, was ist, durch seine Beziehung zu sich selbst und zu anderem, sein Wesen offenbart, so wird die Unsterbs lichkeit des Geistes als seine wesentliche Qualität in den Vershältnissen sich erweisen, in denen er sein Wesen verwirklicht.

Der individuelle Geist entwickelt sich unmittelbar im Bershältnisse zu seinem Leibe oder zu seinem natürlichen Sein, und durch dieses in der Beziehung zur äußern Natur.

Durch seine Beziehung zur Natur vermittelt er sich seine Beziehung zu sich selbst oder seine innere Selbstbestimmung. Als selbstbewußtes Subject bezieht er sich auf die Totalität oder die Welt der geistigen Individuen, und sein relatives Verhältniß zur Welt gründet sich auf seine absolute Beziehung zu dem abssoluten, sich selbst und die Welt bestimmenden und wissens den Urgeiste.

In jeder dieser Beziehungen wird die Eine Idee der Un= sterblichkeit in einer andern Bestimmtheit erkannt werden.

Die nahere Bestimmung der Begriffe, durch welche die Unsterblichkeit des Geistes zu erweisen ist, kann nur durch die Ausführung selbst versucht werden.

Alber die Bedeutung des Problems läßt sich schon vorläufig im Allgemeinen angeben.

- I. In der Beziehung zur Natur erweist der Geist seine Raturfreiheit und durch dieselbe seine Integrität, im Gegensatze zu den natürlichen Individuen, die von ihrer eigenen und der äußern Natur, deren Momente oder Durchgangspuncte sie sind, abhängige und mithin vergängliche Wesen sind.
- 11. Im Verhältniß zu sich selbst verwirklicht der Geist seine unendliche subjective Bestimmungsfähigkeit in seiner unendlichen

Sellstbestimmung, während ein endliches Lebensprincip durch seine Bethätigung oder durch den Proces des Lebens sich verzehrt.

III. Im Verhältnisse zu der geistigen Welt erweist sich der individuelle Geist durch seine objective Universalität einer allsseitigen Entwicklung oder Bildung und Vollendung fähig, die sogenannte unendliche Perfectibilität, so daß er ebensowohl durch seine innere Totalität, wie durch seine unendliche Eigenthümslichseit wesentlicher, er gänzen der und mithin noth wendiger Einheitss und Vermittlungspunct des Universums ist.

IV. In seinem Verhältnisse zum absoluten Geiste wird er durch seine derivirte Absolutheit \*), das heißt durch seine Gotts ähnlichkeit, der Ewigkeit Gottes theilhaftig.

In jedem dieser Berhältnisse erweist sich die Unsterblichkeit des individuellen Geistes in anderer Bestimmtheit, indem die Integrität, die unendliche Selbstbestimmung, die allseitige Entwicklung und Bollendung und endlich die Ewigkeit die Weisen und Formen sind, in denen er den Begriff der Unsterblichkeit realisirt. Den Beweis der Mittelbegriffe, aus denen sich die Idee der Unsterblichkeit in den durch die wesentlichen Berhältnisse des individuellen Geistes bestimmten Formen ergibt: der Naturfreiheit, der unendlichen Universalität und endlich der derivirten Absolutheit von Universalität und endlich der derivirten Absolutheit vohr der Gottähnlichkeit desselben, hat der naturphilosophische, der psychologische, der ethische und der religionsphilosophische Abschnitt zu leisten.

<sup>\*)</sup> Unter Absolutheit versteht die Philosophie die in sich gegründete und geschlossene Existenz. Im eigentlichen Sinne existirt nur der Urgeist absolut (Deus amnibus numeris perfectus et absolutus); da er sich aber nur "im freien, ihm ähnlichen Wesen," vollsommen offenbaren kann, so ist, wie Schelling S. 414 seiner Untersuchunge... über Freiheit des Willens bemerkt, der Begriff einer "derivirten Absolutheit" so wenig widersprechend, daß er der "Mittelbegrif der ganzen Philosophie ist."

#### Der naturphilosophische Beweis.

Bevor wir den Begriff der Natur-Freiheit des Geistes in seiner innern Wahrheit erweisen, entwickeln wir die Methode, durch welche das Denken zu dem adaquaken Begriffe seines Verhältnisses zur Natur, aus welchem der Begriff der Unsterbslichkeit naturphilosophisch abzuleiten ist, fortschreitet.

Die dem Begriff senes Verhältnisses unaugemessenen Formen sind die Uebergänge zu dem ihm entsprechenden Standpuncte, und die Kritik jener einseitigen Denkweisen ist in ihren positiven Ergebnissen — da das bestimmte Negiren nach der andern Seite ein Setzen ist — die stufenweise Entwicklung des wissensschaftlichen Begriffes.

Um keine wesentliche Form, in welcher jenes Verhältniß gedacht werden kann, zu übergehen, beginnen wir mit der Kritik der dem Begriffe des Geistes widersprechendsten Denkweise: des Materialismus.

### I. Rritische Entwidlung:

S. 1.

Die materialistische Lehre ber Wesentlichkeit und Ursachlichkeit bes Materiellen und der Abhansgigkeit und Derivirtheit des Geistigen.

Der Standpunct des Materialismus ist der des sinnlichen Empfindens und Wahrnehmens, und es ist daher eine noth-wendige Folge, daß auf demselben das Materielle für das Wessentliche und Ursachliche das Geistige, — zu dem Gedanken des Geistes, als Einheit seiner Bestimmungen oder Thätigkeiten, kommt es auf diesem Standpunkt nicht —\*) für das Abgeleitete oder Verursachte erklärt wird.

<sup>\*)</sup> Wenn fich der Materialismus anders zu dem Gedanken der Scele erhebt, so erklärt er sie für das Product des Zusammen-wirkens der teiblichen Organe, und verkonnt mithin ihren Begriff, als sich selbst bestimmenden und sich mithin (im Wöllen und Wissen) selbst hervorbringenden oder verwirklichenden Subjects.

Sonach wird ber Mensch als Product ber Natur betrachtet, und die geistigen Thatigkeiten besselben als Wirkungen organischer Borgange oder Processe angesehen; eine Meinung, welche schon burch ben einfachen Gebanken widerlegt wird, daß die Natur, als das Reich des selbstlosen oder bewußtlosen Daseins und Lebens, nur die Voraussetzung oder Bermittlung, nicht aber ber innere Grund der sich felbst bestimmenden und wissenden Gubjectivitat b. h. bes Beiftes fein fann.

So werden 3. B. auf biesem Standpuncte bie Gebanken ebenso fehr für Wirkungen ober Processe des hirns erklart, wie die electrischen Thatigkeiten, g. B. bas Angiehen und Abstoßen ober bas Erscheinen von Aunken, für Wirkungen ber electrischen Processe gehalten werden, und in demselben Sinn, in dem man von einem Verdanungsapparat spricht, sprechen einige Physiologen von einem Denkapparat.

Um ben Materialismus ausführlicher zu beleuchten, erwähnen wie die Erklarungen Magendie's, der, als berühmter und im Uebrigen verdienstvoller franzosischer Physiolog \*), diesen Standpunct vollkommen reprasentirt.

Alls Sensualist behauptet er S. 144 im Abschnitte von ben Berrichtungen bes Gehirns, fie feien keiner weitern Ers klarung fahig, als daß sie von der Action des Gehirns abhangig seien \*\*). Db er nun aber gleich barin, baß er sie auf keine übersinnliche Urfache bezieht, seinem sensualistischen Stand-

<sup>\*)</sup> Lebrbuch der Physiologie von F. Magendie 2te Ausg. II. Bde. aus dem Frangösischen von Dr. D. Hofader 1826.

<sup>\*\*)</sup> Daß er unter diesem Abhängigsein im bestimmten Ginn ein Berurfachtwerden verfieht, erhellt, wie aus dem gangen Bufammenhange, jo ichon daraus, daß er fagt: die Ericheinungen der menfdlichen Intelligenz feien Refultate der Action des Bebirns, und wie die Actionen anderer Organe feiner weitern Erflärung fahig; man muffe fich deshalb, um fie ju ftudiren, lediglich auf Die Berhachtung beschränken, wodurch das Studium derfelben ju einem rein physiologischen werde und nicht schwieriger fei, als das der Berrichtungen anderer Organe.

Puncte tren bleibt, so sieht er boch nicht ein, daß er in der Behanptung, sie seien vom Gehirn abhängig, keine Beobachtung, sondern ein Urtheil ausspricht, das er nicht hinreichend begründet. Denn darans, daß die geistigen Thätigkeiten mit der gesunden Entwicklung des Gehirnes zunehmen, mährend sie in Kranksheiten desselben gestört werden, folgt nur, daß sie dadurch versmittelt oder bedingt, nicht aber, daß sie dadurch verursacht oder bewirkt werden. Diese Folgerung beruht auf der sallacia: cum hoc, ergo propter hoc.

Wie alle Materialisten, kommt er mit sich selbst in Widersspruch, indem er, unerachtet seiner entschiedenen Protestation gegen jedes belebende oder beseelende Princip, doch nicht umhin kann, ebendaselbst zu gestehen, die geistigen Thätigkeiten stehen unter der Herrschaft der Seele, und seien von den übrigen Lebendersscheinungen verschieden. Er spricht diese Herrschaft der Seele sogar in concreto aus, wenn er S. 145 sagt: das rein physsologische Studium der Verrichtungen des Gehirus werde wegen der Leichtigkeit, womit wir an und selbst die geistigen Phanomene hervorbringen und beobachten können, leichter, als das der meisten übrigen Functionen.

Allein er sieht nicht ein, daß die Leichtigkeit, die geistigen Phanomene hervorzubringen und sogar zu beobachten, ihre Abhängigkeit von der Willführ oder vielmehr von dem selbstbewußten Willen beweist, und er merkt nicht, wie sehr er aus der Rolle fällt, wenn er behauptet: wir können die Berzrichtungen des Hirns hervordringen und beobachten, statt daß er auf seinem Standpuncte sagen sollte, das Gehirn könne seine Berrichtungen aus selbstbewußtem Willen — denn dieß liegt in dem Begrisse jener Leichtigkeit — hervordringen und beobachten. Aber eine selbstbewußte Willensthätigkeit des Gehirns ist eine contradictio in adjecto, da nur ein selbstisches, subjectives Princip, nicht aber die organisirte Materie derselben fähig ist. Dagegen erklärt er consequent "die unzähligen Erscheinungen, welche die menschliche Intelligenz ausmachen, für weiter nichts, als Modificationen des Empsindens."

Die Fähigkeit, zu empfinden, zeige vier Hauptmodificationen:

1) Das Empfindungsvermögen, 2) das Gedächtniß, 3) die Urtheilskraft, 4) das Begehrungsvermögen oder den Willen\*). In allen diesen Modificationen wird immer das Gehirn als das Subject oder Princip der geistigen Thätigkeiten betrachtet \*\*).

Das Empfindungsvermögen wird als diejenige Action (eine Fähigkeit oder ein Vermögen soll eine Action sein) bezeichnet, vermittelst deren wir Eindrücke erhalten sowohl von Innen als von Außen.

Die Action des Gehirns, vermittelst welcher früher erhaltene Vorstellungen wieder erweckt werden, heiße Gedächtniß. Die Erinnerung, welche unverkennbar in gewisser Weise und in gewissem Umfange eine freie Thätigkeitist, indem sie Folge eines Entschlusses \*\*\*) sein kann, unterscheidet Magendie nur dadurch von dem Gedächtniß, daß durch dieses kurze, durch jene lange Zeit vorher erzeugte Vorstellungen wieder erweckt werden.

Die Urtheilsfraft ist ihm das Vermögen, das Verhältniß der Sensationen zu einander zu empfinden. (Wonach es nichts als Geschmacksurtheile gebe.)

Wie das hirn das urtheilende Subject — nicht Ich

<sup>\*)</sup> Den Willen nennt er Seite 152 die Modification des Empfins dungsvermögens, vermittelst deren wir begehren. Daß das Begehren nur die niedrigste Weise des Wollens, oder der praktischen Selbstbestimmung ist, und daß das sich selbst bestimmende Ich oder die Seele begehrt, strebt und sich entschließt, sieht der Sensualist nicht ein, so unmittelbar sich diese Einsicht aus der vernünstigen Selbstbeobachtung ergibt.

<sup>\*\*)</sup> Mogegen aus seiner eigenen Aeußerung, daß wir die geistigen Thätigkeiten hervorbringen und beobachten, folgt: daß das Ich das Subject des Hervorbringens und Beobachtens der geistigen Thätigkeiten ist, und daß mithin das hirn nur das sie vermitztelnde Organ sein kann.

<sup>\*\*\*)</sup> Man denke fich & B. einen Gelehrten, der fich bald tieses bald jenes Gebictes seines Wissens erinnern will, indem er durch diesen Entschluß die anderweitigen, nicht in dieses Gebiet gehörigen Erinnerungen negirt.

urtheile, sondern mein Hirn urtheilt, d. h. es deukt nicht, sondern es empsindet das Berhältniß seiner Sensationen — so ist es auch das begehrende oder wollende Subject; und es macht seinem Scharfsun Ehre, daß er Seite 152 sagt: "nicht selten verwechselt man das Wollen mit derjenigen Gehirnaction, welche der willkühr lich en Muskelzusammenziehung vorsteht. Ich halte es für die physiologische Forschung für nüblich, beide von einander zu unterscheiden." Die willkührliche (!) Muskelzussammenziehung, wodurch die Bewegung entsteht, ist also keine Action des Willens, sa nicht einmal nach Seite 160 eine "vitale Eigenschaft", sondern sie "entspringt aus der auf einanderfolzgenden oder gleichzeitigen Action mehrerer Organe: des Hirns, der Nerven und der Muskeln"!

Dieselbe Gedankenlosigkeit, die den Berkasser versührt, die geistigen Thätigkeiten von dem Entschlusse, sie hervorzubringen und zu beobachten, abhängig zu denken, und sie doch für weiter nichts als Actionen des Gehirns zu erklären, läßt ihn auch von einer willkührlichen Muskelzusammenziehung reden, deren Ursache nicht der Wille sei, sondern welche weiter nichts als die Action mehrerer Organs des Hirns, der Nerven und der Muskeln sei, indem er die Verwirklichungsmittel der willkührslichen Bewegung mit dem Principe derselben verwechselt!

Jene Vermögen sollen "durch ihre Verbindung mit einander und ihre Gegenwirkung auf einander \*) die Intelligenz des Menschen und der vollkommneren Thiere bilden, nur mit dem Unterschiede, daß sie bei den letztern beinahe (!) im Zustande

<sup>\*)</sup> Nach dieser Borstellung werden die Bermögen als selbstständig wirkende Principien oder Kräfte bestimmt, deren Product die Intelligenz des Menschen sein soll, da es doch ein und dasselbe Ich ist, welches, als allgemeines Subject seiner Bestimmungen oder Thätigkeiten, empfindet, wahrnimmt, fühlt, anschaut, denkt und will (d. h. begehrt, strebt und sich entschließt); so daß diese Erweisungen seiner Selbstbestimmung nur verschiedene Formen oder Stufen seiner ideellen Entwicklung und Bildung sind.

Bersuch einer wissenschaftl. Begrund. b. Ibee b. Unsterblichkeit. 11

ihrer Einfachheit bleiben, während der Monsch einen größeren Vortheil aus ihnen ziehe, und sich so die geistige Ueberlegenheit sichere, welche ihn auszeichne." D glücklich, wer von seinen Gaben solch? einen Vortheil ziehen kann!

Er weist daher nicht inconsequenters, wie andere Natursforscher\*), soudern consequenterweise dem Menschen seinen Ort unter der Klasse der Sängethiere an.

Seite 153, in der Lehre vom Begehrungsvermögen, sagt er ohne allen Zusammenhang: "das Vermögen zu abstrahiren, bestehe darin, daß man Zeichen sür Begriffe aufstelle und vermittelst dieser Zeichen denke." Diese Eigenschaft characterisire den mensche lichen Geist und bringe ihn auf die hohe Stufe der Ausbildung, wie sie bei civilisirten Nationen gefunden werde. Allein selbst die Thiere bilden sich Schemate oder sogenannte Gemeinbilder, welche sie sogar zu combiniren vermögen. Diese Fähigkeit characs

In der That stellt der Leib des Menschen als Organisation und mithin als beseeltes Verwirklichungs, und Darstellungsmittel des Geistes nicht eine besondere relative Form oder Stufe, sondern den seiner Idee absolut entsprechenden Totalorganismus dar, welcher als solcher allseitig bestimmbares Eintheilungsprincip aller besondern Stufen und Klassen der Naturwesen ist, ein Gedanke, der wie Okens, so nun auch Kaups Eintheilung des Thierreichs zu! Grunde liegt.

Die moderne Spstematik, sagt Prof. Wagner in seinem Handsbuch der vergleichenden Anatomie, begeht offenbar eine Inconssequenz, wenn sie den Menschen zum Thierreich und gar als Ordnung unter die Säugethiere stellt. Sie hält sich auf einmal an die äußerlichen Merkmale und springt vom Princip ab, das sie bei der allgemeinen Betrachtung der Natur sosstilt. Sie theilt dieselbe in organische und unorganische, erstere in die Pflanzens und Thierwelt nach rein immateriellen Principien; sie hat also dasselbe Princip auch beim Menschen sestzuhalten. Kaup, der in seinem geistreichen Werke: das Thierreich, diese Bemerkung erwähnt, fügt hinzu: der Geist des Menschen, ein unmittelbares Geschenk Gottes, stellt ihn über die ganze irdische Schöpfung und macht ihn zum Herrn der Erde.

terisirt mithin den Menschen so wenig, daß sie nur als der Uebergang zu der ihm eigenthumlichen theoretischen Fähigkeit und Selbstbestimmung zu denken ist.

Dbwohl Magendie mit Rucksicht auf die Mehrzahl der französischen Philosophen mit Recht sagen kann, die "Wahrsheit:" alle Erscheinungen der Intelligenz seien Modificationen des Empfindens, sei von den heutigen Metaphystern vollskommen erwiesen, so ist doch die deutsche Philosophie solchem Sensualismus niemals anheim gefallen. Die Begriffslosigkeit der materialistischen Vorstellungsweise ist zu sehr am Tage, als daß sie sich für den denkenden Kopf nicht von selbst verzriethe. Es sehlt dem Materialismus jeder Gedanke einer Einzheit oder eines Princips, nicht nur der geistigen Thätigkeiten, selbst der physischen Verrichtungen: ein Gedanke, gegen den Magendie (S. 21) ausdrücklich protestirt!

Da das Denken ein Begreifen der Erscheinungen, und das Begreifen ein Zurücksühren des Einzelnen auf das Allgemeinen ist, so besteht der nächste Fortschritt darin, daß die einzelnen Organe und deren Thätigkeiten auf eine innere Einsheit bezogen werden, welche, als ihre einfache Allgemeinheit, ihr Princip und ihr Zweck ist. Diese innere Einheit oder Allsgemeinheit, durch welche die einzelnen Theile des Körpers zu Gliedern oder Organen eines Ganzen des Organismus werden, ist das, was man überhaupt Seele nennt \*).

<sup>\*)</sup> Herr Prof. Erdmann, der diese Theorie des Berhältnisses der Seele zum Leib in der Schrift: Ueber Leib und Seele 1837, mit großer Klarheit oder Faßlichkeit auseinandergesetzt bat, beruft sich dabei mit folgenden Worten auf die berrschende Borstellung über das Berhältnis von Seele und Leib: Der Sprachgebrauch bezeichnet dasjenige, was in irgend einer Totalität oder einem Organismus das Centrum bildet, worauf sich alles als auf den bestimmenden Zweck bezieht, als Seele, und sagt etwa, der Hausvater oder die Hausmutter sei die Seele des Hauses, und nennt eine Physiognomie, in welcher nicht Ein durchgebender Grundzug erkennen läßt, was der Lebenszweck des Indivis

Bersuch einer wissenschaftl. Begrund. b. Ibee b. Unsterblichkeit. 13

#### S. 2.

Die realistische Ibentitätslehre von Seele und Leib als gleich wesentlicher Kactoren.

Als Identitätslehre mussen wir die zuletzt entwickelte Theorie von dem Berhältniß der Seele zum Leibe bezeichnen, da die Seele die nur innere Einheit oder einfache Allgemeinheit der einzelnen Organe des Leibes ist, mit diesem, dessen Zweck oder Begriff sie sein soll \*) identisch ist, ohne sich zu einer selbstständigen, von dem Körper unabhängigen Existenz befreien zu können.

Von der nur formellen Bestimmung der Seele, daß sie Einheit oder einfache Allgemeinheit der einzelnen Organe des Leibes sei, geht das bestimmte Denken zu der Definitien über, daß sie in sich seiendes Subject des Leibes, und als solches das ihn inne werdende und bestimmende Princip sei. Seele und Leib verhalten sich mithin wie Wesen oder Innerlichkeit und Erscheinung oder Neußerlichkeit zu einander. Der Leib wird sonach als die sich entwickelnde und erscheinende Seele, die

duums ist, seelenlos. Ist nun ein Organismus oder ein Leib nur dadurch Organismus, daß er einen solchen immanenten Zweck bat, und nennen wir einen solchen immanenten Zweck — Seele, so.ist es nur eine Tautologie, wenn wir sagen, daß ohne Seele kein Leib sei.

<sup>\*)</sup> Der Gedanke, daß die Seele in tieser Möglichkeit (δύναμις) das Wesen (οὐσία) oder die wirkende Ursache (αἰτία) des Leibes in ihrer Wirklichkeit (ἐνέργεια) der innere Zweck (ἐντελέχεια) der Thätigkeiten (πράξεις) des Leibes und mithin sein Begriff (λύγος) sei, dieser Gedanke der Identität der Seele mit sich selbstrerzwirklichung durch den Rörper liegt schon der Aristotelischen Theorie zu Grunde. Im immanenten Berhältnisse ist es dasselbe Subject, welches seine Entwicklung oder Berwirklichung verurzsacht und sich als Resultat oder Zweck derselben erfaßt. Urber jene Kategorieen, durch welche Aristoteles die Idee der Seele begreift, vergleiche man seine Schrift περί ψυχίς.

Seele als der in sich oder in seine Einheit zurückgehende (sich selbst erfassende oder inne werdende) Leib, und mithin dieser als die Realität der Seele, jene als die Idealität des Leibes gedacht. In diesem Sinne neunt Spinoza die Seele die Idee des Leibes, und Lessing sagt ganz in Spinoza's Sinn, der Leib ist nichts Anderes als die sich ausdehnende Seele, die Seele nichts Anderes als der sich erfemende Leib. Es ist ein und dasselbe Individuum, welches sich ebensosehr als subjectives Princip oder als Seele, wie als objectives Sein oder als Leib offenbart \*).

Sonach erscheinen Seele und Leib als gleich wesentliche Factoren. Da aber diese Seele nicht an und für sich existirt, sondern nur an dem Leibe ihre Realität hat, und da die Natur auf diesem Standpuncte als das lebendige Ganze betrachtet wird, welches sich durch seine Entwicklung ideell oder subjectiv

- J

<sup>\*)</sup> Deshalb wird auf diesem Standpunkte daffelbe Leben, welches fich in ideeller Form als Seelenthätigkeit offenbart, in reeller hinficht als leibliche Thätigkeit betrachtet; baber Spinoza, Psychisches und Physisches nur als verschiedene Attribute desselben Dings, das ihm einerseits ein ausgedehntes, andrer Geits ein bewußtes ift, betrachtet, consequenterweise fagt: Mentis tam decretum quam appetitus et corporis determinatio\simul est natura, vel potius una endemque res, quae, quando sub cogitationis attributo consideratur, decretum appellamus, quando sub extensionis attributo consideratur, determinationem vocamus. Er ift daher entschiedener Determinift, indem er der menfch. lichen Geele die Macht und die Fabigfeit, fich felbst aus ihrem innern allgemeinen Wefen zu bestimmen, und fich, durch ihre innere Entwicklung jum felbstständigen Beifte, vom Rörper ju befreien, ableugnet. Neuere, welche Psychisches und Physisches als Faft oren oder Momente derfelben Individualität, welche als Geele ideell fich offenbare, als Leib reell eriftire, bezeichnen, fonnen consequenterweise nicht weiter, indem fie gleichfalls Die innere wesentliche Freiheit und Totalität der fich jum felbst: ftandigen Geifte verwirklichenden Scele als felbftbewußten und nich felbft bestimmenden Ichs verfennen.

bestimmt, so tak ber Weist nur das lette Resultat ihred Insichachens und in diesem Sinne ihre Wahrheit ist \*) : so hat Diese Identitats=Lebre einen naturalistischen Charafter, baber sie naher als realistische Identitats-Lehre zu bezeichnen ift. Da fie fein schlechthin objectives oder selbstloses Sein und mithin feinen unbeseelten Stoff zugibt, sondern in jeder Daseinsweise eine bestimmte Einheit bes Subjectiven und Objectiven nur in ben verschiedensten Formen und Stufen anerkennt, so ist sie nicht materialistisch zu nennen. Sofern sie aber bie Ratur zum Geiste werden laßt, und die Seele als in fich reflectirten, sein Dasein innewerdenden Leib betrachtet, erhebt sie sich nicht über die Sphare ber Natur, und beshalb ist sie realistisches Ibentitatssystem ober Naturalismus. Daher kommt es, bag biefe Lehre die Seele unr als in sich seiendes Subject des Leibes, als ihrer Objectivitat ober Mengerlichkeit, betrachtet, und mithin nur von der unfreien, sinnlichen Seele (bes Thiers), nicht aber von ber an fich freien überfinnlichen Seele bes Menschen gelten fann, welche nur Ginheit ober Subject bes Leibes ift, sich burch die Vermittlung besselben (als ihres Organs) im Rublen, Wiffen und Wollen zum Principe bes an und für fich feienden Geiftes zu bestimmen \*\*).

Die unfreie Seele, welche nur ben Leib, nicht aber fich selbst inne wird und bestimmt, ist nur Princip eines sinnlichen Bewußtseins und Wollens, taher sie als ideeller Factor mit bem reellen Sein, beffen Ibealitat fie ift, frirbt. Die an fich freie menschliche Seele aber, welche, nicht nur ben Rorper inne wird und bestimmt, sondern sich selbst bestimmendes und

<sup>\*) 6. 251</sup> der Encyclopadie erflart Segel das specifische Leben, burch das Infichgeben der Natur aus ihrer Meugerlichkeit, und läßt fie ebendafeibit durch Aufhebung des Lebens fich gur Grifteng des Geiftes bervorbringen.

<sup>\*\*)</sup> Die menichliche Geele ift mithin an fich oder ihrem Wefen nach Beift. Der menjdliche Brift ift entwidelte oder gebildete Scele ocer an und fur fich feiende Gubjectivität. -

wissendes, und mithin an und für sich seiendes Princip des seine Idee verwirklichenden und erkennenden Geistes ist, diese an sich freie Seele erweist ihre Selbstmacht durch ihre Unabhängigkeit von dem Körper. Betrachtet man die menschliche Seele nicht als dieses an sich freie Princip, sondern nur als Innerlichkeit oder innre Einheit oder Allgemeinheit des Leibes, so kann sie auf keine Weise als das sich zum Geiste entwickelnde und bildende Subject begriffen werden. Es ist ein und dasselbe Subject, welches sich in einer niedrigern Form seiner Thätigkeit empsindend, wahrnehmend und begehrend verhält, während es auf höhern Stusen seines Bewußtseins fühlt, deust und sich entschließt.

Die an sich freie Seele des Menschen unterscheidet sich als Princip des Geistes von der unfreien similichen Seele des Thiers, welche nur Prinzip des Leibes ist, ebendadurch, daß sie ihr innerlich all gemeines Wesen erfaßt, sich von dem Leibe unterscheidet, und sich als selbstbewußtes Subject, oder als sich wissendes Ich im Verhältniß zu sich selbst, zu der Welt und zur Gottheit, zu dem seine allgemeine Idee wissenden und verwirklichenden individuellen Geiste bestimmt.

Wird die menschliche Seele nur als ideeller Factor ober als ideelle Form des Leibes, als reellen Factors und Seins, betrachtet; so wird die Einsicht, daß sie sich (im freien Fühlen, Wollen und Denken) zum Subjecte des selbstständigen Geistes bestimme, unmöglich, da nach dieser Vorstellungsweise nicht einmal die Einheit der Seele mit sich, als Subjects der sinnlichen Empfindung und Wahrnehmung, zum Bewußtsein kommt. Wird aber die menschliche Seele als in sich seien des Subject oder als mit sich identisches Princip des Leibes erzkamt, so ist die Sinsicht nahe, daß sie in ihrem Insichsein zur Unterscheidung ihrer Subjectivität, d. h. ihres innern Wesens von ihrer äußern Objectivität, d. h. von ihrem Körper fortzgeht, und diesen zum Verwirksichungsmittel ihres innern Lebens oder ihrer freien, ideellen Selbstbestimmung und Entwicklung herabsetz.

Wird nun einerseits die wesentliche Freiheit des Geistes

von dem Körper erkannt, andererseits aber verkannt, daß die an sich freie Seele sich nur durch ihr actives reales Vershältniß zum Leibe von demselben wirklich befreit, so verfällt man in die spiritualistische Lehre.

Unmerfung 1. Es ift nicht zu laugnen, bag biefe realistische Ibentitate-Lehre in Hegel's Anthropologie zu finden ift, baber bie fogenannte linke Seite feiner Schule ihn fur ben eigentlichen Reprasentanten bieser ihrer Lehre halt. Der Geist, sagt er S. 388 ber Encyclopabie, ist als bie Wahrheit der Natur geworden. Der gewordene Geist hat daher ben Sinn, bag bie Natur fich an ihr felbst als bas Un= wahre aufhebt, und ber Beist so sich als biese nicht mehr in leiblicher Einzelheit außer fich feiende, sondern in ihrer Concretion und Totalitat einfache Allgemeinheit voraussett, in welcher er Seele, noch nicht Beift ift. "Ift namlich die in sich gegangene naturliche Einzelnheit, als empfindende und fuhlende Subjectivitat, Seele, fo ift fie bagegen als sich wissendes ober denkendes Ich Geift. S. 389 und 399 fahrt Begel fort: Die Geele ift nicht nur fur fich immateriell, sondern die allgemeine Immaterialität der Matur, sihr ideelles Leben. Und von dem sich als Begriff wissenden Geiste fagt er fogar S. 400: "der Beift ift bie eristirende Wahrheit ber Materie, bas die Materie feine Wahrheit hat." Wer Segel's Philosophie fennt, weiß, bag, wenn er ebenbaselbst ben Geist als die Idealität ober Bahrheit ber Materie bezeichnet, er diese durch benselben eben so sehr aufbewahrt, wie negirt benft, wonach ber Beift mur in seiner Beziehung gur Korperlichkeit eriftirt. Da er mithin die Selbstständigkeit des individuellen Geistes laugnet, fo fann er bie Ibealitat beffelben nur in fofern behaupten, als er die Existenz oder Realität der Materie verneint. Deshalb fann hegel ben individuellen Geist nicht in der Unabhängigkeit von dem Körper begreifen, zu welcher erifich, durch seine Selbstverwirklichung befreit. Er reduzirt baher die Unsterblichkeit bes Beistes auf die Gegenwart,

indem er sie in das Denken desselben sett. Geschichte ber Philosophie II. Bb. S. 214. Phil. b. Rel. II. Bd. S, 220. Unmerfung II. Der neueste Reprasentant ber realistischen Identitats-Lehre, Dr. Friedrich Richter, erflart G. 52 feiner Schrift: "von den letten Dingen" die Seele fur die Fahigkeit bes Korpers, jum Geiste zu gelangen. Der menschliche Rorper, fagt er, tann fühlen, wollen, benten; bag er fo eingerichtet, ist seine Seele. Das wirkliche Denken und Wollen ist sein Geift, und S. 70. befinirt er ben Leib als die Gestalt, welche sich die menschliche Seele in ihrer Entwicklung giebt. Um Leibe, fahrt er fort, wird es ficht= bar, was bie Seele benkt und will, und was fie ift. Gleich bem Krustall, ber ben Begriff bes Würfels verwirklicht, stellt auch ber lebende Mensch bas vernünftige bescelte Wesen burch sich verleiblicht bar. Diese Ansicht ift sehr unwissenschaftlich. Der Korper und mithin bas felbstlose organische Sein foll bie Fahigkeit fein, zum Beifte, als bem fich felbst bestimmenben und wiffenden Subjecte, ju gelangen! Die Ungereimtheit bes Sages, ber Rorper fann benken und wollen, fallt Jebem auf, ber baraus bie Confequenz abzuleiten vermag, baß mithin ber Korper bas wollende und benfende Ich ift. Ift bie Seele, als Kahigfeit, jum Beifte zu werben, nicht Kahigfeit bes Korpers, fonbern an fich seiendes Subject, so ift bas Denten und Wollen wesentlich ihre eigene Thatigkeit, welche burch ben Korper nicht verursacht, sondern nur vermittelt werden fann. Wird es am Leibe aber (nur unvollkommen) fichtbar, was die Seele benft und will, und mas sie ist, so folgt hieraus nur, baß er, als bie burch bie Seele felbst gebilbete außere Drganisation, ihr Symbol, nicht aber, daß er ihre Gelbstent= wicklung barftellt, und mithin ihre Realitat ift. Das Gleich= niß bes Krystalls beweist vollends schlagend, daß dem Berfaffer die Seele nur ein Abstractum ift, und baß er ben Körper für bas Subject bes Wollens und Denkens halt. Dennoch behauptet er . S. 69. "In sich und hinsichtlich der

Wahl zwischen Gutem und Bosem ist der Wille (d. h. doch das wollende Ich) durch die Beschräufung des Körpers gar nicht der Freiheit beraubt. Wer in aller Welt kann vernünstigerweise behaupten, der Leib zwinge die Seele zur Sünde. Selbst wenn er sie dazu reizte, hat sie nicht die Kraft ihn zu leufen?"

Mit welchem Rechte schreibt der Verfasser der Seele die Kraft zu, den Leib zu lenken und ihn zu beherrschen, oder seine Versuchungen im erwähnten Falle zu überwinden, da er die Seele für weiter nichts hält als für die Fähigsteit des Körpers, zu denken und zu wollen, den er als Subject dieser Thätigkeiten voraussetz, wenn er sagt, der Körperkann wollen und denken, was mit andern Worte heißt, er ist denkendes und wollendes Wesen? In solche Inconsequenzen kommt man, wenn man eine an sich unwahre Theorie, sei es auch mit Scharssun, der dem Verfasser nicht abzusprechen ist, durchzusühren sucht.

#### S. 3.

Diespiritualistische Lehre von der abstracten Eristenz des Geistes ober seiner Naturlosigkeit.

Da der Spiritualismus die Freiheit des Geistes von dem Körper abstract und mithin als Naturlosigkeit faßt, so begreift er ihn nur als Princip seiner innern Selbstbestimmung, auf keine Weise aber als Princip der leiblichen Entwicklung oder der organischen Verrichtungen. Wenn die Identitäts-Lehre über der Einheit den wesentlichen Unterschied von Seele und Leib verkennt, und die Selbstständigkeit der erstern läugnet, so fällt dagegen der Spiritualismus in das entgegengesetzte Extrem, wonach er die wesentliche Einheit der Seele mit dem Leibe verkennt.

Als der Repräsentant, wenn gleich nicht als Urheber der dualistischen Denkweise, kann Cartesius betrachtet werden, welcher die Seele unter der Bestimmung des reinen Denkens oder der abstracten, beziehungslosen Geistigkeit, und den Leib unter der

Bestimmung der abstracten, beziehungslosen Ausgedehntheit oder Raumlichfeit faßte. Indem er nach der Methode des abstrahi= renden, scheidenden Verstandes, Denfen und Ausbehnung, Beis stigkeit und Körperlichkeit, als schlechthin verschiedene Substanzen fixirte und auseinander hielt, fonnte er sich ihr reales Berhaltniß zu einander auf feine Weise erklaren. Die Unmoglich= keit, ihre Gemeinschaft zu begreifen, lag in der unbegründeten Boraussetzung ihrer absoluten Verschiedenheit, wonach allerbings weder eine Wirkung bes Geistes auf den Korper, noch eine Ruchwirkung des Lettern auf den Erstern benkbar ift. Ift aber kein reales Berhaltniß zwischen beiden möglich, so ist der Korper für den Geist völlig unwesentlich, und die Hypothesen, welche erfunden wurden, um die Zusammenstimmung ihrer Thå= tigkeiten und Zustände zu erklaren, find beshalb so burchaus unwissenschaftlich und unlebendig, weil nach denselben diese Harmonie nur außerlich durch Vorherbestimmung oder unmittel= bares Mitwirken Gottes, nicht aber aus ihrem Wesen ober ihrer innern Natur erflart wird \*).

Bertieft sich dagegen das Denken in das Wesen oder in die Natur der Seele und des Leibes, so erkennt es aus ihrem Begriffe, daß einerseits die Seele, als selbstbewußtes Subject, nur in der Einheit mit einer Organisation, an welcher sie ihre Objectsvität hat, eristirt, indem eine Seele ohne Leib Princip ohne Realität wäre, und daß andererseits die Organisation des Leibes nur als Organ oder Verwirklichungsmittel der Seele begriffen werden kann, indem ein unbeseelter Leib nur noch Naturkörper ist. Ist mithin der Seele der Leib, als Verswirklichungsmittel ihrer selbst zum Geiste, und dem Leib die

Die dualistische Annicht, wonach die Seele zu dem ohne ihr Wirken bestehenden Leibe hinzutritt, widerspricht sowohl der unsmittelbaren, ursprünglichen Einheit des menschlichen Wesens, in welcher Seele und Leib ein psychisch organisches Ganzes bilden, wie der durch den Unterschied von Geist und Leib versmittelten Einheit der menschlichen Persönlichkeit.

Seele, als belebendes und bestimmendes, oder beherrschendes Princip wesentlich, so erhellt, daß die Seele nur durch Bermittlung des Leibes sich selbst bestimmen und entwickeln kann. Deshald sind alle innern Bestimmungen des Ichs oder der Seele durch die Verrichtungen entsprechender Systeme oder Organe des Körpers bedingt. Da aber die an sich freie menschliche Seele nicht nur den Körper, sondern wesentlich sich selbst bestimmendes und in sich zurücksehrendes Princip ist, so realisiet sie ihr inneres Wesen oder ihre allgemeine Bestimmungsfähigkeit nicht in den Organen des Körpers, sondern durch dieselben, so daß sie sich durch ihr Berhältuiß zum Körper, als ihrer äußern Organissation, ihre innere Selbstbestimmung und ihre innere Entwicklung d. h. ihre ideelle (geistige) Organisation vermittelt \*).

Naturlosigkeit ist so wenig Naturfreiheit, daß vielmebr die naturlose Seele an der Leiblichkeit ihre Schranke oder Regation

<sup>\*)</sup> Beil die Ginficht, daß die Gecle obne Leiblichkeit nicht existiren tann, aus dem Begriff der Geele felbft fich ergiebt, fo wird bäufig angenommen, die Geele erhalte nach dem Tode ein Organ ibrer Gelbsttbätigkeit. Wie kann aber dieses Organ die ihrem Befen entiprechende Organisation fein, wenn sie es sich nicht im Berhältniffe zu ihrem außern Leibe felbst organisirt hat; eine innere Organisation, welche man allgemein von der außern unterscheibet, indem man g. B. von einer geistigen Ratur oder von der Raturbestimmtheit oder Raturfeite bes Geiftes fpricht? Entweder bat die Geele ihre Reglität nur an bem Korper und diese naturalistische Denkweise wurde schon widerlegt, oder fie vermittelt fich durch ibr Berbaltnif zu demfelben ihre innere Organisation, wodurch fie von ihm unabhängiger, selbstständiger Beift wird. Benn man nicht in der dualistischen Scheidung von Geele und Leib befangen bleibt, und nur anerkennt, daß die erstere, als entwickeltes Subject, auf den fettern wirke, fo muß man ichon zugeben, daß fie fich im Berhaltniffe zu demfelben felbst organisire, indem ohne ibre innere Organisation weder ihre Wirfung auf den Rorper, noch die Rüchwirfung des lettern auf die erstere, noch die Befreiung derfelben von dem Rorper, begreiflich wird.

Da erwiesenermaßen ein Subject ohne eine Organisation, in der es sich objectivirt, nicht zu selbstständiger, in sich geschlosesener und vollendeter Existenz kommen kann, so wird es durch jene innere Entwicklung oder jene ideelle (geistige) Organisation der Seele begreislich, daß sie sich von ihrem äußern Leibe zu sich selbst befreien, und zum an und für sich seienden Geiste verswirklichen kann; eine successive Selbstbefreiung, deren Schluß die Trennung des Geistes von dem Körper ist, welcher, nachdem er seine Bestimmung, Organ, d. h. Berwirklichungsmittel der Seele zu sein, erfüllt hat, seiner Auslösung entgegengeht.

Die Seele wird mithin durch ihre innere Selbstbestimmung und Selbstentwicklung naturfreier Geist, welcher, durch seine innere, nur in seinem Wollen wirkliche Natur, deren absolute Macht er ist, von dem Körper, als außerem Verwirklichungs= mittel seiner ideellen Wirklichkeit, unabhängig wird.

Wird diese Naturfreiheit des Geistes schlechthin in dem Sinne behauptet, daß er nicht nur seiner eigenen ideellen Natur, sondern'selbst des materiellen Leibes, im Verhältisse zu welchem er sich successiv entwickelt, absolut mächtig sei, so entsteht die idealistische Dentweise.

#### S. 4.

Die ibealistische Lehre von ber absoluten Macht bes sich entwickelnden Geistes über den Korper.

Die Lehre, welche die Realität des Körpers längnet und ihn als ein durch das Wesen des Geistes gesetztes und aufsgehobenes Sein bestimmt \*), und mithin ihre Identität im Ge-

hätte. Nur dadurch befreit sich der Geist von der Natur, daß er sie zur Bestimmtheit seiner selbst idealisier, und sich mithin als ihre Macht erweist.

<sup>\*)</sup> Abstract und formell behauptet dies Hegel 3. B. im Anfange seiner Philosophie des Geistes, mabrend er in der That die Naturals das sich selbst seizende Wesen und den Geist als das Refultat ihres Stufenganges und als die Wahrheit der Materie

genfahe zu der realistischen Identitäts-Lehre, als eine idealisstische \*), denkt, verkennt die relative Selbstständigkeit des Leisdes und die relative Passvität des sich entwickelnden Geistes, d. h. der Seele gegen den Leid. Wenn die realistische Identistäts-Lehre die Identität der Seele mit dem Leide behauptet, und mithin die Selbstständigkeit der ersteren läugnet, so behauptet die idealistische Identitäts-Lehre die Identität des Leibes mit der Seele, und läugnet mithin alle und selbst die relative Selbstständigkeit des Leibes.

Obgleich es aus dem Begriff der Seele, als subjectiven Principes, folgt, daß sie den Leib als ihre außere Objectivität bestimmt, so ist sie doch in ihrem anfänglichen Wirken oder Bilden in denselben entäußert. In ihrem Insichzurückgekehrtsein aber, als an sich freies selbstbewußtes Subject, hat sie an dem Körper einen Gegensatz, den sie erst im Verlauf ihrer Selbstbestimmung und Entwicklung zum vollkommenen Organ, d. h. Verwirklichungsmittel, ihrer innern Verwirklichungsmittel, ihrer innern Verwirklichung zum Geiste herabzusehen vermag. Obgleich die selbstbewußte Seele den Leib zum Verwirklichungsmittel ihrer innern Verwirklichung oder ihres innern Lebens bestimmt, so vermag sie ihn doch nur durch ihre fortgesetzte Einwirkung zu dem ihr entsprechenden passiven Organe zu bilden, so daß er ihrem Einbilden nur noch wenig Widerstand zu leisten vermag, ein Widerstand, der sich nicht nur in

betrachtet. (Encyclop. 5. 251. Gesch. der Philos. 1. Bd. S. 373). Der eigentliche Repräsentant der subjectiv idealistischen Lehre ist I. G. Fichte.

Daß sowohl diese idealistische, wie jene realistische Identität, unter dem Einssein von Seele und Leib verstanden werden kann, erklärte Schelling schon in seinen philosophischen Untersuchungen über das Wesen der Freiheit, indem er die Einseitigkeit S. 418 rügt, nach welcher der Saß, Seele und Leib seien eins, nur so ausgelegt werde, als ob die Seele materiell (also nur als Seele des Körpers) existire, obwohl das Umgekehrte, daß der Leib Seele sei (also durch die Seele gesest und aufgehoben sei), ebensogut aus dem Saße zu nehmen sei.

aller Uebung und Bildung des Körpers zur Vermittlung theores tischer und praktischer Thätigkeit erweist, sondern sich sogar in realen Hemmungen und Störungen negativ offenbart.\*).

In dieser Beziehung verhält sich die Seele zum Körper leben so sehr passiv, wie dieser relativ selbstständig auf jenen zurückwirkt. Erst nachdem man diese relative — (ich sage ausdrücksich relative) — Abhängigkeit der Seele von dem Körper eingessehen hat, kann man sich der Naturfreiheit der Seele bewußt werden, wodurch sie ebensowohl ihres Körpers, wie ihrer selbst, d. h. ihres innern Lebens mächtig wird, eine Selbstmacht, durch welche sie sich zu dem von dem Körper unabhängigen, an und für sich seienden Seiste befreit.

Unmerkung. In der Anthropologie geht Hegel zu ders jenigen Bestimmung der Seele fort, wonach sie als für sich seinen de Allgemeinheit (S. 428) "sich ihre Leiblichkeit als äußerliches Sein (S. 431 u. 434) gegenüberstellt." Er macht nun darauf aufmerksam, daß die Seele (S. 430) der Leiblichkeit ihre Gesühlsbestimmungen, so wie ihre Vorstellungs= und Willens-Bestimmungen einbilde, daß aber erst die "durchgebildete Leiblichkeit, welche sich die Seele zu eigen gemacht habe, ihrem Einbilden keinen Widerstand leiste." Hiermit gesteht er einerseits die Selbsbunterscheidung der für sich seienden Seele vom Leibe, und ihre Wirkung auf denselben, so wie dessen Rückwirkung zu, in welcher Hinscht er (S. 431) Schrause sür die Seele sei; wie er andrerseits die Fähigkeit der Seele, sich die

Die Wechselwirkung der Seele und des Leibes und mithin die Ruckwirkung des lettern auf die erstere, die sich nicht läugnen läßt, ist nicht das wahre Verhältniß, da es aus dem Begriffe des Princips und Organs folgt, daß jenes wirkendes bestimmendes Subject; diese von ihm abhängige bestimmbare und bestimmte Organisation sei, und daß mithin jenes berriche, dieses diene. Allein im Zeitleben kommt es nicht zu dieser ungehemmten und ungestörten Herrschaft der Geistes, da nur der seiner selbst voll kommen mächtige, vollendete Geist auch seiner Organisation voll kommen mächtig sein kann.

Leiblichkeit zu unterwerfen und fich zu eigen zu machen' anerkennt, wenn er gleich übersieht, waßt biefer 3weck im Zeitleben nie vollkommen erreicht wird. Durch biese Theorie geht er über die naturalistische Vorstellung der Seele hinz aus, ju Folge ber er, nach feiner Unficht von bem Bers haltniffe bes Beiftes zur Ratur, nicht zum Gebanken ber an sich freien Seele fortgeben fann, die uur zu bem 3wecke fur fich seiendes Subject bes Leibes ift, um fich burch Bermittlung beffelben, als ihres Organs ober Berwirks lichungsmittels, zu bem feine Ibee wiffenden und feiner selbst machtigen Geiste zu verwirklichen. Indem er ben individuellen Geist nur als Naturgeist - als welcher er nach S. 387 Gegenstand ber Anthropologie ist, - und mits hin nur als Ibealitat ober Subjectivitat bes Leibes betrach= tet, hat er einerseits nur eine geistlose Seele, b. h. eine Subjectivitat, Die fich nicht zum Beifte verwirklicht, und andrerseits nur einen feelenlosen Beift, b. h. einen Beift, der nur als abstracte Allgemeinheit gedacht wird, nicht als individueller Geist wahrhaft wirklich ist.

Den Gedanken: "die thierische Seele ist in die Körperslichkeit versenkt, dagegen der Geist Totalität in sich selbst ist," hat Hegel im II. Bde. der Religiond-Philosophie ge- außert, aber nicht weiter ausgeführt. Wird diese Definition des Geistes analysirt, so folgt barans seine selbstständige Wirklichkeit, indem er als an und für sich seines Ganzes von dem Leibe unabhängig ist.

Der Gedanke, daß der Geist Einheit seiner selbst, d. h. seiner innern Wirklichkeit und seines Andersseins d. h. des Leibes sei, entspricht Hegels Begriffe der Einsheit (Logik III. S. 304); aber die Selbstständigkeit des individuellen Geistes widerspricht seinem Principe der abssoluten Regativität, so wie seiner schon im Ansange der Phänomenologie ausgesprochenen Meinung von der Versgänglichkeit der Individualität und der ihm eigenen Apostheose des Diesseits als absoluter alleiniger Wirklichkeit.

# 11. Die positive Begründung der Jdee der Naturfreiheit und mithin der Integrität des Geistes.

Die Untersuchung über ben Begriff ber menschlichen Seele und ihres Verhältnisses zum Leibe und zum Geiste ist die Analyse bes Selbstbewußtseins, und bestimmt sich beshalb in ber innigsten Einheit des Denkens und der Erfahrung.

Ich habe oder besitze einen Körper, Ich bin Seele, und Ich entwickle und bilde mich zum Geist; diese Urtheile sind die Ergebnisse des denkenden Selbstbewußtseins.

Erhalt die Theorie durch die Unmittelbarkeit der innern Erfahrung ihre Realität oder Gewißheit, so ist durch die Vermittlung des begreisenden Denkens ihre innere Nothwendigkeit und Wahrheit zu bestimmen und zu erweisen. Der Mittelpunkt der im eigentlichen Sinne immanenten Theorie ist das sich wissende Ich selbst, das sich einerseits seines Verhältnisses zu seinem Körper, andererseits seiner theoretischen und praktischen Selbstbestimmung zum Geiste bewußt ist. Daß das Ich die menschliche Seele selbst ist, ergiebt sich unmittelbar aus dem Begriffe des seiner selbst bewußten und sich selbst bestimmenden Subjects. Daher sagen wir ebensosehr, meine Seele sühlt, weiß, will, wie man sagt: Ich sühle, weiß, will \*), indem

Dagegen sagt Niemand: mein Körper fühlt 3. B. die Wahrheit dieses Gedankens oder das Edle dieser That oder die Schönheit dieser Dichtung, oder er weiß oder ist überzeugt, oder er will oder entschließt sich. Die Gefühle, die Gedanken und die Wilslensentscheidungen werden, als die Momente der Sclbstverwirklichung des Ichs oder als die Bestimmungen des Seelenlebens von den leiblichen Verrichtungen, durch die sie vermittelt werden, so bestimmt unterschieden, daß kein Unbefangener seine Gehirnthätigkeit für sein Denken, die Thätigkeiten seiner Brustorgane für seine Gefühle und Bestrebungen, und die Erregungen seiner Nerven und Muskeln für seine Entschlüsse hält. Durch den relativen Widerstand, welchen der Körper besonders in krankhaften Zuständen, 3. B. des Hirns, der Nerven oder Muskeln, der leiblichen Bollziehung oder Auskührung der innern Bestimmungen

jene Aeußerungen ebensowohl als Seelenthatigkeiten, wie als Bestimmungen bes Ichs bezeichnet werden. Das Ich ist sich bewußt, daß es einen Körper besitzt ober hat, und benselben zur Vermittlung seiner Absichten ober Zwecke als Organ gebraucht. Ich brauche z. B. meine Sinne zum Empfinden und Wahrnehmen \*), meine Zunge zum Sprechen, meine Bande und Rufe zur willführlichen Bewegung. Diese leiblichen Organe vermitteln mithin die Absichten ober Zwecke meines sich durch dieselben bestimmenden Ichs, oder meine Seele vermittelt sich burch die Berrichtungen jener Organe ihre freie Gelbstbestimmung \*\*). Da nun die Seele, als subjectives Princip, nur im Berhaltniffe zum Leibe, als ihrer außern Objectivitat, fich felbst bestimmen fann, so folgt, daß biefer allseitiges Berwirklichungsmittel ihrer Selbstverwirklichung fei, und daß alle Momente der geistigen Thatigfeit burch entsprechende Systeme und Organe des Leibes vermittelt feien.

Die Abtheilung bes Leibes in das System des Kopfes (das Cerebralsystem), der Brust, und des Unterleibes entspricht der innern Unterscheidung oder Organissrung der Seele in die

der Seele entgegensett, wird sie sich des Unterschiedes ihrer eigenen ideellen Thätigkeiten von den reellen organischen Functionen, wodurch sie vermittelt sind, sogar negativ bewußt.

<sup>\*)</sup> Wenn man etwas unbestimmt fagt: mein Auge sieht, so bezieht man doch durch das pronomen possessivum das Organ auf das Ich oder das selbstbewußte Subject, dessen Organ es ist.

Oprechens und der Bewegung werden wir uns auf's entschiedenste bewußt, daß sie Wirkungen unfres übersinnlichen Ichs sind, welche durch die entsprechenden leiblichen Organe und Berrichtungen nur vermittelt werden. Wenn das selbstbewußte Subject sagt: Ich will dieses wahrnehmen, fühlen, denken oder thun, so unterscheidet es sich als freies, in sich allgemeines Ich von diesen einzelnen ideellen Bestimmungen oder Thätigkeiten, und diese selbst unterscheidet es als Momente seines Seelenlebens von den organischen Functionen, durch welche sie vollzogen werden.

Sphären und Formen ihres intellektuellen, gemuthlichen und stunlichen Lebeus so entschieden, daß die neuere und neueste Physsologie (man vergleiche z. B. das geistvolle Werf von Carus) auf diese alte z. B. schon platonische Eintheilung und Beziehung des physischen Lebeus zum psychischen zurücksommt, wonach die theoretische Thätigkeit durch das Gehirn und die Sinne, deren Einheit jenes ist, — die Gemüthsthätigkeit durch das Brustuervensystem und die Organe der Brust: das Herz und die Lunge, als Centra des Gesässystems, und endlich die Sphäre der Begierden durch das Nervensystem des Bauches und dessen Organe vermittelt ist \*).

In der That überzeugt uns auch die denkende Sethstbeobsachtung, daß die Geistesthätigkeit im bestimmtern Sinn durch die Thätigkeit des Hirns vollzogen oder ausgeführt wird, wähsrend die Gemuthsthätigkeit durch die Organe der Brust, und das Begehren durch die Organe des Bauches, die dem Systeme der Bedürsnisse dienen, bedingt ist \*\*).

<sup>\*)</sup> Eine scharffinnige Begründung und Rechtfertigung dieser Einztheilungen und Beziehungen findet man in der von der medicisnischen Facultät zu Tübingen gekrönten Preisschrift über die körperlichen Bedingungen der Geisteskrankheiten von Dr. Busorini, Ulm 1824.

Man kann sich durch Beobachtung leicht überzeugen, daß die freie intellectuelle Thätigkeit eine gewisse angenehme Spannung oder Erregung und Erwärmung des Kopfes oder des Hirns zur Folge hat, die durch Uebertreibung zum Kopfweh und selbst zur Erhihung und Entzündung des Hirns übergeben kann. Daß die Willensthätigkeit im bestimmten Sinne gleichfalls durch eine entsprechende Thätigkeit des Eerebral-Systems vermittelt ist, folgt daraus, daß das Mollen ein sich realistrendes Denken ist. Noch leichter und bestimmter ist die Erfahrung, daß die Gemuthsthätigkeit und mithin das System der Gefühle, nicht nur das Selbstgefühl und das Mitgefühl, sondern auch das religiöse, das sittliche, das ästhetische und selbst das intellectuelle Gefühl, — so wie selbst die Uffecte und Bestrebungen durch die Organe der Brustverleiblicht werden. Ebenso unmittelbarist die Beobachtung.

Ist die Seele der Zweck der leiblichen Thätigkeit, so ist dagegen der Geist der Zweck der Seelenthätigkeit, indem sich die Seele, durch ihre innere Entwicklung und Bildung im Vershältnisse zu sich selbst, zu der Welt und zur Gottheit, zum an und für sich seienden Geiste bestimmt oder verwirklicht.

Die an sich freie Geele ift mithin nur zu bem 3med Ginheit ober Princip bes Leibes, um burch ihre theoretische und praktische Selbstbestimmung Princip bes Beistes zu werben. Sie ist das Ich selbst, welches sich, durch bas seinem Wesen entsprechende Berhaltniß zu ber Welt und zu ber Gottheit, zu bem feine Idee miffenden und verwirklichenden Beifte, zu bestimmen hat. Daher wird jedes menschliche Individuum als eine Seele ober als ein selbstbewußtes Subject betrachtet, welches fich zum Geiste ober zum geistigen Menschen zu entwickeln und zu bilden hat. Der an und für sich seiende Beist aber ist, als entwickelte und gebildete Seele, ber innere Menich felbit. Die Seele ist an sich nur subjectives und mithin einseitiges unreales Princip, welches sich erft im Berhaltniß zum Korper ober durch Vermittlung desselben entwickelt ober realisirt. Beist aber ist an und für sich seiende Ginheit seiner Subjectis vitat und seiner innern Realisirung ober seiner ideellen Db. jectivirung. Durch biese innere Vollendung ober Totalität wird er ebenfosehr seiner selbst ober seines inneren Lebens machtig, wie er burch bieselbe von bem Korper, als feiner außern Dbs jectivität unabhängig wird, und in biefer Selbstmacht und Unabhangigkeit von ber außern Natur besteht seine Naturfreiheit. —

Um nun die Idee der Naturfreiheit des Geistes als Ressultat seiner Selbstbestimmung und Entwicklung im wissenschafts lichen Fortschritte zu begreifen, bestimmen wir die besondern

daß die Begierden, z. B. des Essens und Trinkens, durch die Organe des Bauches vermittelt werden. Daher sind schon im Sprachgebrauche, diesem Ausdrucke des allgemeinen Bewußtseins gemaß, — die Worte: Kopf, Herz und Bauch Correlata für Geistigkeit, Gemüthlichkeit und Sinnlichkeit.

Formen feines Berhaltniffes zum Leibe. Die erste biefer Formen ift feine unmittelbare ober wefentliche Ginheit mit feinem Leibe: bie Existeng bes in bas leibliche Leben entaußerten Geistes. Die zweite Form ist seine subjective Befreiung gu fich selbst, in welcher er, als in sich gefehrtes, selbstbewußtes Princip ober als an fich freie Seele, fich von seinem leiblichen Gein unter= scheidet und dasselbe zum Organ oder zum Verwirklichungsmittel seiner freien Selbstbestimmung und Entwicklung, ober seiner umern Berwirklichung bildet: ber sich selbst befreiende Beist. Die britte Form ist biejenige, in welcher ber gebildete und ents wickelte Beift fich als Einheit seiner Subjectivitat und seiner innern, durch seine Selbsteutwicklung organisirten Objectivität (und mithin seiner idrellen ober geistigen Ratur), erfaßt, und, als biefes in sich gefehrte und geschlossene Bange, von seinem Rorper unabhangige, seiner selbst machtige Perfonlichkeit ift: der zu sich selbst befreite Beift.

#### S. 1.

In feiner unmittelbaren Eristenz ist ber Beist in bas leibliche Leben entaußert, baher er in biefer unmittelbaren Einheit (nicht Identität) mit bemselben Naturgeist ober sinnliche Seele ist.

Die Rückfehr ober Bertiefung ber Seele in sich selbst, wodurch sie sich als freies Ich erfaßt, ist der Schluß ihrer subjectiven Entwicklung, indem sie sich von ihrer selbstbewußten Eristenz nur als empfindendes und wahrnehmendes Subject und mithin nur als sinnliche Seele bestimmt. Was ist nun aber die Seele vor ihrem Empfinden und Wahrnehmen? Sie ist in ihrem unmittelbaren, aufänglichen Wirken das den Körper bewußtlos organistrende Princip, da die organistrende Thätigkeit die Borzanssengn der seele sein kann, den sie sich selbst organistrt hat. Sofern die Seele sein kann, den sie sich selbst organistrt hat. Sofern die Selbstempsindung und Selbstbewegung, welche das Princip des subject iven (animalen) Lebens ist, die Voranssesung des Selbstbewußtseins, und die Selbst ent wicklung,

welche das Princip des ind iv id nellen (vegetativen) Lebens
ist, als organistrende Thâtigkeit, die Borandsetzung der Selbstempsindung und Selbstbewegung ist, so durchläuft die Seele
des Geistes jene Bildungsstufen des organischen und seelischen
Lebens in der durch ihr eigenthümliches Wesen bestimmten Weise,
um sich zum selbstbewußten Subjecte zu bestimmen oder zu bilden.
Ist sie auf jener ersten Bildungsstufe an sich plastisch d. h. bildunerisch wirkender Wille, so daß sie, wie die Natursorscher sagen,
als Bildungstrieb wirkt, so ist sie auf der Stuse des Insichs
seins sinnliche Seele oder natürlicher Wille, und erst auf der
Stuse des Fürsichseins, auf welcher sie ihr inneres Wesen ers
faßt, erkennt sie sich als selbstbewußten (geistigen) Willen oder
als freies Ich \*).

Obwohl die Seele an sich nicht mit Bewußtsein wirkt, so organisitt sie den Körper doch mit innerer Gesetzmäßigkeit oder Zweckmäßigkeit zum Organe ihrer bewußten Selbstbestimmung. Diese bewußtloß zweckmäßige Thätigkeit der den Körper organisirenden Seele oder des plastisch wirkenden Willens ist mit der innern Zweckmäßigkeit zu vergleichen, mit welcher das Princip des pflanzlichen Lebens (der von den Raturforschern sogenannte Bildungstrieb) auf eine der künstlerischen Thätigkeit analoge Weise wirkt. Wäre die Seele schöpferisches Princip, so würde sie ihren Leib nicht bilden oder organistren, sondern sie würde ihn als Prius desselben hervorbringen. Sie ist aber so wenig

<sup>\*)</sup> Schon Aristoteles unterschied zwar im allgemeinen eine vegetative (plastische), eine empfindende (sinnliche), und eine vernünstige (denkende und wollende) Seele; aber er betrachtete das vegetative, empfindende und vernünstige Verhalten (tò Igentizòr, tò alabitizòr, tò dopiatizòr) nur als verschiedene Entwicklungststufen joter verschiedene Erweisungen oder Thätigkeiten Einer und derselben menschlich en Seele. Er schrieb mithin dem Menschen keine drei Seelen zu, sondern er begriff die Einheit ver organistrenden oder belebenden, des empfindenden unt des vernünstigen Princips im Menschen.

seine Voranssetzung, daß sie nur in der Einheit mit ihm entssieht und sich bestimmt \*).

Der Leib aber wird nur durch die organisstende Thatigkeit der Seele zum entwickelten Organ derselben, so daß seine ganze Organisation auf die Seele, die in ihrem bewußtlosen Wirken das bildende und erhaltende Princip, in ihrer bewußten Selbsts bestimmung der Zweck desselben ist, zurückweist.

Durch die ideelle, bewußte Wirksamkeit der Seele im Empfinsten und Vorstellen wird ihre reelle, organisirende Wirksamkeit vermindert und aufgehoben, so sehr, daß sie den organisirten Leib durch ihre fortdauernde bewußtlose Einwirkung nur noch belebt und mithin seine Verrichtungen erregt. Sofern der Leib seinen Zweck nicht in sich selbst hat, sondern vielmehr die Bestimmung hat, allseitiges Verwirklichungsmittel der Seele, deren äußere Organisation er ist, zu sein, so erhellt, daß alle organischen Verrichtungen die Seelenthätigkeit vermitteln, wenns gleich die vegetativen Verrichtungen der Verdanung, des Arcisslaufs und der Ernährung in einem indirectern Verhältnisse zu derselben stehen, als die Verrichtungen des Hirns und des Nervenspstems.

Ist die Seele Princip und Zweck des Leibes, so vermittelt sie sich ihre innere Entwicklung nicht nur durch das sensible System, sondern durch die Verrichtungen aller Systeme. Und wirklich überzeugt und unser Selbstbewußtsein, daß unsre Seele oder unser Ich, nicht nur durch die Sinnorgane und das hirn empfindet, wahrnimmt und denkt, sondern daß selbst die Verzichtungen der Verdamung, des Kreislauses, des Athmens und der Ussimilation die Seelenthätigkeit bedingen. Wie es einerseits aus dem Wesen der Seele, als übersinnlichen, ideellen Princips, folgt, daß sie in ihrer Wirksamkeit nicht auf gewisse Orte des

<sup>\*)</sup> Daher ift aufängliche Existenz des Menschen, als psychisch orgaschen Wesens, die unmittelbare Einheit eines subjectiven, sich
bestimmenden oder wirkenden Princips und eines objectiven, bestimmbaren Seins.

Leibes beschränkt ist und mithin nicht räumlich wirkt, sondern vielmehr, wie Hegel S. 403 der Encyclop. bemerkt, "allgegen-wärtige" und (da sie nur in ihrem Wirken wirklich ist) all-wirksame "Einheit des Leibes" sei, so folgt es aus dem Begriff des Leibes, daß er allseitiges Verwirklichungsmittel der Seele sei, wenngleich seine verschiedenen Systeme und Organe verschiedene Sphären und Formen des Seelenlebens in verschiedener Weise vermitteln oder bedingen. Die sinnliche Selbstbesstimmung der an sich freien Seele, in welcher sie als Subject des Leibes nur Princip desselben ist, und sich nur empsindend, wahrnehmend und begehrend verhält, ist eine ihrem Wesen uns augemessene Weise ihrer Existenz, indem sie in derselben in ihr leibliches Dasein entäußert ist.

Die Unangemessenheit ober der Widerspruch der sinnlichen Seele oder des Naturgeistes zu seinem ihnern Wesen kommt in den Perioden seiner aufänglichen unmittelbaren Entwicklung, und mithin in der Zeit des Ingendalters des Individuums oder der Wenschheit am wenigsten zum Bewußtsein. Daher sehen wir die Kinder in der ersten Periode ihrer physischen Entwicklung noch so sehr in dem sunlichen Bewußtsein befangen, daß sie sich ihrer selbst oder ihrer Seele noch nicht bewußt sind.

Die Thiere, welche, als relative einseitige Entwicklungspunkte der Idee des natürlichen Lebens, nur die Besonderheit ihrer Urt individualissren, bleiben in einem unmittelbaren sinnlich erregten Selbstgefühl und in einem particulären, dem engen Kreise ihrer Bedürfnisse entsprechenden Bewußtsein der Außenwelt befangen.

Ihre Seele, d. h. ihre Subjectivität, welche nur Einheit ihred Leibes ist, ist unfreies Princip ihres sinnlichen Borstels lens und Begehrens, so daß sie sich nur nach ihrer besondern Natur zu äußern vermögen. Um der Endlichkeit oder Beschränktsheit ihrer Natur willen sind sie unfähig, sich über ihre momenstanen sinnlichen Zustände zu erheben und sich von denselben zu befreien.

Dagegen hat das Vernunftwesen durch seine innere Unis Zeieschr, f. Phil. u. spek. Theologie. Neue Folge. II. versalität ober Unendlichkeit die Fähigkeit, sich in sich zu verstiesen und sich als allgemeines Subject seiner einzelnen Bestimsmungen zu erfassen. Als dieses in sich reslectirte, seiner selbst beswußte Subject, ist das Ich freies, seiner selbst mächtiges (sui compos) Princip seines Wollens und Wissens. Durch diese Rückstehr in sich selbst wird sich die menschliche Seele \*) ihrer Aufzgabe bewußt, ihr innerlich unendliches allgemeines Wesen zu dem seine Idee erkennenden und verwirklichenden Geiste zu besstimmen und den Leib zum bloßen Organ, d. h. Verwirklichungssmittel ihrer innern Selbstbestimmung und Entwicklung herabzussesen.

In merkung. Es war mir höchst merkwürdig, in Uebereinstimmung mit der entwickelten Theorie, Herrn Professor Dr. Joh. Müller auf folgende Weise in seiner gehaltvollen Physiologie I. Bd. 2te Aufl. S. 23—25 sich erklären zu sehen: "Die Harmonie der zum Ganzen nothwendigen Glieder besteht nicht ohne den Einfluß einer Kraft, die auch durch das Ganze hindurch wirkt und nicht von einzelnen Theilen abshängt, und diese Kraft besteht früher, als die harmonischen Glieder des Ganzen vorhanden sind, die bei der Entwicklung des Embryo von der Kraft des Keims" (der ursprüngslichen Leiblichseit, als unentwickelten oder, wie Müller treffend sagt, potenziellen Ganzen) "erst gebildet werden." (Diese Kraft ist mithin, als wirkende Ursache, das organissiende

<sup>\*)</sup> Im ersten Jugendalter des Individuums und der Menscheit ist die Seele noch unmittelbar mit dem Leibe einst und in ihn entsäußert, so daß sie sich noch nicht in ihr Wesen vertieft, um sich, als an sich allgemeines Subject, von ihren einzelnen Bestimmungen oder Thätigkeiten zu unterscheiden, und sich der Aufgabe ihrer geistigen Entwicklung und Bildung bewußt zu werden. Dazher reden die Kinder Anfangs in der dritten Person von sich, und der kindliche Homer erklärt in den ersten Versen der Ilias nicht die Seelen, sondern die Leiber der (von Achill getödteten) Herven für sie selle, sondern die Leiber der (von Achill getödteten)

Princip bes Leibes.) Rachbem nun Muller bie Thatsachen bezeichnet hat, aus welchen erhellt, daß die Leiblichkeit, als Reim, nur potenzielles organisches Ganzes ist, fahrt er fort: Batte Ernst Stahl biese Thatsachen gefannt, so murde er noch mehr in seiner berufenen Unsicht bestätigt worden fein, bag bie Geele felbst bas primum movens ber Organisation, daß sie selbst ber lette einzige Grund ber organischen Thatigfeit sei, und daß sie ihren Korper nach ben Gesetzen ihrer Wirksamkeit bane und erhalte. Dhne Gtahls nahere Ansicht zu theilen, muß man allerdings zu ber Ueberzeugung fortgehen, daß die Seele in ihrem be= wußtlosen Wirken bas organisirende und belebende Princip des Leibes sei, wenn man sie nicht als praexistirendes Subject voraussetzen will, welches zu bem Leibe hingu= fomme, eine schon von Aristoteles als zufällig bezeichnete Borftellung, welche bie wesentliche Einheit des Menschen als psychisch-organischen Wesens verkennt. Wird nämlich Die Seele nicht als bas an sich nur bestimmungsfähige Subject betrachtet, welches fich in feinem anfänglichen un= mittelbaren Wirken burch bie Bilbung bes Leibes feine außere Organisation bestimmt, um burch Bermittlung ber= felben sich felbst zu erfassen ober seiner selbst bewußt zu werden, so wird sie nicht nur an sich sund also vor ihrer Gelbstbestimmung) als entwickeltes und gebilbetes Subject vorgestellt, sondern auch der Leib als ein durch ein eigenthumliches selbststandiges Princip, etwa eine foges nannte Lebensfraft, gebildeter und belebter Korper vorausgesetzt. Dann ift aber die Berbindung ber Seele mit bem Leibe eine nur außerliche, und man fieht nicht ein, baß sich die Seele burch die Vermittlung bes Leibes felbst bestimme, und bag biefer bie ber Gelbstbestimmung ber Seele entsprechende Organisation und mithin ihr wesent= liches Organ sein konne. Wird aber ber Leib als die burch die unmittelbare bewußtlose Wirtsamfeit ber Seele selbst gebildete außere Organisation erkannt, burch welche sie

sich die Eutwicklung ihres innern Lebens ober ihre ideelle Organistrung vermittelt, so fallt ber Borwurf hinweg, der Leib, der als Organ der Seele vorgestellt werde, habe, wie 3. B. Richter G. 70 ber erwähnten Schrift bemerkt, ein selbstständiges Bestehen, und stehe baher in keinem noth= wendigen, sondern in einem zufälligen Berhaltniffe zu ber= selben. Als ihr Verwirklichungsmittel, - bies ift ber Begriff bes Leibes, als Organs ber Seele, - fann er gar nicht anders, denn als ein ihr wesentlicher Leib gedacht werben, burch bessen Organe und Verrichtungen sie sich nur beshalb bie Berwirklichung ihrer ideellsten Gefühle, Bedanken und Entschluffe vermittelt, weil er ihrem Wesen verwandtes Leben, weil er ihre eigene außere Organisation ist. - Die Identitat bes plastischen, die Organisation bes Rorpers bilbenben, und des felbstbewußten in sich gekehrten Princips haben beinahe alle speculativen Philosophen ein= gesehen, weil man ohne biese Ginsicht in eine bualistische, außerliche Auficht verfallt. Go fagt z. B. Hegel in ben Beweisen für bas Dasein Gottes G. 456 und 460: Das Lebendige entwickelt sich aus dem Reime, und die Entwicklung ift bas Thun ber Glieber, bie Seele ift die Einheit, welche bies (biefe organische Entwicklung) her vorbringt. Sie hat einen Körper an ihr selbst, mit diesem macht sie erst ein Ganzes, Wirkliches aus, die Organe sind die Mittel des Lebens (als Zweckes) und dieselben Mittel, die Organe, find auch das, in dem sich das Leben .vollbringt, erhalt; fie find auch Material.

## §. 2.

Die in sich gekehrte ober in ihr inneres Wesen vertiefte Seele wird sich der Bestimmung bewußt, sich, durch ihr selbstthätiges Verhalten zu ihrem Körper, zu dem an und für sich seienden in sich geschlossenen Geist zu bestimmen und zu entwickeln.

Da die menschliche Seele an sich freies Wesen ist, so ist

sie schon im Empfinden und Wahrnehmen nicht nur Subject bes Leibes, so baß fie ihre Bestimmungsfahigkeit in ben Sinnenorganen realisirte. Dies fann nur von ber unfreien Geele ber Naturwesen behauptet werden, welche, weil sie sich in ben Organen bes Leibes realisirt, sich nicht zu sich selbst zu befreien, ihrer selbst nicht bewußt zu werden und sich sich mithin nicht frei aus sich selbst zu bestimmen vermag. Die menschliche Seele aber erweist ihre innere Freiheit, burch welche fie Subject ober Princip des Geistes wird, baburch, baß sie sich burch bie organischen Berrichtungen ihre innere Gelbstbestimmung und Entwicklung vermittelt. Sie verhalt fich mithin nur zu bem 3wede empfanglich gegen bie Außenwelt, um bie im Berhalts niß zu berselben erhaltenen Affectionen ober Bestimmungen ber Sinnenorgane, z. B. bie fogenannten Befichtseinbrude, zu verinner= lichen, ober zu Bestimmtheiten ihres eigenen Wesens zu erheben. Dieses felbstthatige Verhalten ber Seele zum Korper, in welchem sie sich burch seine Organe nur bestimmen lagt, um sich selbst zu bestimmen, ist im Entschlusse, zu vernehmen oder mahrzunehmen, und die erhaltenen Einbrucke zu verinnerlichen, b. h. zu merken ober zu behalten, sogar ein willkuhrliches und bewußtes. Indem sich die Seele durch die Berinnerlichung ober Subjectivirung ber Sinnedeindrücke felbst bestimmt und entwickelt, wird sie freies Subject berselben, so daß sie dieselben willfuhrs lich, entweder als vergangene, d. h. mögliche, aufbewahren, oder sie aus ihrem Innern wieder vergegenwärtigen ober verwirklichen, b. h. sich berselben erinnern fann. Aber, ob sie (die Sinnen=. eindrucke) gleich Momente ber innern Entwicklung ober Organi= fation der Seele geworden sind, so ist ihr Berhaltniß zu dem Körper: (als ihrer außern Organisation, burch b. h. vermittelst welcher sie sich selbst entwickelt) bennoch ein so inniges, daß bie Wiedererweckung ober Berwirklichung, und mithin die innere Bergegenwärtigung der vergangenen aufbewahrten Wahrnehs mungen ober Borstellungen durch die Wiederholung der Gehirn= thatigkeit bedingt ist, durch welche sie ursprünglich vermittelt wurden. Daher wird nach gewissen Verletzungen und Krant=

heiten bes Hirns die Erinnerungsfähigkeit vermindent ober gesiort. Daß aber bie an sich freie Seele andrerseits bie aus ihrem innern Wesen entsprungenen Gedanken, Gefühlen und Entschlusse verleiblicht ober zu organischen Bestimmungen ober Thatigkeiten macht, bies folgt gleichfalls aus ihrer eigenen Einheit (nicht Identitat) mit dem Leibe, als ihrem Organe oder Berwirklichungsmittel. Da sie an sich unverwirklichtes Subject ist, und ba ihr Leib ihre außere Objectivität ober Organisation ift, so muß sie sich ihre innere Berwirklichung ober ihr Berhaltniß zu fich selbst durch ihr Berhaltniß zu bem Korper und seinen Organen vermitteln. Daher kommt es, bag bie aus ber freien Seele entsprungenen Gedanken so lange von ihr nicht bestimmt ausgedrückt werden konnen, als die entsprechende Best hirnthatigkeit nicht vollzogen werden fann. Gie vermittelt sich aber ben Ausbruck ihrer Gedanken burch bie Gehirnthatigkeit; um! dieselben in ihre Innerlichkeit zurückzunehmen und sie als diese ideellen Bestimmtheiten aufzubewahren. Durch diese Zuricknahme in die Innerlichkeit ber Geele werden die Gedanken git Momenten ihrer innern Deganisation und mithin zu Bestimmungen ihrer innern Welt, beren freies Subject fie ift. Gben fo famt die Seele ihre Gefühle ober Affecte so lange nicht realis: firen, als sie nicht burch bie entsprechenden Bruftorgane verleiblicht werden. Daß sie dieselben aber nur burch, b. h. vers mittelft biefer Organe, realistre, und baß sie sich sonach ande in ihrer Gemuthsthätigkeit durch Vermittlung des Korpers selbst bestimme oder entwickle, b. h. organistre, bies folgt gleichfalls aus ihrer innern Freiheit, vermoge welcher sie über bieselben Meister ist und sie mithin überwinden oder verwirklichen und zu Momenten bes ideellen Gangen bestimmen fann, welches bas mit seiner Idee übereinstimmende innere Leben bilbet. Gonach erweist die an sich freie Seele ihre Unabhängigkeit von bem Korper und ihre Selbstmacht über ihr inneres Leben zu= nachst barin, daß sie, als in sich gekehrtes ober vertieftes Subject ihrer Gelbstbestimmung, über ben einzelnen Momenten ihres innern Lebens steht, und mithin Die Fahigkeit hat, sie entweder zu überwinden oder zu verwirklichen, und durch fortgesette Selbstbildung zu dem harmonischen Ganzen zu verweben, in welcher sie den Gehalt des religiös sittlichen Geistes bilden. Roch entschiedener beweist das selbstbewußte Subject seine innere Freiheit durch die Fähigkeit zu höheren d. h. seiner Idee entssprechenderen Formen oder Stufen seines Daseins und Wirkens überzugehen, indem es sich nicht aus der Erinnerung, sondern aus überzeitlichen ewigen Gesühlen und Gedanken selbst durch Ueberwindung seines früheren Zustandes zu einer nenen Gessammthätigkeit entschließt. Das Resultat der Selbstentwicklung und Bildung der Seele ist mithin ihre Befreiung zu dem in sich gekehrten und geschlossenen Geiste, welcher sich als die sich selbst bestimmende und wissende Einheit seines innern Lesbens bewährt.

Unmerkung I. Es war mir sehr interessant, aus der Psychologie und Physiologie von Carus zu ersehen, daß er gleichfalls, aber auf anderm Wege, zu der uralten Theorie von einem spirituelsten oder ideellen Organismus, den er auch den ätherischen Leib neunt, zurücksehrt, welchen sich die Seele durch die Versinnerlichung der Ansenwelt als ihre Innenwelt bilde. Diesser spirituelle Organismus, sagt er Physiologie I. Bd. S. 357, dessen Wachsthum wir im Kinde gewahren, er ist es, der se weiter der inner e Mensch sich entwickelt, zu immer gebildeterer Gliederung gelangt (als Charafter, als Person) und von welchem wir dann in uns selbst, so wie (nach seinen äußern Zeichen) in andern erkennen \*), daß er, als eigenthümlich organische und bis auf einen

<sup>\*)</sup> Allerdings unterscheidet Zedermann den innern Menschen, der sich durch den äußern offenbart oder äußert, von dem letztern so sehr, daß kein Unbefangener den moralischen Menschen mit dem physischen identificirt, sondern sich vielmehr von senem, den er als eigenthümlichen Charakter fühlend oder denkend erkennt, eine eben so bestimmte, wiewohl andere Verstellung bildet, als von diesem, den er sunlich wahrnimmt.

gewiffen (Brab unabhangige Gpbare, bereits im lebenben reifen Menfchen anzusehen fei, und bemnach gar mohl auch felbiffanbig bervorzutreten vermoge. In welcher beftimmten Form und in welchen befondern Modificationen bice nun übrigens geschehen werbe, bavon fann nur bie innere Erfahrung beffen , ber biefe Metamorphofe erfahrt, Runde geben , und fo ift es febr merfwurdig, bag biefe Metamorphofe (alfo biefes burch ben Tob felbitifanbige hervortreten bes innern Menfchen) unter ben verschiebenften Bolfern, von ben beschranfteften, wie von ben geiftvollften Menfchen, unter ben mannigfaltigften Mothen, Trabitionen, Spootheien, Glaubensartifeln u. f. m., von inbiider Seelemvanderung, bis zu humphen Dapp's letten Tagen eines Naturforiders (a. b. Engl. von Marting, Rurnberg 1833) eingefleibet, immer aber ale etwas mahrhaft Seienbes und Rothwendiges, bald bunfel, bald flar behanptet worben ift.

Unmerfung II. Um bas felbitbatige Berbaltnif ber Geele au ihrem Rorper, burch welches fie fich gum Beifte objectivirt, gu begreifen, fagt ber Berfaffer im pfpchologischen Theil feiner Metaphnfif (G. 242), beleuchten wir Segels Unficht von biefem Berhalten. Benn er es gleich nur im Abfdnitte von ber empfinbenben Geele behauptet, fo fagt er boch Encuel. (G. 410): "Die Berleiblichung ber im Beifte entsprungenen, ihm angehörigen Bestimmtheiten fubre fich, nach bem befonbern Inhalte ber geiftigen Bestimmung, in einem befonbern Guftem ober Dragne bes Leibes aus, Die ferner eine guerft leibliche Bestimmung baburch, bag fie im Aurfichsein ber Seele innerlich gemacht werbe, empfunben werbe, fo werbe umgefehrt bas urfpringlich bem Fürfichsein, bas ift, wie es weiter in fich vertieft 3ch bes Bewußtfeins und freier Beift ift, Angeborige, um empfunben zu werben, verleiblicht". Segel bentt bei biefer Ertlarung insbesonbere an Affecte. Wenn er aber (G. 412) unter anberm fagt, es mare ber Bufammenhang gu begreifen, wie

Nachbenken, geistige Beschäftigung im Kopfe, dem Centrum des sensibeln Systems, empfunden wird, und (S. 430) von einer Verleiblichung der Vorstellungs= und Willens= bestimmtheiten spricht, so sind unter diesen im Geiste entsprungenen Bestimmungen wesentlich Gebanken zu verstehen, welche nicht sowohl, um empfunden, als vielmehr um ausgedrückt oder innerlich gesprochen zu werden (das deutliche Denken ist ein inneres Sprechen), verleiblicht, oder durch die Vorgänge des Hirns vermittelt werden.

Wie die Seele mithin im Empfinden und Wahr= nehmen objective Bestimmungen ber Ginne subjectivirt, ober zu Bestimmtheiten ihrer subjectiven Entwicklung erhebt, so vermittelt sie sich andrerseits die ideelle Berwirklichung ihrer subjectiven Bestimmungen, z. B. ihrer Gefühle und Gebanken burch bie emfprechenben organischen Bervichtungen, oder fie objectivirt fie, um fie in ihre Subjectivitat guruckzunehmen, und fie mithin als ideelle Bestimmungen aufzubewahren. Die Seele bezieht fich mithin in ben Thatig= keiten bes Empfindens, Wahrnehmens, Fühlens, Wissens und Wollens nur zu bem 3weck auf ben Korper und feine Organe, z. B. bie Sinne, bas Berg und bas hirn, um fich ihre innere Entwicklung und Bilbung zu vermitteln. Daraus lagt es sich erklaren, baß sie zwar ihres Leibes zu ihrer innern Selbstverwirklichung bedarf, baß sie aber, je weiter fie in ihrer Selbstentwicklung, ober in ber Drga= nisirung ihres innern Lebens fortgeschritten ift, besto freier von ihrer außern Organisation wird.

Anmerkung III. Von der sinnlichen Seele des Thiers, welche nur Einheit oder Subject des Leibes ist, und sich nur in seinen Organen verwirklicht, gilt, was die Natu-ralisten, z. B. Spinoza von der menschlichen Seele sagen, daß ihre Entschließungen nichts als ihre Triebe sind, und deshalb nach der Disposition des Leibes verschieden sind. Denn da sie sich in dem Leibe entwickelt oder realisist, so ist sie nicht freies, an und sür sich seiendes Subject

innerer ideeller Bestimmungen, sondern sie ist dem nothswendigen, naturlichen Verlaufe ihrer sinnlichen Zustände, Vorstellungen und Begierden hingegeben.

Weht man aber zu ber Ginsicht fort, baß ber an sich freie Wille des Menschen, wie Segel (f. 14 S. 50 der Rechtsphilosophie) sich ausbrückt, als in sich reflectirtes und bei sich selbst seiendes unendliches Ich, über dem einzelnen Inhalte ber unterschiedenen Triebe steht, und baher bie Dog= lichkeit ift, sich zu biesem ober jenem Thun zu bestimmen, ober zu mahlen, fo laßt fich biefe Wahlfreiheit auf feine andre Weise, als burch ben Gebaufen erklaren, daß die Scele sich ihr inneres Leben, bessen freies Subject sie ift, burch ihre Beziehung zum Leibe nur vermittelt. Die Wahlfreiheit ist mithin ein entscheibender Beweis von ber Uebersinnlichkeit und Selbstständigkeit bes - eben so fehr feines innern Lebens, - bes ibeellen Suftems feiner Ge= fühle, Gedanken und Willensbestimmungen, - wie seines Leibes, als feiner außern Organisation, machtigen Beistes. In noch hoherm Sinne erweist sich bie Gelbstmacht und Selbstständigkeit ber Seele, und mithin ihre wesentliche unabhangigfeit von dem Korper, durch ihre sogenannte transscendentale Freiheit, vermoge welcher sie sich mitten im Berlaufe ihrer Entwicklung aus ber innern Tiefe ober Macht (duraucs, potentia) ihres Wesens zu neuen Stufen ober Formen ihrer Gesammtthatigfeit erhebt: eine Erhebung, die burch ihr vorhergehendes leben nur ver= mittelt, nicht aber verursacht ift. Schon die Wahlfreiheit überhaupt (welche ber sinnlichen Scele bes Thiers nicht zukommt), noch mehr aber jene transscendentale Freiheit der Seele, beweist ihre wesentliche Unabhangigkeit vom Korper um so schlagender, da sie sich in dem erfolgreichen Entschlusse aus ihrem geistigen Wefen burch eine Gesetzmäßigkeit be= stimmt, welche bem Gesetze ober ber Disposition bes dem Willen des Weistes widerstrebenden Leibes entgegengesetzt, und burch Ueberwindung berselben vermittelt ift.

S. 3.

Die gebildete und entwickelte Scele wird, al's an und für sich seiendes Subject ihrer ideellen Orgas nisation, oder ihres innern Lebens, von dem Körper, durch den sie sich selbst entwickelt hat, unabhängiger, seiner selbst mächtiger und sein Wesen wissender Geist.

Da ber Zweck ber Gelbstbestimmung und Entwicklung ber. Seele ihre Befreiung zum an und für fich feienden, in fich gekehrten und geschlossenen Beiste ift, und ba ber Korper, burch ben fie fich ihre Gelbstentwicklung vermittelt, feiner Auflojung um so naher kommt, je mehr fich ber belebende Beist von ihm. zurückzieht und in sich zurückfehrt, fo ist ber natürliche Tod eben so fehr bie Scheibung bes zu sich selbst befreiten Beistes von bem Körper, wie er bas Vergehen bes lettern ift. Dbivohl die Gelbstentwicklung ber Seele durch ihr Verhaltniß zum Körper, als ihrem Organ, vermittelt ift, so wird fie von diesem außern Organ boch um so freier, je naher sie, als enta wickelter und gebildeter Beift, bem Biele ober Schluffe ihrer zeitlichen Selbstverwirklichung kommt. Der Zweck ber zeitlichen Entwicklung und Bildung bes Vernunftwesens ist bie burch fein eigenthamliches Wesen und burch sein bestimmtes Beyhaltniß zur Außenwelt begrundete Berwirklichung feiner Idce. Rady biesem Principe - bem eigenthumlichen Wesen - und nach biesem Zwecke — ber individuellen Idee, — unterscheis det sich das Zeitleben in zwei Perioden, von benen die erste der Bilbung und Entwicklung ber Seele zur Universalität des Geistes, und mithin ihrer allseitigen Acuserung, Die zweite berjenigen Thatigkeit gewidmet ift, wodurch ber im Verhaltniß zur Außenwelt entwickelte und gebildete Beift in fich zurückfehrt, ober sich in sein Wesen vertieft, um sich feine ideelle Ginheit mit sich zu vermitteln. Db es nun gleich aus ber Idee bes Beiftes folgt, daß er in keiner dieser Perioden nur nach Giner Seite ober Richtung thatig ift, so ist boch in feiner ersten

Periode die Richtung nach Außen, in seiner zweiten die Rich= tung nach Innen vorherrschend. Diefen entgegengesetzten Rich= tungen ober Perioden bes Geistes entspricht, in Beziehung auf fein außeres Organ ober ben Leib, eine Periode bes Bachsthund, welche im allgemeinen Sinne weit über bie Zeit bes Junglingsalters hinausreicht, und eine Periode ber sogenannten Involution, in welcher die bem außern Leben entsprechenden Organe, 3. B. die Muskeln und selbst die Sinne abnehmen, während die dem innern Beistes- und Gemuthsleben gewidmete Organisation bes hirns und bes Brustnervenspstems an Intensitat zunimmt. Diese, von einigen Physiologen, z. B. Burdach, sogenannte Involution bes Leibes, ift als seine Berinnerlichung und Beredlung zu verstehen, welche ber Concentration bes Beiftede und Bemuthelebens, bas fie bedingt, entspricht. ઉત્ર widerspricht der gesetzmäßigen Entwicklung und Bilbung bes Menfchen, daß er im Alter geistig abnehme, ba vielmehr bas seiffer Ibce entsprechende Greisenalter, bie innerste und hochste Vollendung bes Menschen, und mithin ben Abschluß seiner zeit= lichen Entwicklung zu erreichen bestimmt ift. hat bas Jugends alter bie Bestimmung, die allseitige, ber Ibee bes Beistes ent= fprechenbe und mithin sittliche Aeußerung bes menschlichen Lebens barzustellen, so hat bagegen bas Greisenalter ben 3med mog= lichster Concentration bes Geistes in sich felbst. Daher barf es nicht als eine Berminderung ber Geistigkeit betrachtet werdenwenn, mit den leiblichen Sinnen, ber geistige Sinn fur Die Begenwart und bas Gebachtniß fur bie nahere Bergangenheit abnimmt. Ja fogar die Verminderung der Gluth und Fulle ber Phantasie, so wie ber reflectirenden Berstandesthatigkeit, ift als Bergeistigung und Lauterung zu betrachten, indem die im Greisenalter herrschende Tiefe und Alarheit der die Wahrheit innewerbenden und wissenden Bernunft in der feelen- und geistvollsten Erinnerung ber eigenen und fremder Lebensschickfale, in ber Erwägung ber Entwicklungsgeschichte ber Menschheit ober ganger Bolfer, und in ber Aussicht in bie Ewigkeit, biese Vollendung und Wahrheit der Zeit, und vor allem in der religiosen

Erlenchtung und Heiligung bes Geistes und Gemuths sich offensbart. Wenn gleich nur wenige Menschen diesen Abschluß ihres innern Wesens erreichen, so beweist doch das Beispiel derer, welche, am Schlusse ihres zeitlichen Lebens, das ewige Leben im Glauben und Erkennen, in der Liebe und in der Hoffnung ansticipirten, indem ihr innerer Mensch mit dem Abnehmen des äußern zunahm, daß sie nicht dem Tode, sondern der geistigen Eristenz entgegengingen, welche der Berwirklichung und Bollsendung des im Zeitleben nur verbereiteten und angefangenen ewigen Lebens gewidmet ist.

Rachdem aber ber Leib selbst seine letzte und hochste Verstrichtung, wodurch er die letzte Bollendung des Geistes vermitstelt, geleistet hat, geht dieser zur Scheidung von demselben über, um freies Subject seines innern Lebens zu werden. Ist der an und für sich seiende Geist in sich reslectivte Einheit seiner selbst, d. h. seiner Subjectivität und seiner innern Objectivität, d. h. seiner geistigen Natur, so ist er nicht mehr und verwirklichtes Princip; sondern er ist, als an und für sich seiens des Ganzes, der innere Mensch mit dem Abuchmen des äußern, so ist der Tod des Erstern seine absolute Befreiung zu sich selbst, während der Tod des Letztern, als seine Entgeistung, seine Ausschung ist.

Die Naturfreiheit des Geistes erweist sich mithin ebensos sehr durch die Macht über sein inneres Leben, wie durch seine Unabhängigkeit von dem äußern Körper, dessen Tod er als an und für sich seiendes Ganzes überlebt. In dem Begriffe der Naturfreiheit des Geistes ist der Begriff seiner Integrität enthalten.

Der Geist ist durch seine Naturfreiheit an und für sich seiendes Ganzes. Diese subjective Totalität oder diese seine Einheit mit sich selbst erweist sich als seine Integrität oder Unversschrbarkeit, während die unfreie simmliche Seele (des Thiers), die nur Einheit oder Innerlichkeit des Leibes, und mithin ideeller Factor des Leibes ist, mit dem Tode des letztern untergeht. Die Naturfreiheit, die der an und für sich seiende Geist durch

feine Unabhängigkeit von seinem Leibe, und burdy seine absolute Macht über feine innere, nur in feinem Wollen wirkliche und mithin ideelle (geistige) 'Natur bewährt, erweist sich auch als Freiheit von bem Naturgangen.

Die Naturwesen, welche nur besoudre Stufen ober Formen der Natur individualisiren, sind nur unangemessene oder felbst widersprechende Entwicklungspunkte der Idee des Lebens, welche sich, um ber Endlichkeit und Regativität ihres Princips willen ebensoschr selbst negiren, wie sie durch die allgemeine Fortentwicklung ber Natur, als übergehende Momente berfelben negirt werden. Der an und für sich seiende Beist aber, welcher burch seine subjective Organisation die Idee des Universums in ihrer relativen Ginheit und Totalitat individualisirt, ift burch bie Wahrheit und Idealitat seiner naturfreien Existens ber materiellen Welt enthoben, mit der er burch seinen materiellen Leib in Beziehung fand. Alls Bermittlungspunkt einer ideellen Welt eristirt er raumfrei, indem er, als selbstbewußter Einheitspunkt berfelben, eines allseitigen Verhaltnisses zu berfelben fahig ift.

Obwohl seine relative Raumfreiheit nicht mit ber absoluten Raumfreiheit, b. h. mit ber Allgegenwart und Allwirksamfeit; bes die Welt erkennenden und schaffenden Urgeistes (Deus praesentissimus) zu vergleichen ist, so ist sie boch bie nothwendige Folge seiner unendlichen (subjectiven) Bestimmungs= fähigkeit und feiner unendlichen (objectiven) Universalität, von benen fich jene in feinem Berhaltniffe gu fich felbst burch feine unendliche, b. h. ewige Selbstbestimmung, diese in seinem Ber= haltniffe zur Welt burch feine allseitige Entwicklung ober Bilbung und Vollendung, sich realisirt. Jene hat ber psychologische, biese ber moralische Beweis zu erweisen.

Zur Deutung des Mittelalters, sowie seines Grundverhältnisses zum Alterthume und zur neueren Zeit.

Bon

Professor Dr. 3. M. Leupolbt.

Es ist nichts gewöhnlicher, als bas Mittelalter, als eine nachtliche Zeit characteristrt zu finden. Zwar ist heutzutage, wenn man sich der Geschichte des Mittelalters, von der des Alterthums aus, nähert, in der Regel nicht mehr in so ganz trostloser Weise, wie vordem, die Rede von einbrechender Finssterniß und tieser, eine Reihe von Jahrhunderten dauernder Nacht, in der, unter Verfall der Wissenschaften und herrschens der Barbarei, nur noch Irrwische des Wahns und Aberglaubens gespenstisch gespust hätten; allein noch immer geht man dabei häusig genug mehr nur negativ zu Werke und zu wenig auf die Sache ein. Zudem erscheint besonders der Umstand äußerst bedenklich, daß diese Racht der Geschichte mit dem Eintritt des Christenthums nicht blos zusammentrisst, sondern selbst von demselben bedingt erscheint.

Indessen sei es so. Das Mittelalter werde als eine zwisschen den Geschichtstagen des klassischen Alterthums und der neuen Zeit liegende große historische Nacht betrachtet, — obwohl diese Analogie nicht als die allein treffende und ersschöpfende gelten kann, sondern theilweise auch noch andere neben sich zuläßt.

Aber dann gehe man nur auch auf die Bedeutung der Nacht und des Nachtlebens überhaupt und in Beziehung auf diese große Nacht insbesondere gehörig ein. Die folgenden Andeutungen mögen dazu einige Anleitung gewähren \*).

<sup>\*)</sup> Dieselben dienten dem Verf. wiederholt, insbesondere bei Vorlesungen über Geschichte der Medicin, jur Ueberleitung von

Wohl mag ber Geschichtstag bes flassischen Alterthums, im Bergleich zu ber ihm vorausgegangenen tiefen, unheimlichen und chaotischen Racht bes sog. mythischen Zeitalters, in welche ber Fall des Menschengeschlechts ben Paradieses=Morgen seiner Urge= schichte untergehen machte, und aus welcher sich bas fog. heroische Zeitalter bis auf einen gewissen Grad wieder heraus= und empor= gefampft hatte, - ein schoner Tag genannt werden. In andrer Hinsicht erscheint er aber bennoch mehr erst noch als ein furzer Wintertag in geistiger Sonnenferne ber Menschheit von Gott. Wohl hat die Menschheit während beffelben gezeigt, wie viel Schones und Tuchtiges fie, moglichst nur fich felbst überlaffen, und blod aus sich felbst, darzustellen vermöge. Allein das Schönste und Beste vermag sie boch erst in ber rechten Rahe und Gemeinschaft mit Gott. Auf diese wies aber auch auf der Mittagshöhe dieses Tages der griechische Altar für den unbefannten Gott nur aus weiter Ferne bin. Einen wahren und lebendigen Gott gewährte bas romische Pantheon nur eine ferne negative Ahnung. Die schönsten Zierden des klassischen Alterthums gleichen vielfach mehr ben Eisblumen bes Winterfrostes, als den freundlichen Kindern bes Fruhlings, ber sich ber Sonne wieder nahernden Erbe. Und jenem Mittage folgte bald ein immer unheimlicher werbenber Abend; die Racht aber, in welche biefer endlich überging, war eine behre, segensreiche Christnacht.

Ware es aber auch überhaupt nur auf eine natürlich-norsmale Weise Nacht geworden; nun so waltet ja Leben nicht blos am Tage, sondern auch in der Nacht, nur in andrer Weise.

der des Alterthums in die des Mittelalters und zur vorläufigen, allgemeinsten Orientirung in Bezug auf das letztere. Hieraus mag sich zum Theil ihre besondere Haltung und Färbung erklären. Uebrigens dürfte der Geschichte überhaupt ein günstigeres Berzhältniß der Betrachtung auch unter dem Gesichtspunkte der Nasturforschung, und selbst der Medicin — caeteris paribus — in mannigsacher Hinsicht nur ersprießlich sein.

Wir bezeichnen bas menschliche Nachtleben im Rleinen und Gin= zelnen itheils burch Schlaf, theils burch Traum. Allerdings trat nun im Mittelalter bas Analoge von biefen, im Großen und Ganzen, in Vorherrschaft. Aber was geschieht benn im Schlafe? Wohl bas Entgegengesetzte vom Wachen bes Taged; aber nicht blos in negativer Weise; nicht blos Negation bes Wachens tritt ein, sondern auch positiver Weise eine andere, ja bie entgegengesetzte Form bes Lebens. Und wenn man nun auch, wie man, wenigstens in Giner Hinsicht, allerdings berechtigt ist, den wachen Lebensproceß, als den vorzugsweisen evolus tiven, bifferenzirenden und vorwartsschreitenden, ben Schlafproceg aber als ben vorzugsweise involutiven, indifferenzirenden, ruck= schreitenden, und zum Theil felbst bestructiven bezeichnen fann; so ist badurch der erstere keineswegs allein so vortheilhaft characterifirt und ber lettere allein fo nachtheilig, als es auf ben ersten Blick scheinen konnte.

Dem theils ist jener Wegensatz nicht abstract zu fassen, sonbern fommen bie entgegengesetzten Merkmale beiben Gliedern bieses, wie jeden con creten Gegensates zu, nur je im umgekehrten, quantitativen Verhaltniffe; theils fur beibe alter= nirende Lebensrichtungen für ben concreten Lebens estand und Fortgang gleich nothwendig. Nicht blos, daß durch den Schlaf bie Differenzirung bes machen Lebens in mannigfaltige mehr peripherisch zersplitterte und vereinzelte Richtungen je wieder auf die tiefinnerliche Ginheit reducirt wird, sondern der Schlaf macht eben dadurch je ein tieferes Wiederausholen aus der innersten Einheit und dem untersten Grunde des lebendigen Wes fens, und somit eine immer tiefere und festere Gelbstbegrundung im Ganzen, sowie Bervollständigung und Berichtigung von in der entgegengesetzten Richtung hier und da Uebereiltem und Vers fehltem im Einzelnen möglich. Dies um somehr, als im Wachen die Willführ mit ihrem mannigfaltigen Irren und Fehlen vorwaltet; im Schlafe bagegen bie an und fur fich nur ber Rorm folgende Naturnothwendigkeit, die nun nicht blos von der las tenten Willführ nicht geirrt und fehlgeleitet wird, sondern auch

von Meußerem, gegen bas fich bas Schlafenbe, mehr in fich felbst gurudgezogen, großentheils ifolirt. Wohl wird bas Gola= fende je gewissermaßen wieder auf seinen Fotuszustand zuruck= geführt und macht somit einen bedeutenden Ruckschritt. Allein eben baburch verjungt sich and bas Schlafende je recht eigentlich wieder. Und auf ber Fotusstufe waltet auch die machtige, urs springlich bas ganze lebendige Wesen begrindende und schaf= fende Productivität, von der die auf späteren Entwicklungsstufen nur im Aleinen und Einzelnen je wieder ausbesfernde Reproductionsfraft nur ein schwacher Nachhall und Schatten ist. Und eben weil im Schlafe je wieder mehr von jener ursprünglichen Productionsfraft eintritt, restaurirt ber Schlaf so fehr, und erscheint das Ausgeschlafene wie neu geschaffen und wieder= geboren. Mur baburch wird je wieder ein Erfolg ber von Neuem einzugehenden evolutiven Richtung und ein um so tuchtigerer und richtigerer Fortschritt ber Entwicklung moglich.

Von allem Dem findet benn nun das Analoge im Großen wahrend bes Mittelaltere Statt, fofern feine Weschichte eine Nacht von Schlafleben ist. Und zwar im innigsten Zusammenhange gerade mit bem Chriftenthume. Zwar regte fich fold,' eine indifferenzirende und einigende Lebensrichtung im Großen bereits vor bem Eintritt bes Christenthums und nachher zum Theil außerhalb besselben. So schon früher im Alexandrinischen Synfretismus, in Bezug auf die gesonderten Richtungen bes Griechischen, Aegyptischen, Judischen u. s. w. So spater im Reuplatonismus, insbesondere in Bezug auf Platonisches, Pytha= goreisches, Aristotelisches, Zoroastrisches, Rabbalistisches u. f. f. Es ist ein sonderbarer Miggriff, die Eigenthumlichkeit der Geschichte im Uebergange bes Alterthums in das Mittelalter aus einzelnen dahin gehörigen Erscheinungen erklaren zu wollen, ba fie body alle felbst nur Zeichen einer eigenthumlichen Wendung der Geschichte sind. Das eigentliche Princip und mahre Ziel bieser ganzen involutiven und indifferenzirenden Richtung jener Zeit ist aber erst in dem tiefsten Grunde und innersten Wesen bes driftlichen Glaubens gegeben. In biefen und zwar

zunächst als Glauben, d. h. in die ursprüngliche Einheit von Seele, Geist und Gemüth, mussen die mancherlei Arafte, in welche jene in der disherigen Entwicklung aufs und ausseinander gegangen waren, und die mancherlei divergirenden Richtungen ihrer Wirksamkeit temporär wieder zurückgenommen, wieder vereinigt, gegenseitig rectificirt und harmonisch ausgeglichen werden. Und im christlichen Glauben, als christliche msollte diese wiederhergestellte Einheit und Harmonie zugleich wieder in das richtigste Verhältniß zu Gott und in die wirksamste Gemeinschaft mit Gott gebracht werden. So mußte die ganze Geschichte aus mancherlei selbstgewählten Abs und Irrzwegen von Neuem auf den richtigen Ansangs und Ausgangspunkt reconstruirt werden, um ihr einen richtigeren und gedeihslicheren Fortgang möglich zu machen.

In biefen großen Schlafproces wurde bas Alterthum, mit zunehmendem Abende, immer merklicher gezogen, wie er ihm mehr und mehr Bedurfniß nud nothwendig geworden war. Die frühere wache Kraft und Schärfe schwand ihm sichtlich mehr und mehr, und der Uebergang geschah durch ein traumerisches Wesen, bas sich bald mehr mild und friedlich außerte in einer fast schon traumerisch = phantasirenden Speculation, im traumerischen Gebrauche poetischer Sprache und gebundener Rebe, zum Theil fur die Behandlung der prosaischsten Aufgaben, wie für bie Bearbeitung ber materia medica und bgl., balb mehr wie namentlich bei einer Anzahl spaterer romischer Machthaber, als wilde, wuthende Delirien. Vor dem eintretenden großen Schlafe aber war gerade die verhaltnismaßig destructive Tendenz vor Allem nothig. Denn viel Altes mußte vorerst als verlebt, ungenügend und verfehlt aufgelost und beseitigt werden, um bem neuen Künftigen zugleich Platz zu machen und durch seinen Schutt und die verwesenden Ueberreste einen fruchtbaren Boben zu bereiten. Das ganze ungeheure Romerreich mit allem in ihm Angesammelten war ja, soweit es ber neuen kunftigen Ordnung ber Dinge nicht bienen konnte, ber Wegenstand bes großen De= structionsprocesses, zu welchem eigenes Absterben und Verwesen,

kriegerische Gewalt von Außen und der reinigende und lauternde Feuereifer des christlichen Glaubens im Junern zusammen wirkten.

Ein traumwandlerischer Instinct setzte im Osten und Rorden, wo die Racht noch früher einbrach, oder es überhaupt noch nicht Tag geworden war, die Elemente der großen Bölferswanderung in Bewegung; theils mehr zur Zerstörung und Austösung des Alten, theils mehr als Träger des fünstigen Reuen, oder wenigstens als neues Ferment für die zu den romanischen Bölfern umzugestaltenden Elemente des bisherigen römischen Reichs. Letzterer Art, vorzugsweises Organ für das Berhältniß Gottes zur Menschheitsgeschichte, war diesmal ein ganzer Bölferstamm, der germanische, nachdem in der Urzeit diese Rolle nur einzelnen Individuen und auch später wenigstens nur einem Bolfe, dem jüdischen, zu Theil geworden war.

Und diese Saat für eine neue Zukunft, theils auf dem Grunde und Boden des Alten, der aber auch gerade durch dessen theilweise Zerstörung erst wieder fruchtbar gemacht werden mußte, theils auf einem überhaupt erst urbar werdenden Felde, bedurfte zu ihrem Keimen vor Allem der nächtlichen Dunkelheit; mehr Licht kounte erst dem weiter entwickelten Keime frommen, früher wäre es schädlich gewesen.

Doch auch der weitere Fortschritt dieses Keimprocessed im spätern Berlaufe des Mitteltalters verräth zwar mehr und mehr die Tendenz zum wahren Tagleben; allein der Uebergang zum lettern erfolgt anch jett durch einen dem Träumen analogen Zustand. Dieses Träumen ist aber nicht ein mattes oder wirres Untergehen des Wachens in's Schlasen, sondern ein lebenssträftiges, ahnungsreiches Nachmitternachtssund Morgenträumen, der entsprechende Uebergang in ein neues, tüchtigeres Wachen. Wenn man schon den Traum überhaupt mit Novalis eine Schutzwehr gegen die Regelmäßigkeit und Gewöhnlichkeit des Lebens, eine freie Erholung der sonst häufig an einen niedrigen Dienst gebundenen Phantasse, ein die oft mehr scheinbare, als wirkliche Ernsthaftigkeit des Tagssund Alltags-Lebens erwachsener Menschen wohlthätig unterbrechendes Kinderspiel, in welchem jedoch

oft mehr wahrer und lebendiger Ginn ift, albin jenem, nennen fann, und wenn tas mache Seelen=, Beiftes= und Gemuthe= leben ahulich und mehr, als immer erkannt wird, auf voraus= gegangenem Traumen beruht, wie ber Zustand ber physischen Organisation wahrend bes Wachens auf bem vorgangigen Schlafe als foldem; fo gilt bies in erhöhetem Maage von bem morgentlichen Traumen bes spateren Mittelalters. Zwar findet im gesunden Traume nur ein leiseres und innerliches Walten des mehr indifferenzirten psychischen und geistigen Lebens Statt; aber eben bamit auch ein totaleres, von ber allvermittelnden Ginheit des Gemuthes inniger vereinigtes, von Billführ und Reflexion weniger vereinseitigtes und geirrtes, sondern mehr instinktmäßig treffendes, und auch nach Außen ein nicht so zerstreutes und von Außen überwältigtes und gestörtes, gleich= wohl aber auch nach Außen leicht tiefer und totaler con= und prasentirendes Wirken. Ja, ein foldes erscheint im mittelalter= lichen Leben vielfach, bald mehr in theoretischer, bald mehr und vorzüglich in praktischer Richtung, zu einem lebensmagnetischen Processe im Großen gesteigert. Und wenn man sich nun auch wohl zu huten hat, bergleichen über bas eigentliche Wachen zu fetten; fo spielt boch etwas ihm Unaloges felbst im Wachen, fofern es, wie in ber Regel, fein vollig vollendetes ift, eine wichtige Rolle. Auf einem gewissen Reichthum baran beruht selbst alle Genialität und Driginalität, beren Inhalt in ber Regel nie ganz in vollendetes Wachen erhoben und umgesetzt wird, sondern von dem irgend ein Theil als magischer und mustischer Hintergrund, damit aber zugleich als ein stets von Reuem ergiebiger tiefster Quellpuntt, bestehen bleibt. Dies bie embryonische Productivitat unseres psychischen, geistigen und gemuthlichen Lebens, Die bas Metall liefert, welches bas Wachen zu Munze auspragt und bamit verkehrt und wuchert. in dieser Hinsicht beruht bas Wachen ber neuen Zeit wesentlich mit auf der oft so unbedingt gescholtenen Magie und Mystik des Mittelalters. Neben mancherlei Traum-Denken und Handeln desselben erscheint nicht am uninteressantesten insbesondere sein

Traum wandeln, wie als solches die vorzugsweise sogenannte Bolkerwanderung schon angesprochen wurde, sowie die Kreuzsige und vollends die wunderlichen sogenannten Kindfahrten ansgesprochen werden mussen.

Rur fold,' ein nachtliches, schlaf= und traumahnliches, embryonisches leben aus und auf bem neuen Grunde bes drift= lichen Glaubens vermochte sich als so machtige Bilbungsfraft ber großen Resultate bes Mittelalters, ber schonen und fraftigen Gebilde ber Einen driftlichen Rirche, ber verschiebenen europäischen Staaten, und burch beibes ber Fundamente, auf benen erst die weitere Entwicklung ber neueren Zeit möglich murbe, zu bewähren. Denn nothwendig handelte fich's erft um . biefe großen, gemeinsamen, mehr objectiven und realen Bilbungen und Gestaltungen, bevor es Zeit werben fonnte zu ber mehr in's Kleine gehenden, individuellen, mehr subjectiven und idealen Entwicklung ber neuern Jahrhunderte. Was wir am Mittel= alter und an seinem Uebergange in die neue Zeit haben, und wie wenig es uns ansteht, dies in eitler Gelbstüberhebung zu verkennen, barüber konnen uns die Erfahrungen ber letten Menschenalter und ber Gegenwart hinlanglich belehren, wenn wir jene Resultate mit benen von jungsten Bestrebungen fur Rirchen= und Staatenbilbung unparteiisch vergleichen. liches burfte fich selbst in Bezug auf Erfindungen und Ent= bedungen, wenigstens insoweit ergeben, um und vor ungemes= fener Gelbstgefälligfeit zu bewahren.

Freilich mußte ein so machtiger Bildungstrieb, wie er dem Mittelalter eigen war, soweit er Sache der Menschheit war, und als solche zum Theil auch in Abnormität umschlug, auch entsprechend bedeutende Aftergebilde zur Folge haben. Und leider sehlt es an solchen auf keinem Gebiete ganz. Dies keis neswegs nur auf dem Grund und Boden des gemüthlichen, des intellectuellen und sittlichen Lebens, von woher sie häusiger, und oft nur mit zu großer Borliebe und Einseitigkeit, zur Anschamung gebracht werden, sondern ganz besonders gerade auch auf dem Gebiete des organischen Menschenlebens. Allerdings ist keine

andere Zeit so reich an Productivität auch für Krankheiten. Gine alte Pestform, von ber wir ein Eremplar namentlich in der atheniensischen Pest durch Thucydides kennen, erreichte bald im Unfange bes Mittelalters erft ihre Sohe, und zerbildete fich tricbfraftig in die neue Form der Bubonenpest, ber Pocken und Masern. Die andere Ur= und Cardinalfrautheit bes Menschengeschlechts, ber Aussatz, gedieh im Mittelalter zu unerhörter Herrschaft. Elemente von Pest und Aussatz scheinen sich zum Theil zu neuen Formen wieder vereinigt zu haben, wie zum fog. heiligen Feuer. Beibe erreichten im Mittelalter ihre hochste Die Beulenpest vorzugsweise im fog. schwarzen Alusbildung. Tobe in der Mitte des 14ten Jahrhunderts. Jede von ihnen zeugte eine machtige Nachkommenschaft. Die Pest namentlich mehr vorübergehend im englischen Schweiß, und bauernber in bem selbst wieder formenreichen Typhus; ber Aussatz nament= lich in der Lustseuche und im Scorbut. Indessen kam freilich babei Manches nur zur Reife und zum Durchbruch, was nicht blos bereits im Alterthume verurfacht war, sondern war bies jum Theil die Wirfung einer Aufstorung bes tiefsten unbeimlichen Grundes ber Menschheitsgeschichte, auch von ihrer organischen Seite, analog bem schon viel früher tief und machtig aufgeregten Bewußtsein ber Sundhaftigkeit, bes Schuld-, Bußund Erlosungebedurfnisses — Beides behufe ihrer um so grunds licheren Reconstruction. Wie im Einzelnen und Kleinen ber Gin= tritt bes Abends und ber Nacht vorzugsweise bie Zeit bes Ausbruchs von Krankheiten ift, beren Grund oft schon lange her gelegt ist, wie schon långer bestehende Krankheiten in der tiefen Nacht heftiger zu werben pflegen, und wie nach Mitter= nacht und gegen Morgen sich Krisen ber Krankheiten vorzugsweise zu ereignen pflegen; fo hier in analogen Zeiten bas Entsprechenbe im Großen. Aber auch nur eine machtigere Lebensfraft konnte foldje Krankheitsprocesse und Krisen vollends ermöglichen. Un= dere Zeiten mit vielen geringeren Formen von Afterleben durfen fich beshalb nicht unbedingt gratuliren, ba fie bamit auch nur größere Schwäche und Urmuth bes Lebens überhaupt bocumentiren konnen.

Wie viel aber auch von ber Kraft und bem Reichthume bes mittelalterlichen Lebens selbst von Reuem in Abnormität und Normwidrigfeit umgeschlagen sein mag; so sollten wir boch nie aus ben Augen verlieren, bag bas bie Scheidung zwischen Alterthum und Mittelalter wesentlich Bedingende schlechthin das größte und bedeutungsvollste Excigniß ist, nämlich der Eintritt bes Christenthums und damit das unmittelbarste und großartigste Eingreifen Gottes selbst in die Menschheitsge= schichte; daß ferner diese neue innigste Verbindung zwischen Gott und Menschheit von Seiten der letzteren vor Allem und vorzüglich dem germanischen Wesen und Geist galt; daß das Mittelalter durch dieses gottlich-menschliche, christlich-germanische Princip, wenn auch nicht sofort rucksichtlich der außerlichen Entwicklung, so boch bem inneren Wesen und ber Anlage nach, weit über bem Alterthume auch in seiner flassischen Schonheit und Vollendung steht, und daß die neue Zeit nur durch bas= selbe Princip mesentliche Bedeutung, ihre eigentliche Wurzel im Mittelalter, und Bluthe und Fruchtansatz zu Allem, was wesentlich in ihr zur Reife kommen soll, namentlich in dem Nebergange vom Mittelalter in die neue Zeit und in beren Anfange hat. Davon und in dem eitlen Wahne, es ganz selbst nur so herrlich weit gebracht zu haben, entfremden, ja ihm feindlich entgegentreten, ist soviel, als unserem Lebens= baume selbst die Wurzeln abgraben und an seinem Källen arbeiten.

Davor könnte und sollte und schon bas Mittelalter selbst warnen, burch bas Schickfal von Bestrebungen nämlich, die sich jenem Beiste und Principe gang zu entziehen, ober sie nur theilweise und in untergeordneten Beziehungen gelten zu lassen versuchten, wie der Islamismus und die auf demselben beruhende arabisch-muhamedanische Cultur und Geschichte, wie namentlich auch die immer fummerlicher reproducirte Medicin, wie die Philosophie des späteren Mittelalters, und endlich die christliche Kirche selbst, sofern sie im romisch= papistischen Katholicismus wenigstens ihrer außerlichen Organi= sation ein zu günstiges Verhältniß zu jenem ihrem innerlichen Principe einraumte und ihre eigentliche Quelle, wenn auch nicht ganz verleugnete, so boch trubte und verunreinigte, und sich den lebendigen Zusammenhang damit beschränkte. ist Veranlassung genug vorhanden, daran warnend auch neueste Richtungen des modernen Lebens und moderner Wissenschaft allen Ernstes und bringend zu erinnern.

## Das Verhältniß der Philosophie zur Christologie.

Ron

## Defan Dr. G. Mehring.

Ju einer Weise, wie man es vor wenigen Jahren faum noch ahnen fonnte, haben bie christologischen Studien an Energie gewonnen, und find noch immer im Wachsthum begriffen. Sehen wir nur die treffliche Schrift von Dorner an: Entwicklungsgeschichte ber Lehre von ber Person Christi; Stuttg. 1839, so finden wir bort eine Reihe fast gleichzeitiger selbstständiger Untersuchungen über biesen Gegenstand aufgeführt. Und hierzu kommen bann noch Werke, welche, ohne ausschließend biesem Gegenstande gewidmet zu sein, ihn wenigstens mit in ihre Aufgabe einschließen, wie z. B. die systematischen Darstellungen der Religions-Philosophie oder einzelner Abschnitte derselben. Endlich ist aber auch in ben Zeitschriften aller Farben die Sache zu einem stehenden Artifel geworden, und mande hierher gehörige Abhandlungen, wie z. B. die von Ullmann und Schweiger in bes Erstern Studien, verdienen es in hoherem Grabe, der Vergänglichkeit der Journal-Erzeugnisse entnommen zu werben. Unstreitig hat auch in biefen driftologischen Studien der Zeitgeist zuerst in Schleiermacher fich auf sich selbst besonnen, weswegen wir ihn auch lieber an den Anfang, als, wie Dorner thut, an bas Ende biefer neuen Periode stellen mochten, wiewohl auch hier, wie bei allen entschiedenen Beistesbewegungen, ber ursachliche Zusammenhang auf etwas ganz Anderes, als auf Individuen, zurückfehrt. Rur bas ist gewiß, daß einzelne hervorragende Individuen die vorhandene geistige Masse in sich reslectiren und sie damit zuerst der Reslexion ihrer Zeit barbieten.

Die dristologischen Untersuchungen stellen fich jetzt immer bestimmter auf bas Gebiet ber Philosophie, gleichsam als woll= ten sie bort eine Zufluchtestatte suchen, nachdem man ihnen auf bem Gebiete ber Geschichte ihre Wohnung fehr ernstlich be= Auch bies gehört gang zu ber regelmäßigen Bestritten hat. wegung bes Weltgeistes, und nur, wer bas Momentane in einer solchen Richtung verkennt, b. h. wer sich die Muhe ber speculativen Auffassung verdrießen lagt, ber wird bavon mehr, als billig ift, erschreckt werben. Lange Zeit hatte fich nur zu einseitig die Christologie auf bem Gebiete ber schlechthin historis schen Exposition bewegt, und es mar beshalb zu erwarten, baß eine Reaction eintreten werbe von ber Seite ber vernachläffig= ten Subjectivitat aus. So wurde die Sache auf bas Gebiet ber Philosophie hinübergedrangt, und das Verhaltniß berselben zur Christologie barzustellen wird zur besonderen Aufgabe, einer Aufgabe, die recht eigentlich innerhalb ber Granzen unfrer die Interessen der Philosophie und Theologie in sich vereinigenden Zeitschrift fallt. Es durfte bies wohl auch statt aller Rechts fertigung bienen, wenn mit fortlaufender Ruchficht auf eine Schrift, wie die Dorner'sche, die schon in ihrer ersten Gestalt in der Tübinger Zeitschrift das Interesse in so hohem Grade in Anspruch, genommen hat, und nun reich vermehrt vor uns liegt, wir und zur Aufgabe machen, das Berhaltniß der Philosophie zur Christologie auf seinen Begriff zu bringen. Zwar ist nicht junadift die Bestimmung bieses Verhaltnisses 3weck ber Dorner'schen Schrift, sondern vielmehr ein allgemeiner dogmengeschichtlicher; aber sie liefert reiches Material fur unfre Aufgabe, ja, fie wird in einzelnen Perioden getrieben, geradehin in diesem Berhaltniß aufzugehen.

Wir gehen davon aus, daß es der unterscheidende Character aller Philosophie sei, die Selbstständigkeit des denkeuden Geistes zu setzen, und daß namentlich dadurch die Philosophie sich auf's bestimmteste und einfachste von der Religion unterscheide, daß diese Letzere ist die hingebende Bewegung des denskenden Geistes. Wir glauben, daß der in neuerer Zeit so vielfach,

auch auf Schleiermacher's Beranlassung, erneuerte Streit, ber auch in unfrer Zeitschrift schon mehrere gewichtvolle Erorteruns gen hervorgerufen hat, auf diese Weise auf seinen einfachsten Gegensatz gebracht ift, und zwar in einer Urt, bag Riemand, wie auch im Ginzelnen eine Differenz, sowohl in ber Bestimmung ber Philosophie, als ber Religion eintreten mag, selben wird entziehen konnen. Haben wir aber einmal biefen Gegensat, und fragen nun weiter: giebt es eine abstracte Selbstständigkeit, ober giebt es eine abstracte Hingebung? so haben wir damit auch schon entschieden: ob wirklich beibe Be wegungen, wie von einer Seite behauptet wird, ganglich aus einander fallen. Die ganze Theologie, insbesondere die Doge matif und die Geschichte ber Dogmen, ist die Antwort barauf. Der zum Begriff gebilbete Glaube ift Dogma, bie zu ber Selbstständigkeit zurucktehrende hingebung ift theologisches Dif fen, bas mit ber Religion sich einigende Philosophiren ist Proces ber Personlichkeit. Darum fann auch alle Theologie, welche darauf ausgeht, die bas Gelbst hingebende und die bas Gelbst setzende Thatigkeit in ihrer Einheit zu setzen, entweder ein an die Religion sich anknupfendes Wissen, oder ein in die Religion verlaufendes Wiffen sein. Dieser einfache Unterschied durfte aller Verschiedenheit in der Theologie von Anfang bis jest zu Brunde liegen. Mit biefen wenigen und schlichten Gegenfaten, meinen wir, sei auch ber Christologie, bem Wissen von Christo, mehr als mit irgend einem andern, vielleicht mehr aus der Mitte, ober gar von bem Ende ber Wiffenschaft hergeholten, ge= Wenn z. B. Dorner geneigt ist (S. 1 und 301), die Entwicklung ber Christologie als einen Kampf ber Vermittlung bes Unendlichen mit bem Endlichen barzustellen, so wurden wir boch fürchten, daß dies zu sehr aus der Terminologie einer bestimmten philosophischen Schule herausgeredet sei, body erst noch beweisen mußte, bag es feinen hohern Gegensatz zu vermitteln gebe, und daß bies ber alle andern einschließende Ja, wenn die Einigung des Gottlichen und Menschlichen im Gottmenschen biefer Proces sein soll, so wurden wir dies

für zu sehr aus der Mitte der schon construirten Dogmatik hersausgenommen halten, die und immer noch zu fragen übrig ließe: wozu diese Einheit? oder wenn man und diese televlosgische Frage übel nähme: da das Menschliche ein ziemlich unsbegränztes Convolut von Bestimmungen ausmacht, auf welche Bestimmung desselben es denn hier hauptsächlich ankomme?

Können wir nun aber, wo wir von dem Verhältniß der Philosophie zur Christologie handeln, mit der ersten Periode der Philosophie beginnen, oder erst da, wo sie eine christliche wird? Sicherlich das Erste. Die Philosophie beginnt aber bei den Griechen. Was man von Früherm, namentlich Drientalischem, unter diesem Namen schon aufgeführt hat, verdient ihn nicht.

Es waren entweder unmittelbare Acte ber Synthese des Bewußtseins, ober aus berfelben abgeleitetes unzusammenhangendes Rasonnement, ober phantastisches Formen jener Acte, alfo in allen Fallen, im ersten unmittelbar, im dritten durch Pros jection des Inhalts des Bewußtseins Act der Hingebung, im zweiten wohl das erste verborgene Regen der Philosophie; aber noch nicht fie felbst. Also erft bei ben Griechen. Die Philosophie beginnt hier mit dem Denken über dies sinnlich gegebene Sein; aber um daffelbe in die Einheit, welche eben das Denken ift, einzuschließen, burch bas Denken bas sinnlich gegebene Viele zu bewältigen. Nachdem bies in bejahender Weise burch bie Jonischen Physiker, in verneinender Weise burch die Cleaten geschehen, so erhebt sich das Deufen im Uebergang von Anaragoras zu Sofrates zu seiner Gelbstständigkeit, ober bie Selbstständigkeit, welche das Denken ist, kommt zu sich, wird ihrer felbst inne. Der Begriff wird nun in Platon vollig jabgeloft von der Abhangigkeit von der Sinulichkeit, und betritt das Reich, das nicht von diefer Welt ist. Alsobald aber zeigt sich auch ein positives Verhaltniß ber Philosophie zur Christo= logie, und die Abhandlungen von Ackermann und Baur über das Christliche im Platon haben dies von Renem in Erinnerung gebracht, nachdem z. B. schon Cubworth die Sache in seiner Weise behandelt hatte. Ackermann sucht mehr eine ethische

Berwandtschaft auf, Baur hebt mehr ben speculativen Mittel= punct der Platonischen Philosophie vor, weswegen wir auch mit ihm mehr einzustimmen vermogen, weil eine Meigung bes Platonischen zum Christlichen überhaupt nur bann von Bedeutung sein kann, wenn sie mehr als auf einen ober auch auf mehrere peripherische Punkte sich erstreckt. Wenn jedoch Baur (Tub. Zeitschr. f. Theologie 1837 h. 3. S. 48) sagt: bie an sich seiende Einheit des Göttlichen und Menschlichen, die das Christenthum in der Geschichte und Person des Gottmenschen als historische Thatsache anschaut, als das vollkommenste Eins fein bes Menschen mit Gott in bem Individuum, stelle fich in bem Platonismus nur als die ewige Menschwerdung ber einen gottlichen Geele bar, die in ber unendlichen Bielheit ber Individuen immer wieder vom Leben zum Tode, und vom Tode zum Leben hindurchgeht, fo scheint er hier bem Platon theils zu viel, theils zu wenig beizulegen. Das Lettere, fofern ficher= lich nicht Platon eine folche pantheistische Karbung in seiner Weltanschaunng hatte, welche von ihm eben burch seine Ibeen= lehre, burch die scharfe Scheidung des Wesens und der Erscheinung überwunden war. Namentlich aber scheint ihm ber Begriff ber Personlichkeit, wofur wir statt aller ben einzigen Bengen feiner Anamnese auführen wollen, viel zu concret gegen, wartig gewesen zu fein, als bag er bie Individuen fo zu Wel= len im All hatte machen konnen. Auf ber andern Seite mochte aber body jene Meußerung bem Platon auch zuviel zugeben, wenn ihm eine ewige Menschwerdung ber einen gottlichen Seele zugeschrieben wird. Sett er nicht vielmehr bas Gottliche in ein negatives Verhaltniß zu dem Menschlichen, indem er die Menschwerdung als einen Abfall von ben Ideen, beffen Baur selbst gedenkt (a. a. D. G. 41), bezeichnet? Dieses Berhaltniß des Menschlichen zu dem Göttlichen, ober überhaupt bes Er= scheinenden zu dem Ideellen, als einen Abfall zu bezeichnen, dazu scheint er burch die Empirie, durch die empirische Wahr= nehmung der den Ideen nicht angemessenen Welt, verleitet worben zu sein. Aber wenn er auf der andern Seite die Ideen als

etwas bem menschlichen Geiste Immanentes, und in und burch benfelben schopferisch Gestaltenbes barstellte, wenn er ein gott= liches Princip, ein ήγεμονικον (ήνίσχος Phaedr. p. 246. etc. ήγειτονεύειν πέφυκε, Phaedon p. 80. a.) bem Individuum fette, wenn er erkannte, daß bie Ibeen, um fich bie erhabenste Ge= ftalt zu geben, in ein Bewußtsein eingehen muffen, (rous auro τρα ξκαστον το ον ασπαζομένους φιλοσόφους, άλλ' ου φιλο-Figors xlyreov. Republ. L. V. in fin.) und daß, wenn sie in bemfelben die Gestalt ber Freiheit annehmen, sie bemfelben eine rwige Wesenhaftigkeit (Phaedon. p. 80. b.) geben: so haben wir damit ungefahr die Momente für seinen Philosophen, wie er ihn insbesondere in ber Republik schildert. Die Idee muß indivis buell werden, und zwar individuell in reflectirter Weise, b. h. als Beift, um in ber vollkommenften Beife zu erscheinen. Der bie Ideen Erblickende erinnert fich ihrer, als seines mahren Wesens (Phaedr. p. 249. d). In biefer Weise ist er benn auch bas natürliche haupt eines Gemeinwesens. hierbei bleibt allerdings ber Widerfpruch stehen, daß die Erscheinung ein Abfall von den Ideen ift, und boch erfordert wird zu ihrem vollkommenen Bestehen, daß sie nicht blod in unreflectirter Weise fich naturlich auseinanderlege, fondern auch durch die Innerlichkeit eines Bewußtseins hin= burch außerlich werbe. Auf ber andern Seite ift bas Gemein= wesen, an bessen Spite ber Philosoph gestellt wird, ein schon vorhandenes, wird nicht burch ihn geschaffen, seine eigne Perfonlichfeit fortgesett in die ber andern, fondern nur geordnet in außerlicher Weise. Dies hauptsächlich find die beiden Puncte, bie noch etwas Unvollendetes an sich haben. Aber es erhellt, in welches positive Verhaltniß auch hier schon die Philosophie zur Christologie sich fest, wie mit bem Begriffe des Beiftes, mit der Erhebung der Philosophie bis zur ethischen Sohe, auch sogleich nicht nur einzelne Momente ber Einheit bes Gottlichen und Menschlichen hervortreten, sondern auch in der abstracten Einheit des Begriffs fich verfnupfen. Wir konnen die Reigung ber Platonischen Philosophie zur Christologie furz in den fol= genden Gaten zusammenfaffen. "Bei ber großen Bedeutung," fagt

Baur (a. n. D. G. 36. 20.), "welche bie Lehre von ben Ibeen im platonischen Sustem hat, ift mit Recht vorauszusetzen, baß bas Christliche bes Platonismus, wenn es überhaupt sich auf einen bestimmten Begriff bringen lagt, sich besonders auch in bieser Lehre zu erkennen geben werbe." Die Ibcen sind bie hochste Entdeckung Platons; ja, sie sind bas Erzeugniß ber hochsten Anstrengung bes philosophirenben Geistes ber Griechen überhaupt, ja, bie Idee ist ber ganze griechische Beift in feiner ganzen Energie und Eigenthumlichkeit in eine Ruß gefaßt, wie er sich selbst reflexiv gegenwärtig geworden ist. In ter Idee haben wir ein übersinnliches, zugleich übermenschliches, gotts liches Princip von plastischer Energie. Wir fagen plastisch, benn wir wollen wenigstens hier nicht entscheiben, ob hegel Recht hat, wenn er meint (Gesch. ber Philos. Th. 2. S. 250), es sei bem Platon bamit fein Ernst gewesen, ter Ibee eine ungebildete Materie vorauszuseten, an welcher jene fich manis festire; es sei bas napalaußaveir, bas er bei bicfer Bes legenheit im Timaus gebraucht, nur ein mythischer Ausbruck. Wir begnugen uns, die Idee als plastisches Princip zu nehmen, aber als plastisch geht sie auch barauf aus, sich zu individua= liffren. Sie individualifirt sich in allen einzelnen Dingen, und alle Ideen gehen selbst wieder eine Concretion ein in ber Ibee bes Guten, "bie fur Alle bie Ursache alles Richtigen und Schonen ist" (Republ. L. VII. S. 517). Aber fo gewiß sie felbst die concrete Ginheit ber Ibeen ift, so gewiß ist fie felbst nichts Abstractes, sie sucht und giebt sich ihre Darstellung in bem gerechten, bem weisen, bem philosophischen Manne. Die Singularitat bes Gottmenschen burfen wir allerdings hier noch nicht suchen; aber nicht, als ob nicht mehr ober weniger die Elemente auch hierzu schon vorlagen, indeß noch außer einander und unvermittelt, und zwar aus dem Grunde, weil überhaupt ber Begriff ber Personlichkeit, eine Arbeit fur nachfols gende, nicht blos Jahrhunderte, sondern Jahrtausende, noch nicht in all seinen Momenten vermittelt war. Doch war bie platonische Idee, durch welche jedenfalls schon die Vollkommenheit

als eine bloße Eigenschaft der Gattung abgewiesen, und die wahre Concretion bes Gebankens gewonnen mar, ein fo machtiger Gewinn, daß ihn die Folgezeit nicht festzuhalten ver= mochte, und die Vermittlung ber hochsten Stufe ber Individua= litat, ber Personlichfeit, konnte auch nicht rein auf bem Wege bes abstracten Denkens zu Stande kommen, es bedurfte bagut ber Dialektik ber Geschichte. Der griechische Geist, so weit er in der Darstellung der Individualität vorgeschritten war, litt doch gerade in dem Bewußtsein der Personlichkeit an wesent= lichen Abstractionen. Jenes, die Individualität, war seine Aufgabe, aber diese Individualität mußte zunächst noch einmal in sich eingehen, und dieses zu vollziehen blieb andern Zeiten und Wolfern aufbehalten. "Mit ben Griechen, fagt Steffens (Res ligions-Philosophie Th. 1. S. 140) schloß sich die Geschichte ber Natur in der Geschichte so ab, wie die Geschichte der Na= tur in ber Ratur mit ber menschlichen Gestalt." Wenn aber Platon überhaupt der Höhepunct der griechischen Philosophie, und alles, was nach ihm kommt, nur mehr ober weniger ein= seitige Explication (hier felbst den weit umfassenden Beist eines Aristoteles nicht ausgenommen) seiner selbst war, so haben wir in ihm die Stellung der vorchristlichen Philosophie zu der Erscheinung Christi vollständig; und bies scheint man auch ges fühlt zu haben, wenn man von alten Zeiten her und neuers bings wieder so ausschließend darauf ausging, "das Christliche im Platon" aufzusuchen. Diese Stellung ber Philosophie zur Christologie ist nun eine burchaus positive, laber die abstracte der bloßen Möglichkeit, und auch die alexandrinische Philosophie founte, in ihrer Mischung bes hingebenden Schauens bes Drients mit abendlåndischer Reflexion, eine phantastische Projection jenes abstracten Begriffs geben, und damit, wie Dorner fagt (a. a. D. S. 25), "ben metaphysischen Gegensatz zwischen und Welt erweichen", aber nur die Abstraction, in welcher ber Beift befangen war, noch fuhlbarer machen. - Die Chris stologie auf dem Standpuncte ber Möglichkeit, sagen wir, gab die vorchristliche Philosophie. Aber wir sagen dies jest, nicht

sie selbst, die vordristliche Philosophie saate dies. Um von einer Möglichkeit sprechen zu können, muß ihr eine Wirklichkeit ente gegengesett fein, und indem wir jenen Standpunkt ben ber Möglichkeit nennen, geschieht bies burch ben kritischen Gegensatz gegen die Wirklichkeit, welchen wir machen. Die Möglichkeit ist so immer ein reines Denken, allgemeine Bestimmungen, benen es an ber Concretion fehlt, b. h. an bem Eintritt in ben Zusammenhang ber unendlichen Beziehungen, wodurch ber Begriff unendlich bestimmt, Ginzelnes, Wirkliches ift. Durfte ich noch hinzufügen, was sich indeß freilich hier nur lemmatisch behaupten, nicht aber zu vollständiger Rlarheit erheben laßt, in= dem es und zu tief in allgemein philosophische Vor-Untersuchungen hinein= und zu weit von unserer besondern Aufgabe abführen wurde, bag bas reine Denken, seiner reflexiven Ratur nach, nes gativ fei, daß aber die Regation nicht stattfinden tonnte, außer als die Folge irgendwelcher Position, so wurde damit noch beutlicher werden muffen, wieviel mit jener Möglichkeit gewons nen sei. Jebenfalls finden wir als Resultat biefer ersten Stels Inng der Philosophie zur Christologie, daß die Philosophie nicht nur nicht in Opposition tritt mit ber Christologie, sonbern vielmehr in dem Maaße, als sie Philosophie des Geistes ift, zu ihr hingedrängt wird.

Aber neben diese Bewegung tritt nun, zunächst ohne sich mit jener als eins zu erkennen, die Wirklichkeit, näher die Aufsfassung, die Anschauung und Vorstellung von der Wirklichkeit Christi. Auch die altstestamentliche Messass Jdee gehört, möchte man sagen, schon hierher, und unterscheidet sich dadurch wesents lich von dem philosophischen Hellenismus, daß sie auch da, wo sie allgemeine Bestimmungen gibt, immer nur von Factis ausgeht, niemals als reines Denken sich darstellt. So geht diese Richtung von der allgemeinen Vorstellung des Messas, sich immer mehr vertiesend in die Wirklichkeit, bis zu dem Punkte fort, wo die gegenwärtige Anschauung an die Stelle tritt. Wir müssen mit Präcision sagen: an die Stelle tritt, da in der That der pragmatische Zusammenhang hier äußerlich

unterbrochen wird. Die gegenwärtige Wirklichkeit ubt hier zus nachst eine solche ausschließende Macht aus, daß sie jede Innerlichfeit bes Begriffs von fich ausschließt. Auf bas Extrem schen wir dies gerathen in der ebionitischen Unsicht, die wir für nichts Andres halten können, als für ben Bersuch, gegen allen Begriff in ber Christologie zu protestiren, und die Au= schauung zum absoluten Kriterium berselben zu machen. Darin liegt benn ihr Einseitiges und ihr haretisches. Aber etwas Merf= wurdiges, was man vielleicht noch nicht genug hervorgehoben hat, bleibt biefer Ansicht boch. Denn wie murbe es je zu einer folden Unficht haben fommen, wie wurde sie auch nur einen Augenblick, auch nur an einem einzigen Punkte, in ber Bemeinschaft mit bem Christenthum sich haben erhalten konnen, wenn die Christologie so alles historischen Grundes entbehrte, wenn sie so rein und in bem Gebiete einer idealissrenden Phan= tasie ihre Wurzeln hatte, wie und bie neuen fritischen Arbeis ten mochten glauben machen. Zu bem Bersuche einer ebionitis schen Christologie hatte es nimmermehr fommen fonnen; biefes prosaische Princip und Christologie waren vielmehr geradehin einander ausschließende Begriffe gewesen. Aber die Abstraction wurde zum wenigsten versucht, wenn sie schon, eben als Abstrac= tion, nicht in sich beharren konnte, beständig burch sich selbst über sich hinausgetrieben murde, wie z. B. Hr. Dorner fagt (a. a. D. S. 39), daß schon in den Clementinen der niedrige Ebionismus über sich hinausstrebte. Das Ertrem ift nichts Ginfaches, es hat auch hier sein Anderes sich gegenüber, und dies Andere ist der Gnosticismus. War er etwa Speculation, gegenüber von der historischen Ansicht des Ebionismus? Doch nicht; wir konnen hochstens sagen: er bemuhte sich, es zu sein, aber er war es sicherlich nicht, und wir mussen in dieser Hinsicht bem Urtheil beistimmen, das Weiße und haffe Gener in Ulls mann's 2c. Studien 2c. 1837 H. 1., Dieser in B. Bauer's Zeit= schrift für specul. Theologie B. 1. H. 2.) abgegeben haben. Es ist ein außerliches schematistisches Zusammenfügen von Ra= tegorieen, die theils aus orientalischer Contemplation, theils

aus platonischer Philosophie überkommen waren, und die mehr ober weniger fich und Vernehmen zu feten fuchten mit ben christlichen Anschauungen. Selbst innerhalb ber Kirche. fann von einem lebendigen Berhaltniß ber Philosophie zur Christo= logie nicht die Rebe fein. Obgleich nicht zu leugnen ift, baß viele einzelne philosophische Begriffe curfirten, so waren sie doch wie die vom Baume abgerissenen Blatter: die Speculation war im Gangen unter ihren eignen Unftrengungen ermattet, und auf ber andern Seite burch eine außerordentlich reiche Wirklichkeit die Anschauung so übermächtig geworden, baß sie bie ganze Kraft bes Beiftes in Anspruch nahm. Gelbft Dianner, wie Drigenes, wie Clemens von Alexandrien; benen bie Remniff griechischer Philosopheme nicht abging, sie verwendeten dieselbe doch in blod geschichtlicher Weise hechstens bazu, um einzelne Analogieen ans ihr fur bas Chriftenthunt aufzusinden. Die eigentlich firchliche Thatigkeit ging fur lange, für sehr lange Zeit nur barauf aus, ben Borrath ber Anschaus ung in einzelne Bestimmungen, in einzelne Borftellungen aufzulosen. Man ging von den Wirkungen ber Erscheinung Christi aus, und knupfte baran eine Bestimmung über feine Perfon, wie die, daß er Cohn Gottes fei; hatte aber hiermit bas erfte Glied einer dialectischen Rette gesetzt, die bis in die subtilften, ja, wir muffen fagen, bis in casuistische Distinctionen sich verlief. Aber ber Anfang davon war boch immer die Wirklichkeit, die geistige Wirklichkeit, die insofern bas andere Glied bilbete gegen ben Chionismus. Dier ftand Wirflichfeit gegen Wirflichkeit, innere und außere, beide geschichtlich, beide fich ergangend, und so auch beibe die phantastische Gnosse von sich ausschließend. Es ist sehr schon, mit welcher Klarheit Gr. Dorner bas Geschaft vollzieht, diese Anatomie des driftlichen Lehrbegriffs über die Person Christi zu ordnen, und ba es so leicht geschieht, hier unter einander zu mengen, so hat er sich schon in diesem Abschnitt seiner Darstellung ein großes Berdienst um die Dogmengeschichte erworben. Diese Thatigkeit innerhalb ber Kirche hat nun ununterbrochen fortgedauert, und wir find wohl nicht

ungerecht gegen bie Bemuhungen, bie auch hier ber menfchliche Beift aufgewendet hat, wenn wir fagen, daß er es in bem Geschäft, die einzelnen Bestimmungen in der Auschauung Christi festzustellen, entgegenzuseten, zu beziehen, und foles zur Gins heit einer Vorstellung von ihm zu bringen, bis zu unfruchtbarer, tödtender Spisfindigkeit getrieben hat. Zu einer lebendigen Gin= heit dieser Borstellung, mochten wir wohl fagen, fam es nur in der Mystif, die aber eben beshalb gar viel von jenem auf gesammelten Borrath mußte fallen laffen, und ber es auf ber andern Seite an der Rlarheit ber Vorstellung gar fehr gebrach. Philosophic sette fich in einer langen Zeit in gar fein Berhaltniß zur Christologie; bie wenigen Regungen berfelben, Die von dem Reichthum Platon's, und als Dieser erschöpft war, oder vielmehr ber Beist sich für ihn völlig abgestumpft hatte, von dem des Aristoteles lebten, waren entweder, so weit platonisch, wie wir schon geschen haben, meift sehr phantaftischer und bie Weise des Philosophirens verlassender Art, ober, so weit aristotelisch, meist ber wiederholten Construction ber formalen Logif gewidmet, und also auf einem Gebiete ber Philosophie thatig, wo irgend eine sebendige Berührung der Theologie nicht wohl eintreten konnte. Wo aber biese eintrat, wondte Theologie scholastisch wurde, was ja bekanntlich in sehr reichem Maaße geschah, da horte die Scholastif auf, Philosophie gu sein. Sie horte auf, wenn wir ben Unterschied von Religion und Philosophie und Theologie richtig bestimmt haben. Gelbst Anselmus, jener Heros der Scholastif, fragte boch nur: Waram (eur deus homo)? d. h. vie nach und nach aufgehänften driftologischen Bestimmungen, Die, wie sich aus Diefer Frage ergibt, bem Gelbst gang fremt geworden waren, fudite er wieder que ruckzuleiten zu biesem, ober zunächst eigentlich auch bits noch nicht, fondern nur die einzelnen, nach bem Gefet der Identitat und des Gegensaßes aus einander liegenden Bestimmungen nach dem Gefet des Grundes in ihre Einheit zu verfnupfen. Dasfelbe zeigt fich auch bei feinem fogenannten ontologischen Beweise für bas Dasein Gottes. Das aber ift eben bas Durre

in jener langen Veriode ber Dogmengeschichte, baß bie Theologie eine so ganz unintereffirt objective Haltung amimmt, und bie driftlichen Vorstellungen in einer Reihe von Bestimmungen zus fammen ordnet, ohne auch nur einmal recht von Herzen die ganz außerliche Frage zu thun: für wen bas Alles fo geordnet werbe. Die Muftifer allein machten bavon eine Ausnahme, ins bem sie bas Christliche für bas Subject zu gewinnen suchten, und das wohl war es auch, was Hrn. Dr. Baur vorschweben modite, um in feiner Gnofis von ben Gnoftifern ben großen Sprung bis zu Jacob Bohme mit furzer Ueberleitung zu wagen. Er mußte wohl unter Gnofis im allgemeinsten Sinne Diejenige Beistesthätigkeit verstehen, wodurch ber Inhalt ber Anschanung bes Wirklichen fur die Bethätigung bes Gelbste gewonnen wird. Aber abgesehen bavon, baf wir, wie schon gesagt, die Gnoftifer zwar für folche halten, welche bas Chriftenthum aus bem ge= schichtlichen Boben herausgehoben haben, aber boch nichts we= niger als zum Eigenthum bes Gubjects machten, fonbern in phantastischer Projection zwischen bem Boben ber Geschichte und bem ber Speculation in ber Mitte fdmebend erhielten, fo findet auf ber andern Geite bei ben Mustifern zwar eine Vereinigung mit bem geschichtlich Begebenen statt, aber boch nur in der Beise einer bie Gelbsistandigkeit geradezu aufhebenden hingebung; wie benn eigentlich barin einzig bie gegen ben Mys flicismus zu madjende Einwendung liegt, bag er bie lebendige Entwicklung bes geistigen Individuums auf einer bestimmten Stufe festhalt, und was beweglicher Durchgangspunkt ift, zu einer absoluten Schranke macht. Fur unfern 3med bes Berhalt= nisses ber Philosophie zur Christologie werden wir also auch bei ben Mystifern als solchen nichts gewinnen. Aber boch hat es und etwas befrembet, von hrn. Dorner fur feinen 3med nicht wenigstens ber neuerdings wieder mit allem Recht so nach= brudlich in das Gebachtniß zuruckgernfenen Victoriner Erwahnung gethan zu sehen. Wenn fie auch nicht eine Fortbildung in dem Verhaltniß ber einzelnen driftologischen Bestimmungen geben, so war bech bie Stellung, die fie ber Theologie zu bem

Bewußtsein gaben, eine von ber übrigen Theologie ihrer Zeit Die Mustik ist jedenfalls überall eine wesentlich verschiedene. Vorbereitung für ein lebendiges Verhaltniß ber Philosophie zur Theologie, und insbesondere zur Christologie, ja eine Erweckung ber Philosophie selbst ans ihrem epimenidischen Schlafe, und Dorner macht in biefer Beziehung barauf aufmerkfam, wie bie bentsche Mustif insbesondere in Spinozismus verlaufe (G. 246). Es war vorauszuschen, baß bie so lange hintaugesette Gubjectivität, die in bem nur einzeln vorkommenden und nie bis zu irgend einer Allgemeinheit burchbringenden Musticionnes feine hinreichende Genugthung fand, fich für ihre Bernachläffigung raden werbe. Nachdem Dorner auf eine fehr einleuchtende Beise die subjective Belebung der abgestorbenen Theologie durch die Reformation bargestellt hat, die bis zur Philosophie fortgeben mußte, lagt er biefe und ihr neubelebtes Berhaltniß mit Leibs nit und Wolff beginnen. Daß er die englischen Deisten und Bayle nicht erwähnt, burfte, wenigstens was die erstern anbelangt, seinen Grund barin haben, daß sie weniger Philosophie, als ein oft sehr flaches Raisonnement sich zu eigen machen, ihre Grunde auf allen Gebieten bes Wissens zusammenraffen, und fich zu bem Chriftenthum in nur negativer Weise verhalten, fo daß wir eigentlich sagen konnen: sie zehren von bemfelben für ihre eigne Erhaltung. Ihre Philosophie, wenn wir es so nent nen wollen, beharrte so in der sich felbst auferlegten Abstracs tion bes Deismus, baß sie sich baburch felbst unfähig machte, in ein sebendiges Verhältniß zur Christologie zu treten. Doch muffen wir in ihnen die ersten Regungen bor auf bem Gebiete ber Theologie niedergetretenen Subjectivität erkennen, Die ihre Richte geltend macht; und sie that bies gemäß bem Gefete ber Dialectif burch ben' Gegensaß. Ebenso war es auch bei Bayle, der so gern von Theologie sprach, und der sogar vorgab, Alles in ihrem Interesse zu thun, felbst seine Zweifel in ihrem Interesse zusammenzusuchen. Er hatte hinter fich bie Cars tessanische Philosophie, und also ganz etwas Anderes, als die englischen Deisten oder etwa die französischen Sensualisten und

Encyflopadisten, eine wirkliche, geschlossen auftretende philosos phische Macht, und zwar mit ihrem in feiner Einseitigkeit fehr bedenklichen Ranon ber Wahrheit bes distincte et clare cogitare. Zwar hatte Cartessus selbst sich nicht in Opposition gesetzt mit der Theologie; er hatte die Macht nur aufgestellt, Andere famen, sie anzuwenden. Ein positives Berhaltniß zwischen Philofophie und Theologie, ein Erkennen ber erstern in ihrer Ginheit mit ber andern durfen wir bei ber Abstraction, in der sich beide hielten, die erste namentlich durch den angeführten formellen Grundsatz, nicht erwarten. In der Cartesianischen Philosophie lag viel fritische, von einer folden Ginseitigkeit erlosende Rraft, badurch daß sie bas philosophische Erkennen bis zu seinen ersten Grunden verfolgte; aber diese Kraft mar für jene erste Zeit vollig verloren, nicht anders, wie auch die weit machtiger ge= wordene Rritif eines Kant gang bas gleiche Schicksal hatte. Die Cartestanische Philosophie, wie die seiner Nachfolger, Ma= lebranche und Spinoza, hatte allerdings einen theologischen Character, aber nur in bem allgemeinen Ginn, bag fie ber Ibee Gottes sid, zu bemachtigen suchte, um - mittelst berfelben ein Guftem bes abstracten Denkens zu begrunden. Bon eis ner driftologischen Richtung kann aber unter solchen Umständen nicht die Rede sein. Es war zu sehr blos ber logische Begriff, ferne von ber Idee, ber zur Herrschaft gelangte, als baß irgend ein Herandringen zu dieser Concretion der Wahrheit jett schon hatte erwartet werben konnen. Der Gewinn bieser philosophischen Richtung mar nur ber, daß bas subjective Beburfniß, bas in ber Reformation fich selbst gegenwartig geworben war, nun bis zur subjectiven Macht fich entwickelt hat, bis zur Kriegeruftung, bie einen erschütternden Rampf voraus= feben ließ. Dorner geht fast unmittelbar von ber Reformation zu der Wolff'schen Philosophie über, einzig der Mystiker, Theo= phrastus Paracelsus, Bal. Weigel, Jacob Bohm, sich als über= leitenden Zwischengliedes bedienend. Sollte aber, von der subjectiven Befreiung bes Geiftes zu fich felbst, ber Emancipation der Philosophie von der Theologie (S. 249 und 250) ausge=

gangen werden, so mochte es wohl nach bem, was wir über Cartefins gefagt haben, nothwendig fein, ben Anfang etwas früher zu fetsen, als mit Wolff. Es ift diefer Ausgangspunkt um so überraschender, ale, wie Gr. D. selbst fagt (S. 251), Wolff, wie Leibnitz selbst, zunächst in einem burchaus nicht feindlichen Berhaltnisse gegen die Christologie standen, vielmehr Wolff und ber Wolffianer Carpov die Nothwendigkeit der Mensch= werdung gang in der Weise bes Anselmischen cur dens homo Aber es gibt keine reine Wiederholung in der Geschichte; auch bieses our war jedenfalls ein anderes, als das bes Anselmus. Jener hatte es noch aus ber Mitte ber Theos logie aufgeworfen, biese aber aus ber Mitte eines Gebietes, bas seine Unabhängigkeit von der Theologie in Anspruch nahm. Was wir also schon in Beziehung auf Anselm fagen mußten, bas gilt wiederholt und in verstarftem Maage von Dieser Zeit. Das Verhaltniß, bas burch eine folche Frage angedeutet wird, ist immer ein die Trennung recht beurfundendes, und je größer die Macht des subjectiven Geistes der Philosophie geworden war, um fo mehr mußte biefe außerliche Berührung jum momentanen Nachtheil der Christologie ausfallen. Es war mit jener erneuten Frage eigentlich nichts ausgesprochen, als bag bie Philosophie die Christologie auch als ihr Gebiet ausehe, und, — was die nachste Folge bavon war — daß nur das wahrhaft driftologisch sein tonne, mas zur Untwort auf jenes cur viene. Das Bedürfniß ber Demonstration war bas Kriterium für driftologische Wahrheit geworden. Und auch, als die Philos sophie in der Periode der Popular-Philosophie alle Wurde verlor und zum bloßen Eigenfinn des Rasonnements herabsant, auch da blied ihr doch alle Aumaagung jenes Warum in verstarttem Maaße, und die falsche Televlogie reiner Utilitarier verwarf eine Bestimmung der Christologie um die andere, das Spihfindige zusammt bem Wesentlichen. Was Jahrhunderte mit vieler Dubfoligkeit und unter vielen Kampfen zusammen= gebracht hatten, bas verwehte ein furzer Augenblick so bis auf ben Grund, daß als das Meußerste biefer Richtung bezeichnet

werden muß, wenn man sogar die sittliche Reinheit Jesu und seiner "Plane", wie man es nannte, da und dort nicht mehr bestehen lassen wollte. Hatte man dabei sich so weit von der Einheit des Göttlichen und Menschlichen entsernt, daß man die Möglichkeit aller Offenbarung lengnete, so bildete diese vollstommen deistische Ansicht den, wenn auch nicht schärssten, doch vollsten Gegensatz gegen die Christologie. Aber von einem Verhältnis der Philosophie zur Christologie wagen wir den noch nicht zu sprechen; wir wüßten nicht, wo wir die erstere suchen sollten, und es mag immerhin ein wohl zu beachtender Wink für diesenigen sein, welche die Philosophie in ein von Hause aus feindliches, oder doch wenigstens indisserentes Verschlinis zur Theologie seben möchten, daß Philosophie und Christologie so gleichzeitig ins Sinken kamen. Es kann dies nicht rein zufällig sein.

Das Gelbst hatte feine Rechte geltenb gemacht; bies allein mag ber mahre Fortschritt, ber hier übrig bleibt, fein. Aber Diese Rechte bedurften noch eines andern Bertreters, und fie fanben ihn in Kant. Bon ba an konnen wir uns genauer an Srn. Dorner anschließen, ba nun seine Aufgabe feine andere fein kann, als die unfrige, wie er benn schon fruher selbst gesagt hat: "ber Gang ber neueren Philosophie bezeichne Schritt für Schritt die Stufen bes zu fich felbst fommenden Beistes", und zwar in ber Weise, daß sie eine wahre Christologie, "durch Aufhebung jeuer trennenden Scheidewand zweier entgegengeschten Raturen, des Gottlichen und Menschlichen, vorbereitete" (G. 248). Es war ein ganz neuer Tag fur die Philosophie, wenn auch nicht so unvermittelt, als Br. Dorner, wenn wir ihn recht verstanden haben, will (S. 258), wie dem Begriffe nach hervor= gerufen durch ben vorhergehenden Stepticismus, fo auch in feis ner religibsen Beziehung burch bas allerdings sehr unberufene Selbstgefühl bes Rasonnements. Kant gab jenem Selbstgefühl feine Berechtigung und zugleich seine Schranken, biese in jener. Es wurde zu einer foliden Macht, dadurch entschieden also ver= größert; aber ebenso sehr ber frechen Willfur, ber Zerstorunges

wuth einer rein subjectiven Teleologie ein Ziel gesetzt. Das Substantielle bes Gelbst murbe auferbaut, fein sittlicher Wehalt. Darnach murbe zunächst die Offenbarung, unter welchem Ramen man ben geschichtlichen Anfang ber Religion, insbesondere bes Christenthums, zusammenfaßte, bemeffen. Der substantielle Gehalt bes Gelbst, wie er in der Speculation resultirte, murbe jum Maafstab, bas vorhandene religiose Capital jum Gemes-Aber es muß hier vor Allem baran erinnert werben, was auch Hr. Dorner nicht übersehen hat (S. 261), wie bieses Substantielle ber menschlichen Natur nicht festgestellt werden kounte, ohne daß schon bei dem Begrunder ber fritischen Phis losophie die Idee des Urmenschen, der Gott wohlgefälligen Menschheit, wieder eintrat, wenn auch nur als Ibee. Wir musfen dies für eine ganz nothwendige Folge der tiefern philoso= phischen Bestimmung seines Systems halten, die fich gedrungen sah, diese Substantialität des menschlichen Wesens zu erheben über —, und unabhängig zu machen von dem ihr nicht entspres denden empirischen Zustande. Weniger konnen wir die Idee eines ethischen Gemeinwesens als aus diesem System hervorgehend ansehen, und fast mehr nur ber Idee Gottes, bie nun einmal hier noch nicht ihre Stelle fand, und ihm als ein Su= perfluum anhing, zu Liebe herein genothigt. Aber wer erfenut nicht in allem das Berhaltniß dieser Philosophie zur Christologie Betreffenden eine fehr genaue Verwandtschaft mit Platon? und diese Parallele konnte zu mancherlei interessanten Erwägungen Aulaß werden. Vor Allem scheint sie und am meisten jenen staunenswerthen Reichthum des Sofratisch=Platonischen Geistes nahe zu bringen, der fo lange vor Chriftus Diefelbe Bestimmung ber Idee erfaßte, die ihr nach 18 Jahrhunderten nicht ohne bie gewaltigste Kraft-Acuferung wieder gewonnen wurde. Dabei wollen wir indessen nicht sagen, daß die Entwicklung des mensch= lichen Geistes, insbesondere als des philosophischen, sich eines Anadyronismus schuldig mache, und Rant vor Rant anticipirt habe. Was in Platon größerer Reichthum, größerer Umfang der idealen Anschauung war, bas mußte bei Rant's Philosophie,

berausaemachien aus ben mit driftlichen Borfiellungen getrantten Sabrhunderten, groffere Rlarbeit und Bestimmtheit baben. Ather auch Die Berhaltniffe, unter benen beibe Philosophieen ents franden, verlenanen ibre Bermanbtichaft nicht. Inch zu Rant's Beit war, wie wir fcon angemerft baben, giemlich reiner Tifch ber hifforifchen Religion gemacht, und ihre einzige Buflucht blieb bie 3bee bes Beiftes. Richt mur namlich, bag bas Rafonnes ment ber Dopular-Philosophie anmagnent ber Geschichte ben Rucken febrte, fondern es bat fich zum Theil mit, zum Theil fury por ber Rant'ichen Philosophie, eine neue Dacht gunadift gegen bie Befchichte erhoben, Die Rritif. Der Beift mar nicht nur auf ber einen Semifphare feines Bebiete fritifds geworben, fonbern auch auf ber anbern; aber auf biefer mit um foviel großerer Gefahr, ale bie biftorifche Kritit von Ins fang an nicht rein bifforisch blieb, eine Bucht, Die fie, Die por Allem geiftige Bucht in fich barftellen follte, bis beute noch nicht an fich felbft ju uben gelernt hat, und eben baburch am bentlichften ju ertennen giebt, bag fie nicht mehr fur fich befteben tann, nichts in fich Abgefchloffenes und Abgufchließenbes ift. Gie entblobet fich noch, wie fie von Infang gethan bat, bis auf bie neueften Beiten nicht, ibre Inftangen auf allen Reibern gufammen zu holen; gleichsam ale ob attes und iberall fest mare, nur auf bem Bebiete ber Beschichte nicht. Babrent alfo auf ber einen Geite bas gange Bebaube ber Theologie, und gwar namentlich in ihrem Mittelpuntte, ber Chriftologie, gerbrochelte, fo erhob fich ichon auf ber anbern Geite ein anbered Bebaube berfelben aus feinen Grundfeften, ja wir muffen fagen: biefes half noch mit, jenem feine letten Steine gu gertrummern. Dennt nicht nur, bag Rant ben hifterifchen Chrifins erft in feinem ethischen Gemeinwefen eintreten lagt, einer 3bee, von ber wir feben gejagt haben, bag fie im Rantifchen Gime ben Ramen eines Rothbehelfes nicht wohl werbe von fich abweifen fonnen, fonbern er rechnet fie auch zu bem ftatutarifchen Rirchenglauben. "Das Sifterifche von ihm tann norbig fein, um und bie 3bec ber gottwohlgefälligen Denfcheit vorftellig ju machen; aber bie

bewußte, freie Moralitat bebarf jener hiftorifchen Renden nicht mehr, ja fie gu behalten mare Gunde." (Dorner G. 265 und 266). Die Theologie batte fich entwickelt auf eine bas menichliche Gelbft gar nicht berudfichtigenbe Beife, ja fie batte fich in ber Lodtrennung von bemfelben erheben zu muffen gemeint : bas rachte fich nun. Die Speculation hatte fie nur als etwas bon bem Gelbft burchaus losgetrenntes, und jene fchieb fie min auch ihrer Geite von fich. Es war bies ber richtige Bang ber Digleftif bes Beiftes, aber zugleich bas Unvollendete, bas nur Momentane in ber Rant'iden Philosophie, Gie fannte bie Substantialitat bes Gelbft ale rein logische, abstracte ober, in ihrer Sprache, ale transfrenbentale; aber eben bamit hatte fie Diefelbe eigentlich nicht, fie batte fie nicht ale Derfonlichfeit. Es mar nur ber erfte Unterbau berfetben. Gie hatte fich nicht erfaßt in ihrer Ginbeit mit bem Gottlichen, noch viel meniger mit bem Geschichtlichen. Darauf mußte fich alfo ber nachfte Fortfchritt richten.

Bei 3. G. Richte fdritt bies junadift gu bem Urtheil fort: bas Menfchliche ift bas Gottliche. Das abfolute 3ch ift bie Form, unter welcher fich biefes in bie Philosophie einführt, und fo febr bies von ber Religion abzulenten und alfo aller Christologie feindlich zu fein ichien, fo mar es boch in ber That ber erfte Schritt ber Annaherung von bem ber Chriftelogie weit ferner ftehenben Rantianismus aus. Sit bies ein Bas raboron, burch bas wir auch mit Grn. Dorner (G. 280 K.) in Biberfpruch zu tommen fcheinen, fo muffen wir uns barüber etwas naber erflaren. Rant und Rantifche Principien, wie fie auch in Richte's Rritit aller Dffenbarung fich finden, batten meniaftens unter gemiffen Porausfebungen noch Etwas übrig gelaffen von ber hiftorifchen Religion; aber in ber That bies nur barum, weil bas menfchlich Subftantielle bier erft von Reuem begrundet, und in biefem feinem Grunde in gaber 216ftraction festachalten murbe. Es mar gerabe ale foldes noch piel meiter entfernt von jeber Bermittlung mit bem Gottlichen. und barum von jeber freculativen Chriftologie. Richte bingegen

brach vollends mit aller Geschichte, und scheint daburch, wie aller Religion, so insbesondere aller Christologie server zu sonnmen; aber do der Bruch geschab, weil sich Sichte zum absoluten Ich erhoben hatte, so müssen von vielenehr sagen, es war diese Korm des Princips die höchste krektigung des Selbst und das ertie Segen der unmittelbaren Einheit des Göttlichen und Wenschlichen, und das Irreligisse war zugeich das Unwolsendere des Syssems, namich eben daß die Einheit des Göttlichen und Benischichen in ihrer Unmittelbarfeit eingessihrt wurde in die Philosophie, daß sie Princip war, katt Resultat zu sein.

3wifden Rant und Richte fchiebt Gr. Dorner noch bie mit ber Jacobifchen und Friefifchen Philosophie gusammenhangenbe Chriftologie ein. Sier baben wir eigentlich bie Gnoffifer ber neuern Zeit zu fuchen, und fie gemabren, wie einft, fo bier von Deuem , feinen Fortidritt in ber Entwicklung bes Berbaltniffes ber Philosophie gur Chriftologie. Die Anhanger biefes Ctanbs punftes haben alle ein boppeltes Beficht. Coon bei Sacobi ift baffelbe nicht ju verfennen. Er mar aus nicht gehorig vereinigter philosophischer Reflerion und Empfindung gusammenge fest, Die erfte, burch welche bie Sbee gur That werben will, erfcheint aber bei ihm immer nur ale etwas Erborates, Die 216: fraction eines Spinoza, ber Rampf mit bem Sfepticiomus eis ned Sume, bas Ringen um ben Standpunft bes Rriticismus, in welchem niemals feine philosophische Empfindung vollftanbig aufgeben wollte, fo baf immer ein übermachtiger irrationaler Reft blieb, ber einen bis an bas Ente feiner Tage nicht ausgeglichenen Zwiefpalt in feiner wiffenichaftlichen Individualitat. bie bei ihm mehr, ale bei irgent einem Unbern, er felbft mar, fette, und in ben er une in ber Borrebe gu ben Briefen uber Epinoga (Berte Bb. 4. Abth. 1. G. XIII. 10.) flar bineinbliffen laft, mo er auf eine fo fchone Beife faat : "ich bedurfte einer Wahrheit, Die nicht mein Geschopf, fonbern beren Gefcopf ich mare. - Jenes reinen Bormines barf ich mich nicht ruhmen, ber, nach ben Urtheilen ber großen Manner biefer Beit, ber allein mabre Beift ber Philosophie, fo wie feine jebesmal

nur taufdenbe, ind Unenbliche binaus fich verfchiebenbe Befries bigung, ihre gange Abficht ift. Bang unintereffirt in Abficht bes Dbiecte, muß nicht bas Gubiect ihnen Alles, und wie bie Unparteilichkeit an jener Geite vollfommen, fo Die Parteilichs feit an biefer mienblich werben?" 3wifchen biefer Barteilichkeit und Unparteilichfeit ichmantte er beständig bin und ber, und in feinem von Roth berausgegebenen Briefmedfel, namentlich in ben Briefen an Dobm, tritt birfer Zwiefpalt, gegen bas Enbe feiner Zage gunehment, oft auf eine mahrhaft brudenbe Beife berpor. 216 jener phitogophischen Empfindung von Fries fogar eine bestimmte Stellung innerhalb bes Spfteme unter bem Ramen von Abnung, Glauben n. f. f. gegeben murbe, in ber That aber mit feinem andern Erfolge, als um auf biefe Beife bie leere Stelle im Spfteme noch bestimmter zu bezeichnen, ba bemachtigten fich Theologen, wie be Bette, und mit einiger Dos bification auch Dagfe, biefes neugeschaffenen Princips, und fuchs ten ibm. bas nicht irgent eine Bestimmung aus fich felbit gu gebaren permochte, Subalt von angen ju geben. Aber biermit fam ber Zwiefpalt gwifchen ihm und philosophischer Reflerion pollfommen ju Tage, murbe auch von be Wette mit großer Ents Schiebenheit anerfaunt. Die Berftanbes-Anficht, wie er es nannte, follte nichts gemein haben mit ber afthetischen Unficht, burch welche bie ewigen Steen verbildlicht werben. Go haben wir auch bier wieder gang bie fombolifche, phantaftifche Dros jection, wie bei ben Gnoftifern ber frubern Zeiten. Aber auch bier nicht reine Wiederholung! Wie Die Gnone bort eintrat am Ausgang fpeculativer Kraft, philosophischer Gelbftfianbigfeit, beren Schein fie fich ju erringen trachtete, fo tritt fie bier ein am Unfang übermachtig werbenber logijder Gelbftfanbigfeit und am Musagna biftorifder Reftigfeit, beren Schein fie nich zu bemahren fucht. Aber "bie Ginbildungefraft, mare fie ein Connenpfert", fagt Damann (Werfe. Bb. 2. C. 37), "und batte Glugel ber Morgenrothe, fie fann feine Schopferin bes Glaubene fein", fie fann uns bie Wahrheit nicht geben. Dess wegen muffen mir biefer gangen Anficht nur bie Bebeutung einer

Spifobe guerteunen. Richt burch einen Sprung fonnte bie Beridbnung gwifchen Speculation und Beschiste, gwischen Specialitien phissosphie und Christologie gefunden werden, bagu bedurfte es ber gediegenen Arbeit ber erstern. Sie ließ auch nicht auf sich warten. Mit bem Ausgebet ber der Arthigiten Kraft ichreitet bas Berchaftnis ber Phissosphia gur Christologie fort in Schelling und noch mehr in Segel.

Bir fonnen bier naturlich nur von Schelling fprechen, fo fern er fich felbit ausgesprochen bat, wie es auch fr. D. thut (G. 340 1c.), ba, mas in neuerer Zeit feine Philosophie fur eine Wandlung erlitten bat, erft noch ber autbentifden Dits theilung barrt, um fur bie Mitphilosophirenden mehr als Dos fterium ju fein. Das, mas Manche von benen, Die fich bie Schuler feiner neuern Geftalt nennen, bavon fagen, ift theils unter fich nicht immer übereinstimment, theils in einem bobern Grabe fich von ber Philosophie entfernend und bem guwenbend, mas mir ale bie anoftische Beiftesbewegung bezeichnet haben, baß wir hierauf meiter einzugeben nicht veranlagt finb. Den Fortidritt ber Philosophie, ben Schelling wirflich machte, batte icon Richte in feiner zweiten Beriobe, ber burch biefe nichts weniger, ale fich felbft untreu murbe, vorbereitet. Die berbe Abstraction, bis ju welcher bas Denfen bes 3che querit in Richte fortgeschritten mar, und woburch er, wir burfen nicht fagen, bis zur Spite bes Gubiectivismus fam, benn biefe murben mir eber in einer Denfmeife, wie die ber Popular-Philosophie ober bes aus Rant herausgefallenen Rationalis, mus von Robr, Begicheiber ic. fuchen, aber bis jur Epige einer Philosophie bes 3che, - fie mußte nothwendig, je bes ftimmter fie Alles außer fich negirte, um fo gewiffer felbft wies ber Alles umfaffen, fo bag gwar nicht bas empirifche Sch. aber "bas Unfich eines Jeben unmittelbar Gott" war. Dit Recht nennt Dorner Diefe zweite Gestaltung bes Fichteschen Enfreme eine Epinogiftifche (G. 333),fofern alles Endliche gegenüber bem unenblichen Princip negirt murbe. Mur trat allerbinge ber Uns terichied ein, bag jenes Unenbliche nicht Gubftang mar, nicht

mir, wie bei Epinoga, bas Beiftige auf eine fehr mwollfommite Weife an fich batte, fonbern felbit Bille, Beift mar. Co bleibt es also bas unbestreitbare und bei weitem noch nicht acmig ertannte Berbienft Gichte's, bag er bie burch Rant querit miebergewonnene Gubitangiglitat bed Gelbit gu ber Ginbeit mit bem Absoluten binauführte ; und fomit auch einen entichiebenen Fortidritt in ber Chriffologie bilbete. Der ichroffe Abichluft feines Onfteme, bad ein "bie bierber und nicht weiter" feste, eine Schranfe, Die fich an biefem Dunfte Die Philosophie am meniaften burfte gefallen laffen, mar mobl bauptfachlich Schulb, bag ienes fein Berbienit nicht genng gnerfannt murbe. Allein auch iber bie Spinoziftifche Abstraction von allem Endlichen fucht Richte wenigstens in biefer zweiten Beftalt offenbar hinausgus ringen, ein Ringen, bas bann Schelling auffaßte und vollzog. Der Fortschritt, ben wir mit ibm geminnen, beruht hauptfachlich in ber Bestimmung bes Processed; bas Abfolute wird abfoluter Proceft. Das absolute Gein muß fich felbit beiaben in einem abfoluten Merben, bas adttliche Leben, um Leben au fein, hat fich in eine Geschichte babingegeben. Gollen wir amifchen ihm in biefer offenbaren Bestalt und Segel noch einen andern Unterichied ale ben ber pollfommiern bigleftischen 21us bilbung bes lettern bervorbeben, fo murben mir biefen barin finden, baf bei Schelling bas Abiolute mehr in ben Procest ber Enblichfeit hingegeben wird, fich mehr in bem Endlichen verliert, mabrent bei Segel fich bei jeber neuen Geftaltung bas Unenbliche in fich felbft erfaßt. Es ift ber machtige Fortidritt Scheffing's, baburch, bag er bas Abfolute in ben Proceg eingeben laft, Die Beidichte, welche von ber abstracten Berinnes rung bes Gelbft meageworfen worben mar, wieber ju Ehren gu bringen. Aber er naberte fich baburch mit bem abftracten Bebanten einer Dacht, von ber er ahnen mochte, bag fie jenen Gebanten zu bemaltigen Diene machen tonne, und er zeigte beshalb immer noch Buruchaltung genug, bie ibn in ben por und liegenden Schriften von ber Bertiefung in ben geschichtlichen Proces auf bie monotone Bewegung gwifden Sbentitat und

Differenz als auf ein begrifflich commensurables reducirte. 211= lerdings bedurfte es dieser Zuruchaltung, benn folde Ratego= ricen bes blos abstracten Denkens reichten nicht hin, um bas Gelbst vor der Uebermannung durch die geschichtliche Kulle sicher zu stellen. Mit Recht, glauben wir, last fich Dorner (S. 361) nicht bestechen burch einzelne Stellen Schelling'scher Schriften, feine Christologie für vollkommner zu nehmen, als sie ist. ist ein beständiges Ringen bei Schelling, aber es kommt nicht fo weit, daß das Berhaltnis der Judividuen der Geschichte ein personliches wurde; es bleibt ein abstract principielles (bunkles Princip und Licht=Princip), das durch bie Individuen hindurch= geht. Aber es war auch bas schon ein gewaltiger Fortschritt, Die Speculation ber Geschichte genähert, den Namen Christi genannt zu haben innerhalb bes speculativen Bebietes, so baß er bemfelben, wenn auch noch nicht vollkommen, so boch in ein= zelnen wesentlichen Bestummungen angehort, nicht blos burch irgend welchen Nothbehelf von außen herein gezogen wirb. Das Verdienst aber, das unstreitig Segel allein zukommt, abgesondert von dem, was er von Schelling in sich aufgenommen hat, besteht wohl barin, baß er die erste Grundlage gab zu einer Vermittlung ber Christologie, zu einer volligen Aufnahme berselben, so wie sie geschichtlich gegeben ist, in das Gebiet ber Philosophie, b. h. bem zufolge, was wir gleich zu Anfang gesagt haben, in bie Gebanken-Berknupfung mit ber Berwirklichung bes Gelbft. Wenn wir von Schelling gefagt haben, daß burch ihn das Göttliche, das Unendliche, dem Proces bes Endlichen überantwortet werde, und das Unendliche theils nur vor aller Entwicklung und außer berselben als Indifferenz bestehe, theils in bem Proces als bessen Endlosigfeit, also eben nur in der Negation jeder einzelnen Form des Endlichen, so hat bas Unendliche auf diese Weise nur negativen Werth. Dies hat nun Hegel umgebreht, und ist baburch sowohl Heraklit als Platon naher gekommen. Er geht beständig barauf aus, - und es wird dies sicherlich bas Hauptverdienst seiner Philosophic fein, wenn wir biefelbe von ber Seite bes Inhalts betrachten,

die aber gerade bei ihm, bei seiner bialeftischen Bollkommenheit, aufs innigste verknipft ist mit der Form, - er geht beståndig barauf ans, bas Unendliche mit bem Endlichen zu vermitteln, und zwar fangt er bamit an, die geläufige Borftellung bes Unendlichen, nach welcher es außer bem Endlichen und bas Endliche außer ihm mare, barzuthun in ihrer Dichtigkeit. zeigt, wie auf diese Weise, indem bas Unendliche feine Schranke an bem Endlichen hatte, jenes selbst baburch als Unendliches vernichtet wurde. Sodann geht er aber weiter fort, und zeigt, wie eben in jeder Form bes Endlichen vielmehr bas Unendliche das Positive sei, und wie aus diesem Wesen der endlichen Form, nicht aber aus ihrer Endlichkeit, welche vielmehr nur bas in dem Unendlichen eingeschlossene Andere feiner selbst ist, ihr Bergehen folge, welches vielmehr ein llebergehen, ein lleberragen des Unendlichen über die abstracte Einzelnheit fei, alfo ein Aufgehobenwerden in der bekannten von ihm besonders in Auspruch genommenen Doppelbedentung. Hiermit haben wir allerdings eine Vermittlung, nach ber wir bisher umfonst gesucht haben, und die uns die Basis aller Christologie bleibt. Aber das Unwollendete giebt fich doch auch gleich wieder hier zu Tage, indem namlich diese Hegel'sche Philosophie durchaus nicht Christum als Einzelwesen festzuhalten weiß, sondern, wie dies die neuern philosophischetheologischen Bewegungen zur Genuge fund gethan haben, ihn beständig verflüchtigt, in die alls gemeinen Rategorieen ber Menschheit. Woher fommt bas? Si= cherlich nur daher, daß bas Gottliche eben nicht blos das Unendliche, so wie das Menschliche nicht blos das Endliche ist, ja baß selbst die Denkthatigkeit, ober nach feiner Stentification der Geift, nicht blos diese Bowegung zwischen den abstracten Rategorieen des Unendlichen und Endlichen ift, ober daß, wenn und wiefern sie dies und vielleicht noch meniger als dies ist, Problem einer fritischen Untersuchung werden und darin die Abstraction überwunden werden muß. Zwar hat noch außer diesen Bestimmungen Segel eine Reihe andrer in feinem System, wie ber oben genannte "Geist", und bie ihm entgegengesette Natur,

in the state of th

Freiheit und Nothwendigkeit ze.; aber es ließe fich leicht zeigen, daß diese nur außerlich, lehnsweise in baffelbe hereinkommen, nicht in bemselben errungen werden. Das Unendliche hatte zwar auch schon Spinoza speculativ ergriffen, und es ist bekanntlich, wie ber Hauptbegriff, so bas einzige Resultat seiner ganzen Philosophie; aber Spinoza hatte eben nur bas Unendliche und das Endliche ihm gegenüber, als abstracte und schlechthimige Negation. Er hatte bas Unendliche mit einer Energie in Die Speculation eingeführt, wie keiner vor ihm; aber er hatte eben nur dieses, und barum war es ein fo bebeutender Fortschritt, ben Segel baburch machte, daß er bieses Unendliche mit bem Endlichen vermittelte, und barum hat er auch immer mit vollem Rechte und mit bemigroßten Nachbruck die Bermengung seiner Philosophie mit bem Spinozismus abgemiesen. Hegel's Philosophie ist, wenn auch keineswegs schon vollkommene Geistes-Philosophie, boch badurch, baß sie statt ber abstracten Regation Die Bermittlung in ber Philoso= phie zur Wirklichkeit gemacht hat, Diejenige, Die zu einer folchen Philosophie ben Grund legt. Abstracte Regation ift nur Natur-Bewegung, nicht Geistes-Bewegung. Wir haben in dieser Vermittlung ben Rahmen ; innerhalb beffen auch bas Berhalt= niß zwischen Philosophie und Christologie zu seiner vollkommenen Concretion kommen nuß, aber ohne, wie man jest schon von mancher Seite, bie nur wieder in verhartete Ginseitigkeit auslaufen kann, versichert hat, bereits bahin gekommen zu sein. Wir vermögen es baber für weniger geeignet zu halten, baß Dorner einige ber Hegelianer voranschickt, und nach benselben erst die Auseinaubersetzung der Hegel'schen Christologie selbst folgen läßt. Wir maren vielmehr ber Ansicht, daß bie Hegel's sche Philosophie die Grundlage bildet, auf welcher bann ein gelne Unhanger berfelben zwischen ber Gpeculation und ber his ftorischen Christologie ein Auskommen zu treffen suchten. Auch daß die Hegel'schen Borlesungen über Religions-Philosophie spåter im Druck erschienen sind; ist in ber That ein febr zu fälliger Umstand, da nicht nur Segel's Suffent, nach deffen

Totalitat auch feine Christologie weit mehr, als nach einem ein= zelnen Zweige, bemessen werden muß, auf welchen, wie schon gefagt, noch andres als nur bie innere Confequenz bes Syftems influirte, schon fruher in abgeschlossener Gestalt vorlag, foubern auch seine religions-philosophischen Cape schon fruber in die Welt ausgingen, da diese Vorlesungen bekanntlich schon im Jahre 1821 zum erstenmal in Berlin gehalten wurden. Setzen wir also als neue Basis fur eine neue Entwicklungs= Periode des Berhaltnisses zwischen Philosophie und Christologie die Hegel'sche Philosophie, so knupfen sich baran eine Reihe neuer Versuche, die historische Theologie mit der Philo= sophie auszusohnen. Immer hat die erstere erklart, und sie war sicherlich mit bieser Erklarung in ihrem vollen Rechte: bies ift nicht unfer Chriftus; aber freilich fam fie auf ber Stelle in ein ebenso vollkommnes Unrecht, wenn sie barans folgerte, ber Philosophie gar nicht zu bedurfen, oder dieselbe gar als eine feindliche Macht ausehen zu muffen, welche nur bie Zerftorung der biblischen Wahrheit, wenn auch nicht zur Absicht, doch zur Folge habe.

Doch che wir das Berhaltniß von Philosophie und Chris ftologie in biesen einzelnen Bemuhungen naher characteriffren, wird es wohl nicht unpaffend sein, hier ein Bort über Schleiermacher einzufügen, von bem wir gleich Anfangs gefagt haben, daß er an die Spite der neuern Bemühungen um Christologie Innerhalb bes Gebiets ber besondern Aufgabe, au stellen sei. bie wir und gestellt haben, gehört er allerdings eigentlich nicht, und zwar barum nicht, weil er mit großer Entschiedenheit auf die Trennung der Philosophie von der Theologie dringt, und alle nahere Beziehung zwischen beiben leugnet. Nach bem, was wir bis jest schon gesehen haben, konnen wir aber soviel wenigstens mit Zuversicht behaupten, daß es, um einer folchen Trennung, nicht bloßer Unterscheidung, die wir ja auch in Unspruch nehmen, das Wort zu reben (benn treu bleiben konnte berselben S. in der Entwicklung seines dogmatischen Systems nicht), entweder an der Philosophie oder an der Theologie fehlen muffe. Wir meinen, bag bies bei ber Schleiermacher'schen Phi= losophie der Fall sei. Sie ist in ben Abstractionen bes Pantheismus befangen, und es ist also eine richtige Gelbst-Rritif, wenn sie sich von der Theologie abscheibet, die fein Andrer unter ben Reuern mit ber Energie als Christologie behandelt, von bem driftologischen Mittelpunkte aus gebilbet hat, wie Schleiermacher. Das giebt uns benn auch bas Recht, Schleiers macher an die Spite aller driftologischen Bemuhungen unfrer Zeit zu stellen. Hiftorisch ober bas, was man biblische Theologie nennt, ift aber Schleiermachers Theologie auch nicht. So= mit, was ift fie benn? Sie ift bie Analyfis bes driftlichen Be-Ihre Voraussetzung ist ber vollzogene Proces der wußtseins. Perfonlichkeit, und fie nimmt nun bas einzelne Bewußtsein, und sucht in beffen Zergliederung Christum. Aber biefer ein= feitig analytische Bang hat fein eignes Bebenken barin, baß es schwer halt, bas Bewußtsein so zu ergreifen, baß es nicht bald berreligiose Inhalt einer ganzen Zeit, bald ber eines Inbividuums sei; daß ferner in jedem Fall ber Proces ber Perfonlichkeit empirisch nicht vollendet ift, daß also in demselben zwar Christus als Moment, aber eben nur als Moment, nicht aber als vollendete Personlichfeit vorkommt, fo daß biese gerade an ben Punften, wo fie über bie Empirie hinausragt, von biefer Theologie nicht ergriffen werden kann. Wie aber auch z. B. von ben Bordersätzen Schleiermacher'scher Ethit aus bie Christolo= gie geforbert werbe, bies haben Schweizer's ichon ermahnte treffliche Arbeiten gezeigt. Das vollständige Urtheil hierüber hangt aber mit bem Urtheil über die ganze Philosophie Schlei= ermachers zusammen, wozu hier nicht ber Ort ift, aber wozu jett die Zeit gekommen scheint, ba wir neben der Ethik auch in den Besitz ber Schleiermacher'schen Dialettit gesetzt worden sind.

The wir nun die weitere Entwicklung des Verhältnisses der Philosophie zur Christologie verfolgen, sei es uns auch noch vergönnt, zu sehen, wie weit wir gekommen sind, was als wirkliches Errungenes angesehen werden kann, weil nur so es uns leichter werden wird, zu beurtheilen, was noch zu erringen

übrig bleibe. Wir faffen namentlich Alles zusammen; was feit bem Wiederaufgang der Philosophie gewonnen worden ist; biesen Wiederaufgang setzen wir, wie schon gesagt, bei Rant, und es ist gleichfalls nur mit einem Wort noch einmal baran zu erinnern, daß die Zeit, welche ohne fraftige Regungen in ber Philosophie mar, oder wo diese von der Theologie nicht beachtet wurden, ober wo die Philosophie in die Stellung ber Magd zur Theologie gefett wurde, biejenige gewesen sei, wo die Beziehung der Theologie auf das Selbst erlahmte, und alfo der größte Schaden der Theologie selbst erwuchs, indem sie mehr oder weniger unfruchtbar wurde. In Kant war scheinbar Die Theologie und insbesondere Die Christologie am weitesten von der Philosophie entfernt, und die Schaar ber aus ber Kanti= schen Schule hervorgegangenen Rationalisten hat dies bestätigt: Aber es war boch bamit ber Aufang gemacht, beibe fur ein= ander zu gewinnen, die Frivolität der bloßen Meinung wurde ju bem heiligen Ernft bes sittlichen Bewußtseins eingeführt, und der unfruchtbar gewordenen Theologie, welcher auch die immer nur einzelnen und einsamen Denstifer bas Verlorene nicht hatten wiedergeben konnen, jede Geltung verweigert, die fie anders als durch jene Beziehung auf die Sittlichfeit ansprechen wollte. Hiermit mar freilich bas Gelbst zu dem Abfoluten erhoben, und barin lag bas Unvollenbete biefes Standpunftes. schritt darüber fort, indem er die dort verborgen gebliebene Einseitigkeit mehr hervorhob, zunachst in dem Sage: bas Selbst ift das Absolute; bald aber auch, eben um bes Ungenügenden bieser Kassung willen, in dem: bas Absolute ift bas Gelbst. Dies Abfolute fonnte aber fein Lecres und Ruhendes fein, und fo führte es Schelling in die mendliche Mannigfaltigkeit bes Wirklichen ein ober zu ihr zurück, nahm ihr die Abstraction von biefem. Diefes Eingehen in bas Gebiet bes Ginzelnen fnupft Hegel wieder an seinen Ausgang, erklart die Einheit von Religion und Philosophie, aber, was wohl zu merken ift, eben als eine Einheit bes Unendlichen und Endlichen ober auch des Allgemeinen und Einzelnen. Ein großer Fortschritt, welcher

ber sproben Einzelnheit bes Selbsts, wie sie sich in verschies denen Perioden der Philosophie und Theologie, und zuletzt eben in jenem Rationalismus der Kantianer erhob, für immer das wissenschaftliche Ende gemacht hat. Die von ber Theologie abgefallene Philosophie, die zum Grunde ihres Abfalls die ers buldeten Mishandlungen auführen konnte, war wieder zu ihr zurückgekehrt. Wenn aber bies, fo war bamit ber Grund gelegt auch zur Vollendung ber Christologie, ber es bisher immer auf Einer Seite gefehlt hatte, und zwar entweder baran, daß das Göttliche nicht recht in das Menschliche eingegangen war; benn bas, daß man die Formel Gottmenschheit erfimben, daß man bieselbe auch bis zur communicatio idiomatum ausgesponnen hatte, werden wir doch nicht fur ein wahrhaft wissenschaftliches Eingehen, für eine Vermittlung ansehen? Es war nichts, als das erklarte, aber nicht befriedigte Bedürfniß einer solchen Bermittlung. Ober es hatte ebenso auf ber anbern Seite baran gefehlt, bas Menschliche zum Göttlichen zu erheben; dem bas, baß das Ich sich an die Spitze stellte, sich also die Absolutheit in der That nur anmaßte, werden wir gleichfalls nicht für ein Eingehen in das Gottliche ansehen wol len. Es ist ein wohlverdienter Triumph, mit welchem Hegel Diese Vermittlung feiert, mit welchem er die tiefften Lehren ber Theologie, von benen man gerade am meisten abgekommen war, wie die Trinitat, wieder in die Speculation einführte, und von Dieser 3.1. B. geradehin erklarte, sie mache bie Angel der Welt aus: denn an ihr brebe sich die Welt um, bis hierher und bon daher gehe die Geschichte Philosophie ver Geschichte Gl Dies ware also nun gewonnen, vieses innige Gerans kommen der Philosophie zur Religion, und zwar zur driftlichen Religion. Aber, wie schon gesagt, es ist hiermit nur erst ber Boden gewonnen für alle achte Christologie, zu welcher bie ganze Energie des Selbsts, und auf gleiche Weise die Fulle bes diesem Solbst entgegenstehenden Beschichtlichen gehört. Denn bies ift im Grunde ber git vermittelnbe Gegenfag. Meint man, ce kame unr auf eine Bermittlung bes Allgemeinen und Einzelnen

an; so giebt man sich damit einer Tauschung bin, und vergißt, baß jene beiden Rategoricen bem Gelbst inhariren, daß sie es allerdings find, mit welchen von bem Gelbst aus jener Wegenfat angefaßt werden muß, das fie fich aber in ihrer Bermitt= lung zur Vermittlung jenes Gegensates verhalten, wie Moglich= feit zu Wirklichkeit. Mit einem Wort : Segel hatte bie logische-Basis wohl fur eine Christologie; aber ber Proces, burch welchen diese zu Stande kommt, ist kein logischer. Es kommen beswegen auch die meisten übrigen hauptbegriffe der driftlichen Theologie in der Hegel'schen Philosophie vor, wie z. B. ber bes gotlichen Beiftes, ber Rirdje, ber Berfohnung zc.; aber boch nur, fofern in diesen allen unstreitig ein logisches Element eingeschlossen ift, sofern sie Theil haben an dem Wegensatz von Allgemeinem und Einzelnem. Es ift oft genug ichon gesagt worden, daß Segel die Person Christi nicht festzuhalten ver= moge, und daß sie ihm immer wieder verschwimme in den Cha= racter ber Menschlichfeit, und bies erlautert sich aus dem oben Besagten, daß die Einheit bes Allgemeinen und Einzelnen, des Unendlichen und Endlichen die Basis bes Gelbst fei. Also ware im Grunde Hegel nicht hinausgekommen über die unmittelbare Einheit des Gottlichen und Menschlichen, und es mußten von feinem Unfang aus, ber bazu erft bie Möglichfeit fest, noch weit hartere Wegenfage vermittelt werben, um zur Christologie zu kommen. Es ift nicht genug, bag bas Denken bie Ginheit des Allgemeinen und Einzelnen und bamit allerdings auch bes Bottlichen und Menschlichen fei, sondern es muß biese Ginheit auch in bem einzelnen Denkenden gesetzt werben. Daburch wird auf ber einen Scite biefes Denkende erft zum mahren Selbst, zur Person, und der Proces, durch welchen es dazu wird, ist, sofern in bem Denfen bas Sichsetzen ift, ber Proces Auf der andern Seite kommt aber auch daburch der Freiheit. erst Christus in ber Speculation wahrhaft zum Vorschein, sofern es fich nun nicht mehr fragt um eine Ginheit irgend welcher Bestimmungen bes Gelbst, also nicht eines abjectivischen Menschlichen und Gottlichen, sondern um die Ginheit bes Gelbst

oder der menschlichen Person mit Gott, d. h. es soll diese menschliche Person verwirklicht, also nicht in eine Rategorie verstacht werden, aber verwirklicht gerade dadurch, daß es sich in die Einheit mit Gott sett, und es ist Ausgabe, diese Berswirklichung nur so zu Stande zu bringen, sobald die Einheit des Göttlichen und Menschlichen als die logische Basis des Selbst erkannt ist. Wenn aber die Boraussetzung richtig ist, daß Berwirklichung des Selbst Philosophie sei, so ist damit auch die innigste Einheit der Philosophie und Christologie erklärt.

Den ersten Unhangern Begel's, wie fie von Dorner angeführt werden, Marheinefe, Rosenkranz und Goschel, in seinen fruhern Schriften, ist allerdings bas Bestreben nicht abzusprechen, foviel als möglich driftlich bogmatische Bestimmungen herein= zuzichen; aber es geschieht bies boch mehr ober weniger auf Rosten ber Consequenz, wie auch von D. nachgewiesen ist. Ihre Leistungen haben also hauptsächlich ben Werth, zu zeigen, baß mit jener logischen Ginheit bes Allgemeinen und Ginzelnen zc. noch nicht Alles vollbracht sei, was die christliche Theologie fordere, und man hatte wohl hinzusetzen durfen: was für bie Berwirklichung bes Gelbst nothwendig sei. Den ersten bedentenden Fortschritt finden wir in Conrabi (Gelbstbewußtsein und Offenbarung), und zwar biefen Fortschritt baburch, baß er in die Geschichte eingeht. 3mar hat auch Segel selbst in feis nen Vorlesungen über Religions-Philosophie einen geschichtlichen Ueberblick über bie Religionen gegeben; allein einmal muffen wir boch fagen, baß Conradi in die haupt=Religionen weit tiefer einging, als dies von Hegel geschehen mar, und bann, was die Hauptsache ist, bleibt Segel consequent stehen bei ber Bewegung ber Kategorieen bes Allgemeinen und Einzelnen, was ihm die Tiefen ber geschichtlichen Bewegung verschloß, und wohl auch verführte, mander Religion eine gang falsche Stellung zu geben. Conradi magte sich weiter hinein: er macht die ganze Religions-Geschichte zu einer Phanomenologie des Dies ist mehr als ber abstract-logische Begriff; Bewußtseins. aber dieses Bewußtsein foll von sich abfallen, foll sich entfremdet

werden (S. 6 2c.), ein schwer zu vollziehender Begriff, über ben wir ohnedies viel zu wenig erfahren, um ihn in feiner Wirklichkeit zu erkennen und in seiner Rothwendigkeit festzuhal= Coviel ist wohl richtig, daß Conradi fühlt, es musse, um zur Christologie zu fommen, von einer Scheidung Gottes und bes Menschen ausgegangen werben; aber wir finden bei ihm, und noch bei manchem Folgenden eine gewisse Scheut, es zu ber vollen und scharfen Scheidung fommen zu laffen, als ob es sonst an ber Bereinigung fehlen konnte; wahrend boch ein für allemal fest stehen muß, baß diese lettere nur dann recht zu vollziehen sei, wenn bie erstere in ihrer ganzen Scharfe zu Stande gekommen ift. Bei Conrabi kommt es nicht einmal zu einer scharfen Scheidung zwischen Gottlichem und Mensch= lichem, wieviel weniger zwischen Gott und Mensch. Der Pro= cest der Religions-Geschichte ist ihm offenbar der eines einsamen Selbst=Bewußtseins, bas sich nur gleichsam burch bie unendliche Reihe von Incarnationen hindurch vollzieht, das, nur von ver= schiebenen Seiten angesehen, zugleich bas Gottliche und bas Menschliche ift. Aber ber Proces ber Personlichkeit ift bas nicht, so wie auch nicht einmal ein einsames Bewußtsein zu den= ten ift, das die Grundlage ber Perfonlichkeit ausmacht. radi erwähnt zwar fogar ber Gunde, aber zu fpat, und barum auch so, daß es ihm nicht mehr möglich wird, Christum außerhalb derselben zu halten. Sie ist ihm bie constituirende That ber Personlichkeit (S. 241), und barum in Christus nicht die Unfundlichkeit eine Abwesenheit ber Schuld (G. 274); und wenn Christus ber Erloser ist, so ist er es consequent wenig= stens zuerst für sich selbst. Go zeigt es sich auf's deutlichste, daß es auch vieser neue Anlauf nicht bis zu den tiefsten Unterschieden in dem Processe der Personlichkeit bringt, und wenn wir bas Abziehen, was Conradi zwar bem Namen nach in feine Speculation eingeführt hat, aber ohne es dem Begriffe nach zu vermitteln, so haben wir als eigentlichen Gewinn, als weitern Fortschritt auf Hegelscher Basis hervorzuheben, baß bas Göttliche und Menschliche in der Gestalt der allgemeinen

Rategoricen bes Unendlichen und Endlichen Momente bes Selbst, bewußtseins find. Die Geschichte ift der Proces ihrer Vereinigung in dem Gelbstbewußtsein, und Christus Die Darstellung biefes Selbstbewußtseins. Aber biefes Selbstbewußtsein ift, wie gesagt, nur noch ein einsames, und barum in ber That kein völlig concretes. Aber schon mit biefer Bestimmung, in Christo Die vollkommene Berwirklichung bes Selbstbewußtseins zu feten, schien man für Manche zu weit gegangen, und fie brangen mit allem Rachbruck barauf, bag es nicht bie Art ber Ibee fei, ihre Fulle, wie man fagte, in ein Eremplar auszuschütten. Es sollte nicht nur überhaupt die Individualität eine blos burchgehende Form sein, sondern diese Form ber Einzelnheit fich auch in feiner Ginzelnheit formlich realifiren. Go bargestellt, verbirgt sich zugleich bas Bebenken, bas biefer Gat mit fich fuhrt, am allerwenigsten. Segel hatte es nicht weiter gebracht, als bis zur abstracten Bermittlung bes Unendlichen und Endlichen; aber es war bei ihm insofern noch unverfängs lich, als er bamit nicht abschloß, b. h. bem Sate feine negas tive Stellung gab. Dies mar erft bas Berdienst der Seinigent, wie es burch Straug am ruchtbarften gemacht mar; fie erft ers flarten, man konne nicht weiter gehen, und bie Form ber Individualität sei eine burch die Summe ber Individualitäten hin= burchlaufende. Wir nennen bies ein Berbienft, fofern nun erft Die Sache zu ihrem fritischen Begenfat gebracht murbe, und hiermit zu einem bialeftischen Fortschritt kommen konnte. Bon ba an ging man nun barauf aus, biefe bestrittene Moglichkeit gur Wirflichkeit zu erheben. Alle bie neuern driftologischen Unternehmungen vom speculativen Standpunkte aus haben sich zur Aufgabe gemacht, die Person Christi als Person, als nicht bloßen Character ber Menschheit, als nicht bloßen Character ber Gattung, wie man fich ausbruckte, barzustellen. Was muß man sich felbst wieder nun für eine Borstellung von der Idec machen, wenn man fagt, baß fie nicht ihre Fulle in ein Eremplar auszuschütten pflege? Zeigt man nicht baburch, baß man sie selbst gar nicht hat, sondern an ihrer Stelle nur die

abstracte Kategorie? Platon's Idee wenigstens ist es sicherlich nicht, von der man etwas dergleichen auszusagen wagen dürfte. So mussen wir vielmehr sagen, daß es Aufgabe der Speculastion wurde, die Idee, von der sie so lange und so laut von Neuem spricht, wirklich zu erringen.

Von der angegebenen Operations-Basis scheinen alle bie neuesten Bersuche in ber Sache auszugehen, namlich bavon, baß die Urbildlichkeit Christi nicht blos Character ber Gattung sei. So Schaller, ben auch Dorner vornamlich berücksichtigt unter. benen, welche ben Segel'schen Gagen eine concretere Fortbilbung zu geben suchen; so ber in allen hauptstreitfragen zwis schen der Hegel'schen Philosophie und der christlichen Theologie sich erhebende Goschel, so Frauenstädt, hanne u. a. Mit tuch= tiger speculativer Kraft, die er schon bei andern Veranlassungen, 3. B. in Bauer's Zeitschrift fur speculative Theologie, gezeigt hat, und im Ganzen von Hegel'schen Boraussetzungen aus, geht Schaller an- bas Werk. Die Philosophie, um mit dieser letten Bemerkung anzufangen, ift auch ihm bem Begriffe nach eine dristliche, und zwar weil sie von ber unendlichen Gelbstgewiß= heit des Geistes ausgehe (S. 136). Wir achten auf ben er=" sten Theil dieses Sates nur, als auf eine Bersicherung, ba sich und bis jest schon ergeben hat und wohl bald noch mehr erge= ben wird, daß die Einheit ber Philosophie mit dem Christenthum sich boch noch auf etwas mehr grunden muß, als auf bas Angegebene. Bon entschiebener Bedeutung ift aber, wie Schaller darauf besteht, bag ber Mensch nicht Gattung ist, son= bern baß vielmehr bie einzelne Person bie Gattung in sich habe (S. 36). Diese einfache Reflexion, welche die gegenthei= lige Ansicht zu machen unterließ, daß namlich alles Gattungs= Berhaltniß ein Außereinanderliegen ber Momente des Einzelnen und bes Allgemeinen voraussetzt, während bas Denken schon, und noch vielmehr ber concrete Beift bie Ginheit berfelben ift, macht es zur Unmöglichkeit, bei ber Entwicklung ber Perfonlichkeit von dem Begriff ber Gattung auszugehen. sobann, wie sich biese Ansicht baburch in einen Widerspruch

verwickle, daß fie auf ber einen Seite ben Menschen ber Gat= tung unterthan mache, auf ber andern Seite ihn boch in einer Geschichte sich entwickeln lasse (S. 61). Wo die Gattung herrscht, ba ist feine Geschichte moglich; bas Einzelne ift nur Eremplar, und mit jedem Einzelnen beginnt alfo bas Bange Mit dieser Einsicht ist sehr viel gewonnen, wie wir benn überhaupt mit Sch. in bem antithetischen Theile fei= ner Schrift uns gang einverstanden werden zeigen konnen; ja noch weiter auch barin, mas er als nothwendiges Erforderniß ber Fortbildung herbeigeschafft, baß er namlich ben Proces ber Entzweiung bes Menschen nicht will "für einen blos subjectiven gelten laffen, so bag er nur einer hohern Erkenntniß bedürfte über fich felbst und bas Wesen Gottes, um bie Ent= zweiung abzulegen, die seine Meinung gewesen war", (vergleiche Dorner S. 467), eben bamit aber erst ben speculativen Grund geltend macht für eine wahrhaft geschichtliche Unsicht ber Christologie. Aber es ist ein eignes Verhangnis, bas über all Diesen Bersuchen zu walten scheint; es ift eine ungeheure Macht, die das pantheistische Moment in dem Begriffe Gottes, bas fo lange verkannt worden ift, und bas jest burch ein einseitiges Geltendmachen seiner empfindliche Rache nimmt, über alle biese Bemühungen ausibt. Bon ba an, wo Schaller mehr thetisch wird (S. 66. 1c.), wird auch bas Band zwischen Philosophie und Christologie, bas er auf eine fo fraftige Weise zu knupfen Schon bas, baß er ben Grund ber sucht, wieder lockerer. Entzweiung zwischen Gott und Menschen beständig in Gott legt (z. B. S. 67 10.), ist ein bebenklicher, nur allzubentlich beweisender Umstand, daß er noch nicht völlig davon losgekom= men sei, die Geschichte zu einem Proces Gottes zu machen. Es ist beswegen auch bas Verhaltniß Gottes zum Menschen im alten Testamente als ein abstract logisches aufgefaßt (S. 39), so daß die Erwähnung der Unterschiede von Gut und Bos (S. 53 und 56), von Zorn und Liebe Gottes (S. 57), fast fremb erscheinen, und bie Erscheinung. Gottes im Fleische bazu bienen foll, dem Menschen die Wahrheit zur unmittelbaren Gewißheit

zu machen, baß Gott nicht, wie die judische Meligion vorstellte, abstracte Subjectivität, sondern in der hochsten Spike der Endlichfeit' felbst gegenwartig fei. 3war sucht Sch. über die Rategorie des Religions=Veranlassers, die dadurch allein für Chrifins gewonnen wird, hinauszukommen. Aber gerabe die Art und Weise, wie er dies zu bewerkstelligen sucht, zeigt uns, wie dies auch Dorner bemerkt hat (S. 472 und 473), daß der Geist in Christo eine hohere Stufe ersteigt und "ein hohered geistiges Bewußtsein" eintritt. Allso nun sind wir auf einmal wieder einer Identitat anheimgefallen, die das Mensch= liche aufzuheben und bas Gottliche zu verendlichen broht. brigens bleiben auch biefe speculative Arbeit, so wie bie hierher gehörigen : Schriften von Goschel, bebeutungsvolle Fingerzeige, auf welchem Wege die speculative Christologie vorzudringen habe, und wie jeder Mangel der Philosophie sich immer auch varstelle als ein Mangel in ber Christologie. Namentlich Goschel, bessen eigenthumliche Gabe, wie auch Andre schon oft bemerkt haben, mehr barin zu bestehen scheint, Gesichtspunkte zu eroff= nen, als sie in einer bialettischen Gebankenfolge auszuführen, ober gar sie polemisch aufzustellen, und bies beibes, scheint es fast, um so weniger, je mehr er mit seiner Speculation sich bem reichsten Inhalt des driftlichen Glaubens naht; — Göschel hat mit Recht barauf aufmerksam gemacht (f. Dorner S. 478): "die Einheit bes Geschlechts" (wir wurden statt dieses Ausbruf= Fes lieber einen unverfänglichern, ein für allemal die Gattung bei Seite laffenden wahlen) "wird mur baburch wirklich, baß fie in einem Individuum gang ist, und bies einige Individuum geht als Person für sich der davon bedingten Personlichkeit des Menschengeschlechts vorans und demnåcht selbstständig mit ihr fort.":

Es sei und erlaubt, diesen Satz nach unsrer Weise zu commentiren und damit den Abschluß des Verhältnisses von Philosophie und Christologie, das diesem Punkte in seinen einzelnen Mosmenten, wie wir sie bisher kennen gelernt haben, sehr nahe geskommen ist, anzudeuten.

Die Philosophie ist, wie wir wiederholt erwähnt haben, die Verwirklichung bes Selbst. Wir konnten bies als Annahme um so eher aus bem Gebiete ber Philosophie, auf welchem es seine nabere Begrundung findet, einfach einführen, weil wir jedenfalls die ganze Geschichte der Philosophie sich immer auf die Seite bes Selbst stellen, und als bie lange Vertheibigung der Rechte des Gelbst. sich manifestiren sehen. Das Gelbst ist in höchster concreter Vollendung Person, Personlichkeit, und daß Selbst und Person nicht schlechthin synonymisch zu nehmen seien, bafur burften wir nur 3. B. Die Juriften um ihre fraftige Fürsprache ersuchen, die durchaus nicht jedes Ich auch für eine Personlichkeit wollen gelten laffen. Jebe Abweichung bes Men= schen von seiner Bestimmung ist eine Berminderung seiner Perfonlichkeit, fo wie jede Berminderung feiner Perfonlichkeit eine Abweichung von dem, was er sein soll. Soll der Mensch gur Perfon werben, fo fest er aber eine Perfon voraus. Denn die Person fann burchaus nicht etwas Einzelnes, Ginsames fein, fofern bie Person nur zu Stande fommt, als die Ginheit Unterschiedener, oder als der Unterschied Einer, und zwar nicht so, daß man sagt, wie man es namentlich in der neuern Phis losophie so oft gethan hat: bas Eine ist anch bas Andere. In andern Gebieten bes Seins mag biefer Uebergang gang gut fein, aber bei ber Perfonlichkeit ift berfelbe burchans abzuwei= fen, weil eben darin die Personlichkeit besteht, daß sie nie als bloses Moment gesetzt ist, sondern durchaus die Continuität ihres Fürsichseins festhält, ebenso aber auch ihre Einheit mit der andern Person, nicht überhaupt nur mit dem Andern. Soll also in dem Menschen die Person werden, so muß Person schon sein. Es ist Cache ber Person, burch sich selbst zu sein, weil sie sich selbst setzt als Gelbst, aber ebenso nicht in sich, in ber Ginsamkeit zu fein; und es kann also die Geschichte durchaus nicht in der Weise Process der Personlichkeit sein, daß in ihr die Person überhaupt sich zum erstenmal verwirklichte. Die Voranssetzung der menschlichen Personlichkeit ift die gottliche Personlichkeit. Wie fie bies fei, führt uns auf

bie Trinitat, und es zeigt fich und vielleicht bald eine Belegen= heit, wo wir dies besonders mit Rucksicht auf die neuerdings zur Sprache gekommenen Fragen erortern können. hier maa es, um uns nicht über Gebühr auszudehnen und um nicht ben nachsten Zusammenhang zu unterbrechen, genügen, im Allgemeinen die gottliche Personlichkeit als die Boranssetzung ber menfchlichen zu postuliren. Gott ift perfonlich und ber Menfch foll zur Perfoulichkeit werben. Beibe haben also barin eine Bleichheit, oder, wie die Schrift fagt: ber Mensch ist nach bem Bilbe Gottes geschaffen. Aber es soll bei ber Gleichheit nicht bleiben, sondern, fofern ber Mensch Person wird, so muß biese burch ihn zur Ginheit gesetzt werben, und seine Gleichheit ist nur die Boraussetzung dieser Ginheit. hierin scheint mir nun das Unvollendete in der neuern hierher bezüglichen Speculation zu liegen, daß man diese Wesens-Gleichheit für concrete Einheit nimmt, eine mathematische Kategorie mit einer wahrhast speculativen verwechselt, und also der ganze Proces ber Geschichte nur barin besteht, bas, was an sich ist, bem Bewußtsein gegenwärtig zu machen, es zur Refferion barüber zu bringen. Go wird bie gange Geschichte nur zu einer logi= schen, wie sie benn z. B. Segel in feiner Philosophie der Beschichte ganz so aufgefaßt hat. Aber die Personlichkeit ist bas entwickelte, concrete Gelbst, und bas Gelbst ist bas sich Sepenbe. Run ift aber seiner Raturlichkeit nach bas Gelbst nicht burch Alles, was ift, ift, fofern ein schlechthinniges Gein ift, ober furg: fofern Gott ift. Alles ift in ber Ginheit mit Gott, die Welt in der Einheit mit Gott, ober noch schärfer: wenn die Welt nicht ware, so ware Gott nicht, eine Wendung, ge= gen die man sich, wie uns bedunkt, neuerlichst gang unnothig gesträubt hat, unnothig und mit Unrecht, sofern wir mit ihr die Wahrheit bes Pantheismus zu verlieren Gefahr laufen, und Gott zu einem Einzelnen unter Ginzelnen, ja zu einem Ding, zu einem ens realissimum zu machen, nahe baran find. Alles ift in ber Ginheit mit Gott, fofern Gott bas Gein ift, und also Alles, sofern es ist, und was es ist, Ausbruck bes

Bottlichen ift. Aber daß bei dieser Einheit ber Unterschied nicht aufgehoben sei, sieht auch Jedermann fogleich ein. Alles, was ift in feiner abstracten Ginzelnheit, Ding, ift gefett, und infofern vielmehr die Regation Gottes, ba Gott nicht gesetst ift, sondern sich setzt, als die Voranssehung alles Sichsehens aller Persoulichfeit; und wir kommen hier auf jenen herrlichen Satz Spinoza's, auf jenes mahrhaft columbische Gi, bas feine Spes culation entbehren fann: omnis determinatio est negatio. Aber wir fonnen nicht einmal fagen, wenn wir auch behaupten, Die Welt sei Bestimmung Gottes, Gott bestimme fich in ber Welt; denn eben die Welt ist ihm ja nicht gleich, fofern sie schlechthin Bestimmung ift; sie ist vielmehr die Regation Got= tes, sofern sie gesetzt, Gott aber bas Sichseten ift. Dieses zunächst Gesetztein der Welt ist nun ihre Naturlichkeit, und fie ist als solche, in ihrer Naturlichkeit, in einem ewigen Unterschiede von Gott. In Diesem Gebiete der Naturlichkeit hat nun auch der Begriff der Gattung seine Herrschaft, zwar nicht auf bem gangen Gebiete, aber boch auf einem großern Theile deffelben. Die Welt ist nicht Abstractum, ein Collectiv=Be= griff des endlos Viclen, sondern fie ist ein reales Continuum; aber dieses nur in verschiedenen Stufen ber Entwicklung. nachst ist diese Continuitat eine blos außerliche, ein Unbegranzt= sein, nicht ungeformt, aber bie mathematische Unendlichkeit ber Linien des Ernstalls, das Gebiet bes Unorganischen. Aber nun geht das Sein aus dieser endlosen Menßerlichkeit in fich, zus nadift zum Organischen, zum Begranztsein, zur Individuglität, und fur biefes Gebiet ift ber Ausbruck ber Continuitat bie Bat= tung. Auch sie ist nicht bloße Kategorie, nur Abstractum, wie man sie oft schon dargestellt hat; vielmehr zeigt sich in jedem Individuum, fobald es als Individuum entwickelt ift, ein Ueberschuß über diese seine Individualität, durch den die Gattung als bas bie Individualitat Ueberragende zu Tag fommt, und ber Gattungsproces möglich wird. Co ift hier bas Allgemeine das Aneinanderreihen der Einzelnen. Aber fie ist noch nicht Die hochste Beise ber Continuitat, bei welcher bas Ginzelne nur

Exemplar ift, und bei jedem Individuum ber Proces ber Inbividualität endlos wiederholend von vorne anfängt, und bar= um muß jede Betrachtung, die ben Proces ber Personlichkeit bem Begriffe ber Gattung unterordnet, etwas Schiefes und Gezwungenes, ja fur ben Begriff ber Perfonlichkeit Zerstoren= bes haben. Mun ist zwar auch ber Mensch zunächst ein Wefettes, und biefes Gesetsein ift seine Raturlichkeit; aber biefe Raturlidyfeit ift nicht er felbft, noch viel weniger er, als Person. 2118 folde muß er sich vielmehr felbst fegen, und es leuchtet baraus ein, baß sein Gesetztein nur die Möglichkeit feiner, nur die Poteng fei. Er fann als perfonliches Wefen nur ber Poteng nach gesetzt werben. Sein Gein ift Sichfegen; aber eben bamit, wird man fagen, wird nun ber Unterschied zwi= schen Gott und dem Menschen aufgehoben, und der Proces der Perfonlichkeit, wie er in dem Menschen vorgeht, ist der Proces Bottes. Hierauf ift nun zu antworten, daß, indem der Mensch jum Sichfegen fommt, hiermit bie Brucke, über welche er bagu fommt, nicht abgebrochen, der Zusammenhang mit ber Potenz, aus ber er fich erhebt mit feiner Maturlichkeit, nicht aufgeho= ben wird. Allerdings ist zwar der Mensch von Anfang in der Einheit mit Gott und foll fich fogar, fofern er ein Sichfegen ift, in die Ginheit mit Gott segen. Cbenfo ift Gott von Anfang in der Einheit mit dem Menschen, und sett fich, sofern er die Boraussetzung ber menschlichen Personlichkeit ift, von Anfang in die Einheit mit bem Menschen. Aber es fommt hier in Be= tradit, baß Sichsegen zugleich ein Unterscheiben von jedem Un= bern ift. Go wird zwar auf ber einen Seite allerbings ber Unterschied aufgehoben, auf ber andern aber ein andrer gefest. Es ift bas Borrecht bes Beiftes, in ber Einheit unterschieden und in bem Unterschiede eins sein zu konnen, ja, wie wir nach= her sehen werden, es wird baburch seine Entwicklung als Weist bedingt. Gin Gebanke, ben ich mit einem Undern gemeinschaft= lich habe, bies find nicht zwei Gedanken, sondern nur einer. Die Ginheit fann also gerade bei bem Beifte so vollkommen stattsinden, daß aller numerische Unterschied aufhört. Aber boch

a memorale

ist babei gerade ber Unterschied um so vollkommner gesett. Denn Diese Einheit setze ich, es ist eine Ginheit bes Denkens ober bes Sichsetzens, und also eben, indem ich jene Ginheit sete. ube ich damit einen Act meines Unterscheidens, meines Fürmich= feins aus. Das Sichsetzen wird also zugleich ein Unterscheiben von Gott, ein Act ber Freiheit. Dun entwickelt fich fo jebe Personlichkeit in ber Ginheit mit ber vorhergehenden, indem fie dadurch, daß fie sich in der Einheit mit jener sett, sich fett, d. i. sich zugleich von ihr unterscheibet, und so haben wir eine neue und hohere Weise ber Continuitat, namlich indem jebes nachfolgende, alles vorhergehende Sichfeten in fich aufnimmt. Wir haben namlich gesagt, bag ber Mensch nur als Poteng Wesetstes sei. Um sich aus biesem Zustande ber Poteng gum Sein, bas ein Sichsetzen ift, zu erheben, muß er in ben Procef bes Lernens eingehen. Mit feinem andern Worte wiffen wir biefe Bewegung in ihrer Eigenthumlichkeit beffer zu bezeichnen. In jedem Lernen ist zweierlei. Es ist fur's Erfte ein folches Sichseben ber vorausgesetzten Perfonlichkeit, bas ein Bersetzen in die nur noch potenziale Perfonlichkeit, ein Geben ift, wodurch jene erfüllt wirb. In diesem Geben, in biesem Versetzen, wird die vorerst potenziale Person eine andere, eine zweite Person fur die vorausgesetzte, ein Du, worin die vor= ausgesetzte Person bie Wesens-Gleichheit ber andern mit sich und zugleich ben Unterschied ausspricht. Bu jener Thatigkeit ber voransgesetzten Verson muß aber nun auch noch eine Thás tigkeit biefer andern hinzukommen; benn jenes Weben, fofern es ein benkendes Weben ift, laßt keine schlechthinige Passivitat beffen zu, bem gegeben wird. Er muß felbstthatig fein, um zu empfangen, er fett sich, indem er empfangt, und es ist aller= dings zunachst nur eine britte Person, die er auf diese Weise in diesem Sich fett, ein Er, bis durch wiederholtes Empfangen bas Ich, bas empfangt, und bas Sich, welches jenes Ich empfangt, fich in ihrer Identitat erfaffen, ίνα δ απείρων όμου yaign zur o Begilwe. Diesen letten, zunachst psychologischen Theil des Processes, den Uebergang durch die britte in die

erste Person, haben wir wenigstens hier nicht nothig naher andeinanderzusetzen.

Aber nachdem wir auf biese Weise bie Erzeugung ber Per= fonlichkeit und im Allgemeinen vergegenwärtigt, und nament= lich die Einheit im Unterschied und den Unterschied in der Einheit ber Personen naher erfannt haben, bleibt nun noch übrig, den Berlauf der Entwicklung der menschlichen Personlichkeit und mit einigen Zugen vor Angen zu stellen. Das Sichsetzen ber menschlichen Personlichkeit ift bennach, wie wir geschen haben, ein fortschreitendes Sichseten in die Ginheit mit ber vorausgesetzten göttlichen Perfonlichkeit. Aber als Sichsetzen, als Freiheit, wie wir es oben bezeichnet haben, fann es auch ein Entgegensetzen fein, und es ift biefes wirklich geworden. Sunde ift Factum, und wenn wir nicht irren, fo fagt Jul. Muller, beffen Schrift und nicht gerade zur Sand ift, man muffe fich gefallen laffen, bie Gunbe als Factum in bie Gpe= culation einzuführen, weil sie eben nur als That zu begreifen sei. Wir nehmen bies hier utiliter an, ohne jedoch an einer andern Stelle, wie auch Muller, auf bie nabere Erklarung über ben Ursprung bes Bosen zu verzichten. Das Sichsetzen ist also factisch zum Entgegensetzen geworden. Damit ist nun zwar ber Proces ber Personlichkeit nicht aufgehoben, aber er ist ein gang anderer geworben. Man kann es in gewissem Betracht als eine mußige Frage ansehen, wie es wohl ohne die Gunde gewesen sein wurde, namentlich wenn wir bas Recht in Unspruch nehmen, das Factum der Gunde in die Speculation einzufuhren. Aber wir konnen und boch auch benken, bag ohne bie Sunde die Erscheinung Christi in der Menschheit doch sicher= lich erfolgt ware, indem es doch auch irgend einmal dahin hatte kommen muffen, daß der Mensch gewesen ware, was er fein foll, namlich, in ber perfonlichen Ginheit mit Gott, Die, wir erinnern noch einmal baran, feine logisch abstracte Iden= titat ist. Die Progression ware aber nur durch die einzelnen Bestimmungen der Perfonlichkeit hin eine affirmative gewesen, wie fie jest eine negative ift, eine Entgegensegen gegen jenes

Entgegensetzen ber Sunde. Auf jeden Fall aber muß, wenn überhaupt Perfonlichkeit sein foll, es irgendwo in ber Beschichte zur vollendeten Realität derfelben fommen, damit, in ihr, in Diesem Individuum, alle menschliche Personlichkeit zu ihrer Wirklichkeit komme, in diesem alle menschlichen Personen sich felbst haben. Die Personlichkeit fann überhaupt nur indivis duell verwirklicht werden, sie ist die vollendetste Individualität, und hat darum bie Gattungs-Ginheit überwunden; ift aber eben bamit, wie wir schon zur Genuge gezeigt haben, die volls Bon Anfang an, ba bie Gunde bas menfch= endetste Ginheit. liche Sichsegen murde, hat sich bie ber menschlichen Personlich= feit vorausgesette Perfonlichfeit jenem Entgegenseten entgegengefett (Logos-Thatigfeit), und zwar zu bem Ende, baß, wenn Die Zeit erfüllt mare, Die vollendete Ginheit bes Gottlichen und Menschlichen gesetzt murbe, Gott fich in die Ginheit mit ber Menschheit setzte und ber Mensch in die Ginheit mit Gott, mit Hinblick auf Die vorausgegangene Entzweiung — Die Bersohnung. So zeigte sich, wie die Idee Chrifti, als indivis dueller Person, eine nothwendige ist; es zeigt sich, wie Philos fophie und Christologie, als ber reflectirte Proces ber Perfonlichkeit, von Anfang verwandt waren und zu ihrer Einheit fom= men muffen und kommen; und es bliebe nur noch übrig zu fagen, wie alle menschlichen Personen, wenn sie nicht blos burchgehende Formen eines Er zui nar sein sollen, an der in Christo volls endeten, mit Gott einigen menschlichen Persoulichkeit theilnehmen sollen. Eigentlich ist barauf auch schon in bem Vorhergehenden geantwortet, und es bedarf nur noch einer recapitulirenden Ins bentung. In jeder nachfolgenden Perfonlichkeit faßt fich bie Summe aller vorhergehenden zusammen, und wir erkennen also, wie die gegenwärtigen an allen vorhergehenden theilnehmen, die Ananmese Platon's. Haben wir aber so eine Berkunpfung zweier Zeiten, fo fann uns auch bie Verfnupfung ber andern beiden nicht mehr unmöglich erscheinen, namlich die Theilnahme ber gegenwartigen an ber zufünftigen. Gie fann uns nicht unmöglich erscheinen, sofern die Person in fich die Zusammenfassing des Allgemeinen und Einzelnen ist, und also zu einer ewigen Gegenwart sich ausbilden muß, freilich als individuelle Person zu einer andern ewigen Gegenwart, als dis zu welcher sich das Hegel'sche System hindurchgerungen hat. Dies eine Andentung, die sich leicht fortspinnen läßt an einem Ausspruch, wie der: Abraham freute sich, daß er meinen Tag sah.

So find wir wohl hinfichtlich bes speculativen Erfaffens ber Individualität Christi der Bollendung ganz nahe, und der wesentlich lette Fortschritt in ber Entwicklung ber Christologie ift: Christum in hochster Scheidung, in ber Tremming durch Freiheit, abzutrennen von der Menschengeschichte als den unfündlichen, und bann ihn zu vermitteln als ben Berfohner. Es ließe fich eher fragen, ob und wie wir biese vollendete Person als folche zu erkennen vermochten. Allein auch barauf muß geantwortet werden mit den Worten Christi selbst: Fleisch und Blut haben bir bies nicht eingegeben, sondern mein Bater im himmel. Ja, nicht nur bem Petrus wurde diefe Gingebung zu Theil, sondern auch in einem gewissen, wenn schon andern Sinne auch sogar ben in die Macht eines andern Princips Berathenen, ben Damonischen. Auch sie sprechen: (Marc. 1, 24. Math. 8, 29. Marc. 5, 7.) oldá as tíc el, 6 ayioc tou Jeou. Wer hatte ihnen bas gesagt, sie gleichsam genothigt zu biefer Anerkennung? — Es ist dies ein Act der Synthese des per= fonlichen Bewußtseins, die nicht blos bejahend, sondern auch in der volligen Entgegensetzung diese vollendete Personlichkeit als das Ihrige anerkennen, fich felbst bei ihrer Entgegen= setzung burch bie Realitat jener negirt sehen muß. große Entbeckung Platons, bie Ibee, ift es, bie gerabe hier, wie überhaupt bei allem Vorhergehenden, in dem Proces der Perfonlichkeit wesentlich erlauternd, aufhellend eintritt. Sie, Die Ibee, ist gottlicher Gebanke, b. h. folder Gebanke, zugleich die Energie seiner concreten Verwirklichung in sich schließt, concreter Gedanke. In bem naturlichen Ding fallt ber Gebanke als solcher, und bessen Verwirklichung als solche anßer einander, nicht in basselbe Individuum, was auch die

The state of the s

The second of th

The state of the s

THE RESERVE AND A PROPERTY OF PROPERTY.

to be total of

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

The state of the control of the cont

The state of the second state of the state o

The state of the state of the state of

schlechthinige Vergänglichkeit des dinglichen Individuums zur Folge hat. In der Person aber kommt die ursprüngliche Einsheit beider zu Stande.

So ist auch hiermit die Grundlage einer Phanomenologie des Geistes gegeben, von welcher Hegel nur einen Theil, d. h. bis dahin entwickelt hat, wo wir begonnen haben, namlich bis zu dem schlechthinigen Sichsetzen; — Phanomenologie des Geistes und mit ihr Philosophie der Geschichte, wie deren Berwandtsschaft in der Darstellung beider bei Hegel aufs deutlichste ershellt, aber auch die letztere bei Hegel noch den blos abstracten Character der erstern an sich trägt. Als Philosophie der Gesschichte muß alle Philosophie culminiren, sie ist die höchste philosophische Disciplin, und faßt alle die aus einander liegens den Fäden der Bewegung des Geistes in sich zusammen.

. . . . .

Die Apologetik als wissenschaftliche Nachweisung der Göttlich= keit des Christenthums in seiner Erscheinung; von Dr. J. S. von Drey, Prof. der kath. Theologie in Tübingen. Erster Band: Philosophie der Offenbarung. Mainz bei Fl. Kupserberg. 1838.

## Recensirt von

Dr. A. Gunther.

## Bierter und letter Artifel\*).

Der sechste Abschnitt handelt von der Empfänglich keit des Menschen für eine durch Menschen mitgetheilte Offensbarung. Sein Inhalt ist, besonders in der Gegenwart, von höchstem Interesse, da die Theorie der Offenbarung jest in eine Kritik derselben umschlägt. Er befast sich 1) im Allgemeinen mit dem Rechte der Bernunft; 2) im Besondern mit den Kriterien der Offenbarung in ihrer Mannigfaltigkeit.

Motivirt wird dieser Inhalt dadurch, weil es sich in diessem Abschnitte um eine Ueberzeugung (restectirte Gewißsheit) von der Thatsache handelt: daß eine Person eine Offensbarung wirklich empfangen habe, und daß sie von Gott zur Stiftung einer neuen Religion bestellt sei. Ueberzeugung aber beruht auf Gründen oder Beweisen (sowohl für das Mitgestheilte, als sür den Mittheilenden), denen wieder Eigenschaften an dem Thatsächlichen entsprechen. Iene Gründe, in Berbinsdung mit diesen Eigenschaften, werden nun Kriterien der Offenbarung genannt, insofern sie jene Ueberzeugung durch ein Urtheil der Vernunft vermitteln.

Doch zur Sache, die vor Allem das Vernunftrecht (§. 40) betrifft. Die Apologetik befaßt sich hier abermals mit der Bekämpfung des Nationalismus und des von ihm aufgestellten ab soluten Primates der Vernunft, "das nicht blos in der Befugniß liegt: das Acußere (Erscheinende) an der Offenbas

a belief

<sup>\*)</sup> Bgl. dritten Artifel Zeitschr. Bd. V. S. 2. S. 276 -312.

rung zu benrtheilen; sondern selbst in dem Rechte, ihr Innes res (Inhalt) nicht nur zu prüsen, sondern sogar im Borans zu bestimmen". Der Verfasser läßt seine Opposition gegen dies sen Primat vier Mann hoch aufmarschiren.

a. Eine ungemeine Unmaßung, ja eine Berkeh= rung aller naturlichen Verhältnisse liegt in dem Sate: daß die Vernunft sowohl befähigt, als berechtigt sein solle, das Gott=

liche ihrer Kritik zu unterwerfen; denn

b. dieser Satz stelle den Zögling über den Erziesher, den Schüler über den Lehrer; und doch sei die Ofstenbarung — historisch und philosophisch — nur als Erzicherin

der Vernunft und Menschheit zu denken. Ferner

c. stellt derselbe die Vernunft über die speciellen Lehren (den materiellen Inhalt) der Offenbarung zu dem Zwecke: um durch einen entscheidenden Ausspruch zu bestimmen, was an jenen wahr und unwahr sei; da ihr doch in jenem Inhalte, eben das Reue — der Kern der prägnantesten Ideen — noch unbegreislich sein musse, besonders am Aufange

einer Offenbarung.

Aber auch lange nachher kann die Prufung nicht zum Abschlusse kommen. Denn jede Offenbarung, als ein Problem für das Wissen und Handeln, könne nur nach und nach und nicht durch die individuelle Bernunft bes Gingelnen, sondern durch die vereinten Bestrebungen Aller gelöst werden. Kurz: es muß einlenchten, baß bie Vermuft — zumal am Anfange — ben Inhalt und Umfang einer Offenbarung nicht begreifen und beshalb auch nicht beurtheilen könne. — Uns ist bei der Heerschan dieses Contingentes der Seufzer von Fried= rich dem Großen eingefallen, als ihm im siebenjährigen Kriege ein indisciplinirtes Rosaken-Piquet, bas nach bereits geschlagener Schlacht, und beshalb umsonst, auf eine Ablösung von seis nem Vorposten gewartet, als gefangen vorgeführt wurde. lautete: "Mit solchen Leuten soll ich Krieg führen!" Richts= bestoweniger laßt sich vermuthen, daß bem großen Könige und Feldheren der Krieg mit solchen Feinden insofern wenigstens nicht wird zuwider gewesen sein, als er des Sieges gewiß fein kounte.

So durfte es sich auch mit dem Rationalismus verhalten, gegenüber der neuen Apologetif, die mit ihrer ausgleichen» den Tendenz, wie wir früher gesehen, in der Mitte zwisschen Rationalismus und Suprarationalismus sich ausgestellt hat.

Diesem Standpunkte zufolge bestimmt sie endlich auch das Recht der Vernunkt (S. 230) dahin: daß die Kritik der letztern über Offenbarung nichts Anderes sei, als ihr Urtheil über die That sache derselben: — ob diese nämlich und

wie sie stattgefunden habe. (Das Thatsåchliche wird die außere Seite der Offenbarung, und hiemit der Träger ihrer Ideen, diese aber in ihrer Ganzheit die innere Seite derselben von ihr genannt).

Das Motiv aber zu dieser Beschränkung findet die Apo=

logetif (S. 229) barin:

Nur Thatsächliches ist wahrnehmbar und bezeu ge h. Es ist ohne Ocheimnis, weil Offenbarung bes Ge= heimnisses, - es ift bas rein Objective. c. Es ift gang er= tembar, weil ganz gegeben, - auf einmal für immer; woge= gen die Idee in unendlicher Entwicklung, — der Begriff in beståndiger Veränderung sei. d. Es ist endlich allgemein er= kennbar und begreiflich, weil nur die gemeine Urtheilsfraft in Anspruch nehmend; zur Erfassung der Ideen aber gehören Tiefe bes Gemuths und Sohe bes Verstandes. — Dier allein bleibt Die Vernunft auf ihrem Boben, bem ber Erscheinungen. -Dier allein urtheilt sie nach dem Maakstabe endlicher Kraft: findet sie namlich in der Erscheinung nichts ihren Maaßstab Uebersteigendes; so ist bie Erscheinung eine bloß naturliche; im Gegentheile aber findet fie eine That Gottes und nimmt glanbig an und auf, was ihr burch sie verkundigt wird. Rur folch eine Kritit stelle sich nicht über, sondern unter bie Df= fenbarung, weil sie bas Göttliche nicht nach ihrer Einsicht beurtheilen, sondern ihre Einsicht durch dasselbe vermehren wolle im Glauben und Erkenntniß.

So die Apologetik, und hiermit wüßten wir ganz umståndslich: worin das Majeståtsverbrechen der Vernunft eigentlich besteht, nämlich in der Stellung des Denkgeistes, die er über dem, was sich als Offenbarung Gottes ausgiebt, einsnimmt, um sein Urtheil über dasselbe zu Stande zu bringen. — Aber sonderbar! als die Apologetik im vorigen Abschnitte das Verhältniß der Offenbarung zur Vernunft besprach; da hörten wir: daß jene nicht über, nicht gegen die Vernunft sein könne, folglich für diese sein müsse. Dieses Für ließ wenigstens ein Coordinationsverhältniß zwischen Beiden zu; jetzt aber ist dieses handgreislich einmal für allemal verpönt, weil der Vernunft ihre Stellung nur unter der Offenbarung

einzunehmen gestattet wirb.

Wie lost uns die Apologetik diesen von ihr selber geschürzeten Knoten? Etwa durch die Distinction: daß sie früher als Theorie, jetzt aber als Kritik der Offenbarung den Mund aufgethan habe, und daß jene, als Wissenschaft mit der Kritik, als Urtheilfällung, nicht zu verwechseln sei? Diese Sophistik würde uns an ihr wahrlich befremden. Und ist denn eine Wissenschaft ohne alle Kritik denkbar? Hat nicht selbst die alte

Scholastif der Vernunft eine Kritif mit negativen Kriterien vindicirt für die Beurtheilung des Inhaltes der Offenbarung, fraft deren sie untersuchen dürfte: ob jener Inshalt im Widerspruche mit den Principien der Vernunft stehe, zu dem Zwecke, das Widersprechende in ihm als Nichtsoffenbarung auszuscheiden?

Hat die Apologetik auf diese Weise sich nicht selber jenes Majestätsverbrechens theilhaft gemacht, wenn sie sich zwar gesgen das Ueber und Unter, nicht aber gegen das Für ersklärt? Denn es gilt auch hier: Wer nicht für mich, ist wis

der mich!

In dieser Angelegenheit nun, wo die Ankläger sich selber wider Wissen und Willen in Anklagestand versetzen, muß wohl ein räthselhaftes Etwas seine Hand im Spiele haben, das, bevor es erhoben worden, den Streit nur verlängern,

nie beilegen fann.

Es ist aber gewiß jenes Etwas dasselbe, was schon in Jacobi's Kopse spuste, und ihn antrieb, die Beweise vom Dasein Gottes als ein erimen læsae in übeln Ruf zu brinz gen (wovon Reserent bereits oben Erwähnung gethan). Es war die Richt unterscheid ung zwischen dem Erfenntzniß und Seins Grunde. Gott, als Grund alles realen Seins, läßt sich freilich nicht aus einem höher liegenden Realzgrunde debuciren, ohne Gott selber als solchen zu negiren. Uber der formale Grund, woraus der Denkgeist Gott in jezner Qualität erfennt, kann nicht bloß, er muß höher liegen; sobald sich darthun läßt, daß diese Erkenntniß eine andere in ihm zu ihrer Voraus setzung hat, die eben der Erztenntnißgrund von jener ist.

Nun liegt es aber in der Eigenthumlichkeit des Geistes, sich zuerst in seiner Subjectivität als reales und cau fales Sein zu wissen, bevor er seinem Denken eines Undern aufsser ihm gleiche, d. h. objective Realität beilegen und hiemit dieses Undere selber als Causalität behandeln kann. Hierin liegt eben sein Recht zum Idealismus, der zugleich Realismus ist; denn nur weil er die Idee von ihm selber (im Gegensaße zum formalen Begriffe) gewinnt, besitzt er den Gedanken von ihm als eine Ur = Sache, die als reales Sein in jenem Denken seine Form erreicht — zum wissenden Seine Beschigung und die Besugniß zur Transsenden Subjectivität in der Richtung nach Oben und nach Unten. Was nämlich in dem Offenbarungsprocesse seiner selbst sich ihm als ein Moment geltend macht, ohne den jener selbst nicht zu seinem

Anfange oder zum Abschlusse kame, das ist für ihn so gewiß ein Reales, als er dies selber ift, (jenes mag nun entweder über ober unter ihn zu ftehen kommen). — hat aber ber Beift cinmal ein reales Sein außer und über ihm selber, in und mit ber Gewißheit seiner selbst erfannt: so muß er jenes auch zugleich, als ben Realgrund alles Geins, über diesem erfen= nen; und so erklart fich ganz ungezwungen: Wie das, was im formalen Denkprocesse als solchem (d. h. ohne Transsendenz) das Letzte war, außer jenem (d. h. in jenem mit Trans= scendeng) bas Erste, und umgefehrt: wie bas Erste in jenem zum Letten in biesem werden konne. Daß und wie der zu= reichende Grund von diesem Ueberschlagen in's gerade Ge= gentheil abermals in einer Selbstoffenbarung Gottes mit einem inharenten Momente gleicher Transscendenz (wenn auch in ent= gegengesetzter Richtung vom Standpunkte ber Creatur aus) ge= sucht werden musse und gefunden werden konne; diese Darlegung wurde und hier gu weit fuhren. - Es mußte aber in ber Beit, wie die unfrige, welche bem Strang = Ei des Rationalismus ihre Geburtstätte bald auf fatholischem, bald auf protestanti= schem Boben anweist, mit einem Wunder zugehen, wenn an und nicht die Gewissens-Frage gestellt werden solle: ob wir denn die Vernunft "jener Ammaßung in Verkehrung aller na= turlichen Berhaltnisse" für unfahig, oder wenn auch nicht bies, so boch ihre factische Vermeffenheit als schuldlos erflaren. - Bum Ueberfluffe und zum Ueberschuffe unfrer bisherigen Ginnes= anßerung sei nicht blos mit einem nackten Rein geantwor= tet, indem wir noch hinzusetzen: daß wer jene Anmaßung und Verkehrung laugnen wollte, dem Geiste früher die Freiheit abgesprochen haben mußte; — daß aber jene Anmaßung und Berkehrung feineswegs barin bestehen konne, weil er für sein Urtheil über Etwas seinen Standpunkt zugleich über bem zu Beurtheilenden einnehme.

Das thut nicht blos der sogenannte Rationalist, sondern selbst der Suprarationalist, und jeder in jedem Bernunstsgebrauche, oder besser in jeder Bethätigung seiner Freiheit im Erkennen, wie im Bekennen. Und wenn der Supraratios natios nalist wähnt, er stehe mit seinem negativen Bernunstkristerium unter der Offenbarung nach ihrer innern Seite, so hat er sich selber nie verstanden, weil er erstens nie sein eisgenes Urtheil abgewogen hat, das Urtheil nämlich: der Lehrinshalt der Offenbarung ist nicht gegen die Principien der Bernunst. Was nicht gegen, ist für die Bernunst, und was ihr nicht widersprichen; der Suprarationalist mag nun sogeschieft sein oder nicht, die Harmos nie nachzuweisen: dann aber nur deshalb, weil er kurssichtig genug

ift, sich auch bann noch unter ber Offenbarung stehend zu glau= ben, wenn er sich auch, bem negativen Kriterium zufolge, an dem Lehrinhalte vergreifen und eine Ausscheidung vornehmen mußte. — Und nun, um auf unsere Apologetif zurückzukom= men, wo findet fich denn bei ihr die gepriesene Stellung un ter ber Offenbarung, Diese von ihrer innern Seite betrachtet? Sie hat ja jene Stellung nur fur ben Unfang, nicht aber zugleich für bas Ende ber Beurtheilung, geltend gemacht. Ift aber bie Offenbarung ein Problem für bas Wiffen, bas nad und nad zu losen ist; so folgt eben baraus, baß bie individuelle Vernunft des Einzelnen (wenn er sonst hiezu befähigt ist) seinen Beitrag nicht schuldig bleiben durfe, weil cs fonst — wenn jeder so handeln wollte — nie zu den vereins ten Bestrebungen Aller kommen konnte, von denen die Apologetif jenes Problem am Ende boch geloft wiffen will. Satte uns boch die Apologetif angegeben, wann jener Anfang zu Ende, und wann bas Ende zu seinem Aufang komme! Endlich aber imas bie Beurtheilung ber auf ern Seite ber Offenbarung betrifft) irrt sich die Apologetif nicht wenig, wenn sie meint: hier nehme die Bernunft jene untergeordnete Stellung so schlecht= weg als moglich ein. Ware namlich ber Bernunft ihr Boden nur in der Erscheinung angewiesen, und diese sodann nach dem Maafstabe rein endlicher Kraft zu beurtheilen; so bliebe es schlechterdings unerflärlich, wie sie je in der Erscheinung ein Transscendentes, mithin Unendliches, finden fonnte, das sie sodann berechtigte, jene als That Gottes zu charafterisiren. Aber der Maagstab (den der Geist nicht schon in seis ner sogenannten Bernunft, sondern erft in feinem Bewußtsein, das durch Vernunft und Freiheit zu Stande kommt und beider Ausbruck ift, besitet), besteht nicht ausschließlich aus dem Momente der Endlich feit (d. h. der Bedingtheit und Beschränfts heit), sondern auch aus dem Momente des Unendlichen (des Unbedingten und Unbeschränkten); beide find infeparabel in ihm zur Einheit verbunden. Und nur auf diese Weise erklart sich's: wie er auch in andern Thatsachen außer der der Schopfung, wovon er selber ein Theil ift, noch eine Transscendenz wahrnehmen und erfennen fome.

Und daher kommt es auch, daß es für den Geist gar kein rein Objectives giebt (außer mittels Abstraction, wovon aber die Apologetik nicht gesprochen), eben weil er sich nie als reines Subject gewinnt; wohl aber findet er, in und durch die Bedingtheit seiner Personlichkeit, den Unbedingten mitzgegeben, und zwar als Schöpfer, dessen Schöpfung zugleich seine Offenbarung ist (wenn auch nicht die ausschließliche). Und nur deshalb, weil der Geist sich selber als That Gottes,

d. h. als ein Endliches mit dem Momente der Unendslichkeit gefunden; so ist er im Stande, das Transscens dente und Uebernatürliche aus andern Erscheinungen herauszugreisen, wenn diese anders jenes Moment in sich bergen.

Es liegt daher offenbar in der Geistesfunction, die die Apologetif blos gemeine Urtheilsfraft neunt, ein wahrhaft ungemeines, wenn auch ganz gewöhnliches Moment,

was fie aber nicht zu schatzen gewußt hat.

Bei all diesen Erörterungen aber wird die Apologetif boch noch die Angabe von unsrer Seite vermissen: worin wir denn jene Berkehrungen mittelst Arroganz der Vernunst sinden, da doch jene wie diese, von uns einmal eingestanden ist, wenn sie auch nicht gerade in der besprochenen Stellung der

Vernunft (aber) liegen follten \*) ?!

Als die Hauptverkehrung, weil diese wirklich alle na= turliden Berhaltniffe trifft, muffen wir ihr baher jene Reconstruction des Weltalts namhaft machen, in welcher die Gott= heit als Weltseele, das Weltall aber als Leib Gottes In ihr ift wirklich das Endliche zu Unendlichem, und insofern auch Unendliches zu Endlichem geworden, vorgestellt. Denn jene Weltseele muß entweder ihren Leib aus ihrem We sen sich von Ewigkeit erzeugt, ober sich biesen aus einem mit ihr ewig everistenten Stoffe blos geformt, aber von Ewigfeit geformt haben. Der Anfang aber zu biefer Hauptverkehrung geschicht schon in jener Weltansicht, in ber ber Denkgeist sein Abhangigkeitsverhaltniß von Gott, nach Daaß= gabe seines Gelbstbewußtseins, baburch zu beuten unternimmt, daß er ein Moment aus dem Leben der Ratur auf das Leben der Gottheit überträgt. Es ist jenes das Moment der geschlechtlichen Zeugung, bas in jener Uebertragung zur ungeschlechtlichen Emanation wird. Daß baburch das Moment der Bedingtheit (d. h. ber Abhängigkeit seines Seins von Gott) in seinem Gelbstbewußtsein negirt wird, ift flar, da alles Gezeugte, dem Wesen nach, vor aller Zeugung im Zeugenden schon eingeschlossen gedacht werden muß, bas, burch ben Beraustritt aus jenem Wefen mittelft Zeugung, wohl zur bestimmten Form im Dasein, nicht aber zum Sein an fich in seiner Un bestimmtheit gelangt. Beide Berkehrungen betreffen freilich nur die primitive Offenbarung im

<sup>\*)</sup> Un jene Erörterungen schließt sich noch diese an, daß der ipatere Standpunkt der Vernunft über der Offenbarung, den frühern Standpunkt unter derjelben zur nothwendiz gem Voraussehung hat; ein Umstand, der gegen den absolusten Primat spricht.

Schöpfungsfactum; aber es ist klar, daß die Verkehrung für die historische Offenbarung von jener bedingt ist. Mit dem Maaßstabe, mit dem der Geist sich selber gemessen (der in seisnem Selbsibewußtsein liegt), muß er auch die Offenbarung Gots

tes in der Geschichte meffen.

Wie groß nun in diesem Anfange, wie in jenem Abschlusse der Verkehrung, zugleich die Arroganz der Vernunft sei, um hiedurch den Grad der ethischen Imputation zu bestimsmen, diese Calculation können wir getrost der Humanität der Apologetik überlassen, die ihrerseits gewiß den ganzen Proces dem Durchsorscher der Herzen und Nieren anheimstellen wird.

Wer immer bas Beschäft auf fich gelaben, aus befann= ten Größen die un befannte zu bestimmen, der hat aller= dings Urfache genug, vor Allem dahin zu streben, daß ihm das Bekannte von keiner Seite ein Unbekanntes sei. Der Mißgriff in diesem Stucke muß sich im Endresultate ras chen. Aber verdient dieses Versehen gleich ben Ramen ber Unmaßung? St. Augustin, vielleicht aus eigener Erfahrung, gab hierauf eine noch unentschiedene Antwort in den Worten: Fortasse non omnis, qui errat, peccat. St. Thomas von Aquin aber retractirte jenen Sat babin: Error manifeste habet rationem peccati, aus bem Grunde: Non enim est absque pracsumptione, quod aliquis de ignoratis sententiam ferat et maxime in quibus periculum existit (de Malo cap. 3). Sicr ift offenbar von Anmagung die Rede, aber auch in Berbindung mit der Ignorang und mit einer Gefahr. Der Gefahren großte aber, bie aus theoretischen Weltansichten erwachst, ist die für das et hische Verhalten des Menschen in der Totalität seiner Berhältnisse.

So viel ist daher gewiß — baß, wenn dem Denker jene Gefahr zum Bewußtsein kommt, er Beweggrund genug hat, eine andere Verhältnisbestimmung unter den Hauptmomenten seines Selbstbewußtseins vorzunehmen, um sodann auf diesem neuen Fundamente eine andere Reconstruktion des Universums zu erbauen, und daß, im Verweigerungsfalle jeder Retraction, der schuldlose Mißgriff in der Theorie zur imputabeln Aumaßung wird, weil nun der frühere Mangel an Umsicht in der Bestimmung des Unbekannten aus bekannten Verhältnisfen geläugnet, und als wissenschaftliche Einsicht behaups

tet wird.

Wiederholt aber muß nochmals werden, daß, wie immer das Produkt jener Retraction ausfallen moge, der Standpunkt — jest wie vorher — der selbe geblieben, nämlich über dem Gegebenen, das seine Bestimmung vom Denkgeiste erwarstet. Ein Standpunkt aber, von dem der Segen, wie der

Fluch für das Gegebene ausgeht, kann ohne Unrecht nicht einseitig für den Fluch verantwortlich gemacht werden. So viel ist gewiß, daß es ohne jenen Standpunkt so wenig einen Mationalismus, wie einen Suprarationalismus geben könnte; denn er allein ist der Standpunkt der Intelligenz des freien Geistes — der Standpunkt der Nationalität.

So viel über den verhaßten Vernunftprimat in der Beur= theilung sowohl der innern, als äußern Seite der historischen

Offenbarung.

Merkwürdig ist noch die Behauptung, daß die letztere Seite die Trägerin der Ideen der Offenbarung sei, die, als innere Seite, ohne jene zu bloß menschlich en Ideen, zu Gebilden den der Spekulation, herabsinken würden. Offenbar meint die Apologetik hiermit, daß die Menschheit durch die historische Offenbarung erst zu Ideen gekommen, an denen sie etwas Rechetes nur deshalb besitzt, weil die Ideen ihr durch Gott mitzgetheilt worden; ohne diese Mittheilung aber in der historischen Offenbarung wären dieselben Ideen nur leere Ged austendinge. So ideenlos aber hat sich die Apologetik bischer noch nirgends über die Ideen ansgesprochen! Dasür wird ihr auch Riemand den Standpunkt unter der Idee streistig machen.

Die menschliche Idee ist allerdings zunächst nur ein Gedanke, im Menschengeiste entstanden; aber dieser weiß auch späterhin darzuthun, daß jener Gedanke mit dem Gedanken zusammenfällt, der in Gott war, bevor dieser ihn in der Schöpfung (primitiven oder sekundären) realisirte, und daß der Geist nur durch diese Verleiblichung sich jenes Gedankens bes mächtigen konnte. Und daß nur deshalb, weil jene ewigen Gedanken die ursprünglichen Träger alles Zeiträumslich en sind, Geschichte und Naturals sekundäre Trägerinnen

jener Ideen gelten fonnen.

Besteht aber darin die Würde der Ideen, so ist gleich klar, daß sie dieselbe durch den möglichen Umstand nicht verslieren, wenn sich etwa der Denkgeist in der Menschheit in den Besitz derselben, vor ihrer Ausprägung in der historischen Offenbarung, zu setzen gewußt hätte, weil er sie auch in diessem Falle keineswegs aus seinen Schreibesingern gesogen, wohl aber sie zu Tage gefördert hätte aus der allseitigen Wirdigung und Betrachtung der ursprünglichen Offenbarung, die als Schöpfungsfaktum abgeschlossen vor ihm liegt, in welchem der Geist selber nicht bloß ein integrieren der Theil ist, sondern auch in seinem Schösbewußtsein den Schlüsselträgt, das Verschlossene in jenem noch weiter aufzuschließen.

Hiermit steht Referent bei bem besondern Inhalte dies

ses Abschnittes d. h. bei ben Kriterien.

Mit einer einleitenden Classisstation derselben befaßt sich S. 41. Nach ihm giebt es: 1) auffere Kriterien, auch positive genannt, und 2) innere oder negative Kriterien. Ihr Unterschied liegt darin, daß jene die Erscheinung der Person, von dem die Offenbarung ausgeht, diese aber den Lehrinshalt der Offenbarung zu Gegenständen haben.

Ferner: daß jene über die Wirklichkeit, diese aber über die Doglichkeit und Unmöglichkeit einer Offens

barung entscheiden.

Der Eintheilungsgrund aber ist bas Thatsachliche in ber Offenbarung, bas sich aber in ber Person bes göttlichen Gesandten concentrirt. Eigenschaften bes Thatsächlichen find baher auch Rennzeichen ber Offenbarung, die zu Ariterien werden für ben Denkgeist, wenn er auf sie seine Erkenntniß baut. In der Person nun ist wiederum zweier= lei zu unterscheiben: ihre eigentliche Personlichkeit und ihre Offenbarung! Zu jener wird gezählt ihre Intellisgenz und ihr Charakter; zu dieser aber, die Selbsthat und die Begebenheiten für fie. Hinzugefügt wird: baß bas Personliche und das Geschehene uns nur dann von der Wirklichkeit einer Offenbarung überzeugen, wenn wir jenes nur als Inspiration, und bieses nur als Wunder, folglich aus gottlicher Abkunft Bender — begreifen. Bemerkt wird noch, daß von innern Kriterien, im Gegensatze zu den außern, nur dann die Rede sein konne, wenn die Lehre der neuen Religion blos in abstracto beurtheilt, d. h. wenn sie blos auf die allgemeine Vernunft bezogen wird. Wurde jene aber in concreto beurtheilt, b. h. als Lehre einer bes stimmten Person, so gehorten fie gum Dbjektiven ber Offenbarung selbst, und ber aus ihnen abgeleitete Beweis zu ben außern Kriterien.

Den Werth ber negativen Kriterien verspricht die Apo=

logetif spater auszumitteln.

Auf die specieller gefaßte Frage: wie wir uns von der göttlichen Abkunft eines Gottesgesandten überzeugen, geben die Paragraphen 42—46 eine bestimm=

tere Antwort, nämlich:

A. aus den Eigenschaften seines Geistes überhaupt; B. aus seinem Charafter; C. aus seinem Plane und Werfe; D. aus seinen Weissagungen; E. aus seinen Wunsdern. Hiermit sind zugleich die Beweise aus den äußern = obsieftiven = positiven Kriterien geschlossen. Für die Leser kann aus ihnen nur das Wichtigste und Aussallendste angeführt werden.

Zeitschr f. Phil. u. spef. Theologie. Rine Jolge. II.

S. 42 empfiehlt und erstens die Gabe des Gottedges sandten, seinen eigenen und fremde Geister zu prüsen. In dies ser Eigenschaft soll der Ueberzengungsgrund für und liegen: daß er weder in Ansehung seines Gefühls, von Gott berührt zu sein, noch in Ansehung der Reslexion darüber, sich ges

täuscht habe.

Dann die Art und Weise sich auszusprechen über jene Mittheilungen, wenn sich nämlich in jener Die freie Gewalt feines Beiftes über jene Mittheilungen fund giebt. rechtige und namlich zu dem Urtheile: "daß sie auch als freies, entwickeltes Geschenk Gottes in seinen Geist gelegt feien." -Hier ist wohl die Frage verzeihlich: steht die Ansicht von der Bewalt bes freien Geistes über gottliche Mittheilungen, und die Unficht, daß diese als ein entwickeltes Geschenk in jenen Weist hineingelegt worden, nicht im Widerspruche miteinander? Was den lettern bestärkt, ist der Zusaß: "daß eine allerseits flare — bestimmte und zusammenhängende Erkenntniß übersinn licher und gottlicher Dinge bem Menschen nur gegeben, b. h. nicht von ihm selbst erzeugt sein konne." Wie steht es aber bei folden Behauptungen mit der Aufrechthaltung der bynamis schen Unsicht von der Inspiration, im Gegensatze zur mecha= nischen? Der lettern scheint die Apologetif überdies noch das Wort zu sprechen, wenn sie fagt: "An die Stelle ber Inspiration tritt hier (bei Christus) die Natur des menschgewors benen Sohnes Gottes." Denn zugegeben, daß in der Person Christi ber Logos an die Stelle des Spiritus sanctus in Bezug auf göttliche Mittheilungen (Inspiration) getreten sei, so kann doch der Sohn Gottes den freaturlichen Geist im Men= schensohne nicht in eine gangliche, rein paffive Quiescenz bei jenen Mittheilungen versetzt haben, ohne seiner eigenen Idee von dem Lettern als Ideal = Menschen zu widersprechen. Uebri= genst gehört die Bestimmung des Verhaltnisses des Spiritus sanctus zum Logos, in ber hypostatischen Vereinigung ber lets= tern mit dem Geiste des Menschensohns, unstreitig zu den schwie= rigsten Problemen der spekulativen Dogmatik.

Im §. 43 wird bemerkt, daß wenn der Charakter zum positiven Kennzeichen geeignet sein soll, er sich auch positivauszeichnen musseichen geeignet sein soll, er sich auch positivandzeichnen musseichnen muste menschlicher Tugend und Frömmigkeit in allen Beziehungen übersteigen musse. Ganz besonders wurde das positive Kriterium darin liegen, wenn die sittliche Größe des Gesandten auf einem Höhenpunkte stände, daß die Bernunft selbst sie als ihr Ideal verehren mußte.

Der S. 44 zählt in dem Plane Christi folgende drei Momente auf, welche von der tiefsten Kenntniß der göttlichen Rathschlüsse in ihm zeugen. Er sprach deutlich aus: a. die

von ihm gestistete Religion sei von Gott zur allgemeinen Weltzreligion bestimmt. —  $\beta$ . Sein Hauptprincip und Hauptzweck sei: eine allgemeine moralische Umschaffung der Menschheit, und zwar nicht bloß durch die Lehre, sondern durch den heiligen und heiligenden Geist.  $\gamma$ . Allgemeine Sündenvergebung sür die ganze Menschheit, deren Princip Er selber sei in dem unendslichen Werthe seines Thund und Leidens. In beiden Momenten zusammen sei daher die Erlösung und das Heil in Christo begriffen; so wie das Resultat ihrer fortschreitenden Realissrung an der historischen Menschheit das Reich Gottes in der

Wirklichkeit sei.

Die Apologetik bemerkt in einer Note unter dem Texte über Reinhards Schrift vom Plane Jesu, daß jener diesen Plan nicht recht begriffen habe, da er die sittliche Berbesserung der Mensch= heit durch Christum bedingt sein lasse von der Verbesserung der Religionsbegriffe, ber Sittenlehre und ber gesellschaftlichen Berhaltnisse. Er habe in dieser außerlichen Auffassungsweise bas Bedingte zum Bedingenden erhoben. Umgekehrt ließe sich an ber Apologetif tabeln, daß fie über bem Bedingenden — bas Bedingte, als Mitbedingendes, vernachlässigt habe, wenn sie ein= mal sagt: "der heil. Geist, als Princip der Wiedergeburt, ist bestimmt für alle, wird aber in ber Zeit gegeben benjenigen, die — nach der Vorherbestimmung — fahig sind, ihn zu em= pfangen." Was macht benn aber ben Einzelnen in der Allheit (die hier das Geschlecht selber ist) fähig zu jener Vorherbestim= mung, unter bie eben jene Allheit zu stehen kommt? Der Welt= apostel giebt darauf zur Antwort: sides ex auditu — wie sollen sie aber ohne Verfündiger des Evangeliums hören? Und wenn die Apologie ein andermal sagt: "die Wirkung der Religion auf die Sitten durch ihre Lehren allein, ist bloß subjektiv und zufällig;" so konnen wir nur insofern beistimmen, wenn damit nicht gesagt sein soll, daß die Wirkung der Religion burch den heil. Geist allein objektiv und nothwendig sei. Gett, ber bich erschaffen, sagt St. Augustin, ohne bich, kann dich nicht selig machen ohne dich.

Ersprießlicher für die Theorie wäre es gewesen, wenn die Apologetik sich erklärt hätte, was sie unter dem Plane Christi verstanden wissen welle, da es ihr nicht unbekannt sein kann, daß von namhaften Theologen an der Ansicht Reinhards gerade die Planmacherei des Herrn getadelt worden, und zwar als etwas Schristwidriges, da der Herr wohl von dem Auftrage feines himmlischen Baters an ihn, nicht aber von einem Plane in ihm, nach dem Zeugnisse der Evangelien spreche. Allers dings kann von einem Plane Christigesprochen werden, so lange es erlaubt ist, von Plane Christigesprochen Weven, so

und von Rathschlussen ber Gottheit zu reben, die dann aller= dings auch (aber in sehr untergeordnetem . Sinne) zum Plane

bes Gottedgesandten werden konnen.

Die §§. 45 und 46 enthalten größtentheils nur eine Unswendung des früher schon von Wundern und Weissagungen, als Formen der Offenbarung, Erörterten, auf die Person des Gottessgesandten. Die Person Christi aber soll modificirend auf beide Formen der Offenbarung wirken, und davon mag hier noch das Wichtigste in Bezug auf das Wunder stehen, da wir so

eben die Modifikation ber Inspiration berührt haben.

Das Wunder wird als die nothwendige coexistirende Er= scheinung der Inspiration gesett; als Grund aber dieses gegen= feitigen Verhaltnisses wird bestimmter als zuvor "bie Grunds ursache von Allem, das Ideal= Reale = Gott, der Urheber und Herr beider Welten", angegeben. Erläuterung dient S. 356: "Wie das Eintreten Gottes in ben Geist in der Inspiration; so wird sein Eintreten in die Ratur in dem Wunder erkannt, und die Wirkung hiervon ist einerseits: daß die Ratur Draan wird für ben (fich bewes genden) Beift; andrerfeits aber: ber Beift wie eine Raturfraft wirft — oder — (wie die neueste Edyule sich ausdrückt) die Natur gleichsam spirire, und der Geist gleichsam naturire." Zur vollständigen Erklärung des Begriffes vom Eintreten Got= tes bient noch die Aeußerung S. 352: "daß im Winder die hochste Ursache, die Ursache aller Ursachen, die tiefste Grundfraft, bie in allen Kraften wirft und infofern an sich nicht erkannt wird, in die Anschauung trete, indem ber Schleier ber Ratur, ber und jene mehr verhullt, als offenbart, von ihr durchbrochen werde."

Schabe! daß die neueste Apologetik in jenen Behauptunsgen der neuesten Schule den ältesten Irrthum nicht gewittert hat. Denn handgreislich ists: daß wenn der Gegensatz von Geist und Natur im relativen Sein als identisch mit dem Gegensatze vom Idealen und Realen aufgekaft wird — um ihm sodann eine gemeinschaftliche Burzel in Gott als dem Ideal-Nealen anzuweisen, der Grundbegriff des positiven Chrissenthums vom Berhältnisse Gottes zur Welt radikal negirt ist. Freilich muß dann consequent gesagt werden: daß die Nastur spirire und der Geist naturire. Denn zwei Ursachen, die in einem dritten Urding (= UrsUrsache) wesentlich Einsssuch find, können unmöglich unter einander als wesentlich verssschied gedacht werden, ohne den Dualismus der Wesenheit in jene Ureinheit selber hineinzuschieden und diese hiermit als solche zu negiren und als bloße Synthese beider

zu affirmiren.

Die Consequenzen hiervon für die Idee von der Mensch= werdung Gottes, wollen wir den geneigten Lesern überlassen; sie werden sie schwerlich mit den spätern Aussprüchen der Apo= logetif über die Person Christi als Gottesgesandten vereinba= ren können.

In Bezug auf diese nun lesen wir S. 358 über die Modissiftation des Wunders Folgendes: "Hier liegt das große und wahre Wunder der Offenbarung, nicht in einer vereinzelten That, auch nicht in der Summe seiner Thaten; sondern in seiner Person und ihrer Erscheinung. Die Menschwerdung des Sohsnes Gottes ist das Grundwund er — und strenge genommen — das einzige Wunder der christlichen Offenbarung. Denn alle Wunder des Gottmenschen sind die natürlich e Folge seiner Erscheinung — ihm eben so natürlich, als Gott selber; sie fließen aus der höhern Natur, die in ihm war." Alles leider! nur insofern wahr, als jene hoher e dia tur in Christo nicht als das idealreale Princip gedacht wird, das in der Weltwerdung sich in den Dualismus von Geist und Natur gespalten, um in Christi Person sich aus jener Zweiheit wieder in eine Einheit zusammenzusassen, so weit diese über=

haupt im Diesseits ausführbar ift.

Auf die specielle Frage aber: welche eigenthumliche Gestaltung hierdurch der christliche Wunderbeweis erlange? lautet die Antwort: "daß das Wunderbare an Christi Person zunächst in die Rategorie bes Beisteswunders falle; denn ein fol= ches sei schon ber Eintritt bes Logos in- Die Menschheit, als eine überfinnliche That, und bas ganze Wirken bes Logos in ber Gestalt eines Menschen sei ein geistiges Wunder. Darum werden es in ber Geschichte Christi auch die Wunder des Geistes (Inspiration) sein, auf welche das Hauptgewicht des Wunderbeweises fallt, und welche nicht blos seine gottliche Sendung (wie bei andern), sondern seine gottliche Ratur her= ausstellen muffen. Es sind dies die Wunder ber Weisheit in seiner Lehre und seinem Plane — die der Heiligkeit in seinem Leben und Wirken, Die ber Liebe in feiner Aufopferung fur Die Erlosung der Menschheit. Dadurch aber verliere der Beweis aus den Wundern ber Macht Nichts an seinem Werthe da eine wesentliche Eigenschaft Gottes nicht seinem Cohne fehlen durfe. Rur tritt für sie die Modifikation ein, "daß sie nicht blod zu dem Urtheile berechtigen: Gott sei mit ihm, wirke durch ihn (wie bei Andern), sondern Gott sei in ihm, wirke aus ihm."

Diese Distinktion aber, bei der Voranssetzung der Grundanssicht von Gott, als Grundkraft aller Krafte in jeder Sphare des geschöpflichen Daseins, statuirt höchstens eine

quantitative Differenz, wie unter ben Gottesgesand= ten im ganzen Verlaufe der historischen Offenbarung, so auch unter ben übrigen Menschenfindern; feinesweges aber eine qualitative, die in Christo nur bann eintritt, wenn er von seiner creaturlichen Seite schon als neue Schöpfung, als ber zweite Abam und in urfprünglicher Berbindung mit bem Logos zur personlichen Ginheit gegeben ift. ferenz hat also nichts Geringeres zu ihrer Voraussetzung, als die Ibee ber Creation, mit ber sich aber die Ibee von Gott, als ibealrealem Principe, so wenig vertragt, wie ber Versucher und Christus auf bem Berge. Nur der zweite Adam steht zu bem ersten in qualitativer Verschiedenheit, weil in jenem, als Setzung Gottes, die reine Menschheit in der Totalität ihrer Elemente und Verhaltniffe restaurirt fein muß, um bas Geschlecht restauriren zu können. Zu jenen Elementen aber gehört auch das göttliche Element in seiner ursprünglichen Vereinigung mit ben creaturlichen Elementen.

Treffender und wichtiger ist eine andere Distinktion von ihr, bei Gelegenheit der Frage: was diese Wunder für

die Lehre selber beweisen?

Es war ein absichtlicher oder zufälliger Mißgriff, heißt es, daß man die Kraft des Wunderbeweises, ohn e alle Unterscheidung, auf die Lehre und zwar auf ihre Wahrheit bezog, und dann fragte: was ein außeres, zufälliges

Faktum fur bie Wahrheit einer Ibee beweisen konne.

Die Apologetik will aber dieselbe Frage zuerst all gesmein er gestellt wissen, nämlich: was beweisen Wunder sür eine Lehre im Ganzen, die Jemand im Namen Gottes verstündet, und zur Weltreligion machen will? Die Antwort hiersauf ist: "daß in jenen der Beweis liege, daß dieser Mann aus Gott oder von Gott gesandt sei; ist aber der Mann aus Gott, so ist es auch seine Lehre: — denn der Lehre wegen ist er da, und ist er von Gott gesandt, so ist er mit der Lehre und um ihretwillen gesandt; folglich will sie auch Gott durch ihn in die Welt einsühren." Dies sei das Erste; ihm aber liege ein Zweites so nahe, wie in der Theologie der Idee Gottes die Idee der Wahrheit. "Wenn also eine Lehre von Gott ist, so ist sie auch wahr, weil Gott die Wahrheit ist, und der Lüge kein Zeugniß geben kann."

Dieses ware also als die engere Fassung der obigen Frage hinzunehmen. Und allerdings liegt in den Wundern, in dieser Relation zu der Lehre aufgefaßt, ein Beweis für die Wahrheit der letztern. Allein diese Auffassungsweise ist nicht die herkommliche (am wenigsten in den Zeiten Löfflers) gewesen.

Die Nothwendigkeit ber Wunder lag für jene Zeit, theils

in der Unbegreiflichkeit der Lehre, wegen ihres übernatürlichen Inhaltes, theils in ber Unnahme berfelben, als ber ansschließli= chen Bebingung zur Seligkeit. Unbegreifliches aber, und insofern anch Widersprechendes, kann dem Menschen nicht zugemuthet ohne alle Burgschaft für die Wahrheit desselben. Diese Bürgschaft also hatten die Wunder zu leisten. Und in fold, einer Stellung bes Wunders zur Lehre, ist der obige Miß= griff wohl leichter als ein zufälliger, wie als ein absichtlicher zu taxiren, folange feine andern Beweise fur bie Wunderschen jenes alten Theologen vorliegen.

Wir stehen nun mit bem g. 47 bei ben innern=nega= tiven Kriterien und bei dem Gehalte der Beweise aus ihnen. Der Beweis, heißt es, laft sich auf zweifache Weise führen, einmal, indem der Lehrinhalt entweder auf die Bernunft bezo= gen wird, oder auf bas Gemuth, zu bem Zwecke, um bort die Uebereinstimmung oder Nichtübereinstimmung beider (Offen= barung und Vernunft) zu ermitteln, hier aber, um das Gefühl in der Kraft seiner innern Lebenserfahrungen zum Dilch ter (boch?!) über ben Ursprung jenes Inhaltes zu machen.

Un diesem aber, als dem Gegenstande theoretischer Bernunftbeurtheilung, laßt sich wieder entweder das Materiale (Gehalt der Lehre) oder das Formale (Einfleidung) unterscheiden, und so entstehen Kriterien des eigentlichen Inhaltes (warum nicht lieber Gehaltes?) und ber Form.

Sieht man endlich auf die Beweiskraft (den Ueberzen=

gungegrab); fo konnen biese von breierlei Art sein:

Entweder sei ber Inhalt von der Art, daß sich die Ber= nunft zu bem Urtheile berechtigt finde: eine folche Lehre konne gar nicht von Gott kommen (negative Merkmale, Kriterien); oder von der Art, daß die Bernunft den gottlichen Ursprung jener anerkennen muß (positive Kriterien); oder endlich von der Urt, daß die Vernunft darin keinen Grund zur Verneinung und keinen zur nothwendigen Bejahung finde, mithin ihr Urtheil über den gottlichen Ursprung zurückhalten musse, wobei jedoch die Wahrscheinlichkeit des lettern bestehen kome.

Die Apologie kommt nun auch, ihrem frühern Bersprechen gemäß, auf das Princip (Grundfaß) der innern Ariterien zu Sie fagt: "Es muß als Wahrheit gelten, daß die Dffenbarung nicht ber Vernunft widersprechen durfe. Denn zur Entwicklung der letztern sei jene ja gegeben. "Aber dieser allgemeine Grundfat werde — in seiner Anwendung auf die Kritik einer gegebenen Offenbarung — abhängig von den Unvollkommenheiten ber subjektiven Vernunft. Das have sich vorzüglich im fritischen Systeme (von welchem die Apologie anch einige curiosa anführt) erwiesen; werden aber, fragt sie,

Die andern Systeme frei sein von allen Einseitigkeiten? — Als Antwort und Schluß-Resultat wird nun aufgestellt: "die innern d. h. negativen Kriterien (nach welchem Systeme immer besstimmt) haben keine zuverlässige, allgemeingültige Beweiskraft; und darin liege auch die Entschuldigung für die ältern Theolosgen, wenn diese — gerade umgekehrt — den Widerspruch zwisschen Offenbarung und Vernunft zum positiven Kriterium der letztern erhoben hätten. Sie dachten sich nämlich die Vernunft nicht in ihrer Objektivität = Reinheit, sondern in ihrer Subsiektivität = Unreinheit, weil im Abfalle vom Urbilde. Jene Aussassigung aber ist nur eine abstrakte, diese aber eine ems

pirisch e."

Referent hat gar Nichts gegen diese Entschuldigung einzu= wenden, wenn er auch den tieferen Grund von jenem Verfah= ren der altern Theologie nicht da sucht, wo ihn die Apologie gefunden zu haben glaubt; es wird ihm vielmehr große Freude machen, wenn jene Entschuldigung den Apologeten zu einer allseitigen Amnestie in der Verkundigung eines Jubel= und Erlaß = Jahres stimmen sollte, für Alle, die als Rritifer einmal über dem positiven Christenthume gestanden haben, sei es nun, daß sie die Vernunft ober das Gefühl in seiner Lebenserfahrung zum Richter in Dieser Sache gewählt haben. Dann durfen auch wir hoffen: daß unser früheres Wort über ben gerühmten Standpunkt ber Vernunft unter ber Offenba= rung einen guten Ort bei ihm finden werde. An jenes Wort moge sich nun auch ein neues Wort anschließen, vor Allem in der Frage: woher es fomme, daß unter den negativen Kriterien abermals positive vorkommen, und daß selbst diese doch wieder negativer Natur sind, indem ihre Beweisfraft über den göttlichen Ursprung des Lehrinhaltes keine zuverlässige, allgemeine Gultigkeit besitt? Richtiger glauben wir, hatte die Apologetik die Kriterien zweiter Ordnung mit dem Worte affirmative bezeichnet. Ferner mussen wir der Apologetif widersprechen, wenn sie jenen Kriterien, denen sie den Platz zwischen den positiven und negativen anweist, nur den Gehalt der Wahrscheinlich feit vindicirt.

Zwischen dem Widersprechen und Entsprechen steht allerdings das Nichtwidersprechen; dieses aber ist offenbar eine Negation des negativen Momentes in jener Geistesfunktion, die den Widerspruch der geoffenbarten Lehre mit der Vernunft zum Resultate hatte. Dieses Nichtswidersprechen ist aber offenbar die Kehrs und Schattensfeit e des Entsprechens (d. h. der Harmonie zwischen Vernunft und Offenbarung), die mit Nothwendigkeit auf die Lichtseite hinweist, wenn auch das jedesmalige Denksubjekt nicht im

Stande sein sollte, entweder mit dem Globus des Gegebenen die Rotation vorzunehmen, oder ohne diese, sich selber auf die andere Seite besselben zu stellen. 411 111-1111

Und es ist eben so offenbar eine Arroganz: diese subjektive Unfähigkeit vom ganzen Geschlechte deshalb zu prädiciren, weil das Denken und Erkennen im Geschlechte nie der Subjektivität sich entschlagen könne. Wo bleibt denn bei dieser Behauptung der gleich hoch gerühmte Fortschritt desselben Geschlechtes, den sogar die fortschreitende Offenbarung einzuleiten die jedesmalige Bestimmung haben soll? Oder hat jener Fortschritt für das Subjeft bloß den Erfolg, daß es wohl das vorausgehende Moment ber Offenbarung, nicht aber das gegenwartige zu begreifen im Stande sei, so daß der Beift im Lichte der driftlichen Offenbarung wohl das Juden = und Heidenthum, feineswegs aber die

driftliche Offenbarung selber zu erkennen berufen fei?

Von der Subjeftivität kann der Erkenntnifproces im Beschlechte freilich sich nie befreien; aber darans folgt noch fei= neswegs, daß die sogenannte Vernunft (beffer ber intelligente Beift) fich nie in ihrer reinen Dbjeftivitat erfassen werbe, ober - wenn es geschieht - nur auf dem Wege ber 21 bft rat tion. Diese Ansicht kann nur jener beherbergen, der sich zus vor die Vernunft im Subjette (den Geist des Einzelnen), als Besonderung einer allgemeinen Vernunft, nach demselben Maakstabe vorstellt, dem zufolge er sich die Naturindividuen, als Besonderungen eines allgemeinen Realprincips (der Natursubstanz), denken muß. Solch ein Vernunftprincip setzt allerdings nie den Gedanken von seinem Unsichsein durch (aus Grunden, die hier nicht weiter entwickelt werden konnen). Solch ein Prin= cip aber ist der Beist nicht — bei seiner wesentlichen Verschie= denheit vom Principe des Naturlebens: — er ist vor seinem Selbstbewußtsein allerdings and ein Sein an fich - und ist dieses schon in seiner Einzelheit als Monade — er wird aber im Denken zum Sein fur fich, als Sich seiend benken = Sichwissendes Sein, und hat hierin, d. h. im Selbstbewußtsein, bei aller Subjektivitat des Processes — seine reine Objektivitat. Auch kommt diese nicht ohne alle Abstraktion zu Stande; aber diese lettere ist nicht die des Begriffs im Leben ber Natur. Der freie Geist nämlich (als Sein an sich in Einzelheit) erfaßt sich als Princip und Einzelheit, aus der Gegensätzlichkeit in seiner Erscheinung, und kann sich, der lettern als Gegenfätlich= feit gegenüber, eben als Ginheit, folglich im Gegensate zu je= ner Wegenfaglichkeit abermals auffassen, und biese Auffassung als folche b. h. abstraft festhalten. Gin Borgang, ben kein Subjekt des bloßen Begriffes im Leben der Natur durch= zusehen im Stande ift, eben weil jenes nur ein Moment in ber

Besonderung aus einem Sein an sich ift, als Moment aber fein Sein für sich, wohl aber für Anderes anzu-

sprechen hat.

Im Vorbeigehen muß hier noch bemerkt werben, daß die Einwendungen, die von vorn herein der glücklichen Ausmittlung der Harmonie zwischen Offenbarung und Vernunft in den Weg gestellt werden, gewöhnlich von der Identität hergenommen find, die man dann, unter jener Voraussetzung, zwischen Gott und dem Menschengeiste aufzustellen sich genothigt glaubt nach dem bekannten schlagfertigen Machtworte: "daß nur Glei= dies vom Gleichen erfannt werden könne." Gleiches wird allers dings vom Gleichen erkannt; — aber auch Ungleiches wird faktisch vom Gleichen erkannt — Unbedingtes vom Bedingten der Gottcreator von der Ereatur (wenn auch nicht von jeder oder deshalb allein, weil sie nichts als Bedingtes) — Außerwelt= liches vom Weltlichen, und selbst innerhalb ber geschöpflichen Sphare die Natur vom Geiste (wenn auch nicht umgekehrt der Beist von der Natur). Jener Grundfatz leidet also eine feltene Beschränkung, die aber barin begründet ist, weil er sich, als Theit = Wahrheit, geberdet, als sei er die Ganzheit, die aber erst in der organischen Berbindung beider Salften gegeben ift, in welcher alles Gleiche bieses nur burch ein Ungleiches ist, wie vice versa alles Ungleiche dieses nur durch eine Gleichheit ist. So ist das Gleiche in aller Creatur mit dem Absoluten dies, daß jene ursprünglich (a priori) ein formales Moment im Dent= leben des Absoluten ist (das allerdings mit dem Sein des Absoluten zusammenfällt). Das Ungleiche aber ift dies, daß jenes Moment nicht eines von jenen Momenten ist; in welchen das Absolute sich Selber benkend, real objektivirte (obschon jenes auch zu diesen mit gehort), folglich ein Moment sein muß in bem Gebanken bes Absoluten von einem Andern, — bas aber noch nicht seiend mar, weil es dieses Sein erst im Schopfungsakte wurde. Demzufolge kann es auch eine Theorie ber Offenbarung geben, die, weit entfernt, ihre Harmonie zwischen Wernunft und Offenbarung auf eine Identificirung ober Berabsolutirung bes creaturlichen Geistes mit ber Gottheit zu banen, die Offenbarung in ihrer Concordanz mit der Vernunft — nach den Kategorieen der Möglichkeit, Nothwendigkeit und Wirklich= feit — gerade auf jenen qualitativ = wesentlichen Un= terschied zwischen Gott und Welt fundamentirt.

Iene innern Kriterien also zwischen den negativen und positiven, nach Anordnung der Apologetik, sind zwar, der äußern Form nach, wohl den negativen, aber ihrem ins nern Gehalte nach, schon den positiven Kriterien beizuzählen, und werden den letztern eben so für die Zukunft, wie jene in der Gegenwart bewähren. Für diese Würdigung steht selbst die Apologie indirekt wenigstens ein, insofern sie dasselbe Resultat, was sie aus den Kriterien mittler Stellung (man könnte sie auch negative zweiter Ordnung nemen) gezogen, nun auch auf die positiven Kriterien im engern Sinne überträgt. Es läst sich zeigen, heißt cs S. 367, daß aus der Uebereinstimmung des Lehrinhaltes mit der Bernunft sich noch kein Grund eines nothwendigen Setens, d. h. kein positives Kriterium, ableiten lasse. Oder mit andern Worten: "Sogunstig dieses Zeugniß (aus der Uebereinstimmung) für das Christenthum sich herausstellt, so kann daraus noch nicht gesolgert werden: daß die christliche Lehre, um der Wahrheit wils len, von Gott geoffenbart sein müße." (Allerdings ein sehr wahres Wort).

Alls Grund dieser Behauptung aber führt sie zunächst an: "weil diese ganze Argumentation auf dem Boden der Abstraktion — ohne Rücksicht auf das Geschichtliche, vor sich gehe. Alle Wahrheit sei wohl von Gott gemacht, aber darum noch nicht von Gott gegeben (geoffenbart). Ja einen großen Theil von ihr selber zu suchen und zu finden, sei der Vernunft innerhalb der Schranken der Endlichkeit ein ungemessener Spiels

raum vergonnt."

"Wie weit also das Vermögen der Vernunft, Wahrheit selber zu finden, reiche, lasse sich nicht bestimmen, folglich auch von keiner Lehre mit Gewisheit behaupten: die Vernunft hatte

nie aus fich selber barauf kommen konnen."

"Wenn aber der Boden der Abstraktion verlassen werde, so gestalte sich dieselbe Frage anders, namlich: ob eine gegebene Wahrheit von diesem bestimmten Menschen (in bestimmten Zeitzund Raumverhältnissen) habe gefunden werden können? Hiermit aber sei die Beantwortung schon auf historischen Boden (wo die äußern und positiven Kriterien zu Hause) gestellt, und der Boden der Abstraktion mit ihren innern negativen Kriterien verslassen." So der Verfasser.

Diesen Aenßerungen zufolge haben also die negativen Kristerien zweiter Ordnung (die zugleich als positive Kriterien crister Ordnung angesehen werden können) mit den positiven einerslei Schicksal: die zuverlässige = allgemeingültige

Beweistraft wird ihnen abgesprochen.

Und fürwahr! nichts ist so wahr als die Behauptung: die Eigenschaft einer Lehre, daß sie den logischen Gesetzen der (sogenannten) theoretischen Vernaust entspricht, nothigt diese noch nicht dazu, derselben Lehre die andere Eigenschaft beizuslegen: daß sie eine von Gott eingegebene (geoffenbarte) sei. Denn sonst mußte auch das große und kleine Einmaleins als

inspirirte Wahrheit angenommen werben. Aber bas ist nicht wahr, daß diese Argumentation rein auf bem Boden ber 216= straftion vorgenommen worden sei. Es har sich ja nicht um die erste beste Wahrheit oder Lehre, wohl aber um die Heils= lehre eines Religionsstifters auf dem Boden der Geschichte, und auf diesem sodann darum gehandelt: ob jene Lehre eine inspirirte (von Gott mitgetheilte), und er felber beshalb ein Gottesgesandter sei. Der Umstand, baß sein Lehrvortrag als solcher, d. h. für sich und einzeln behandelt wird, das macht die Argumentation noch nicht schlechthin zur abstrakten; wird ja dieselbe Behandlung auch mit den übrigen Etementen seiner Personlichkeit, z. B. mit ben Wundern und Weisfagun= gen, vorgenommen. Die Unterscheidung bes Mannigfalti= gen in einer gegebenen Einheit ist noch keine Abstraktion; wohl aber dann, wenn jene zur Trennung wird, wenn über die Vielheit die Einheit vergessen, jene nicht mehr zur Totalität verbunden wird.

Gesetzt aber, jene Unterscheidung sei schon eine abstrakte Behandlung des Lehrinhaltes, und, um sie zu vermeiden, stelle sich der Aritiker mit der Frage auf den historischen Boden: ob der bestimmte Mensch eine gegebene Lehre habe finden könzuen? so kann diese doch nie mit einem kategorischen Nein-bezantwortet und jene Lehre als eine geoffenbarte zur allgemeinzgültigen Anerkennung gebracht werden; solange der (von der Apologetik acceptirte) Grundsatz keststeht: es lasse sich nie bezstimmen, wie weit das Vermögen der Vernunstreiche, Wahrz

heit felber zu finden.

Warum follte benn von jener allgemeinen Regel ir= gend ein Vernunft-Subjekt ausgenommen gedacht werden, sei auch seine Bestimmtheit nach Zeit= und Raum-Berhaltniffen, in benen es lebt, noch so genau ausgemittelt worden? Sind benn mit derlei Verhaltnissen, die doch immer noch der Aenferlichkeit anheimfallen, auch die Momente seiner Innerlichkeit in ihrer Totalität gewonnen? Was soll überhaupt mit der Frage gemeint sein: ob die bestimmte Personlichkeit irgend eis nes Menschen eine gewisse Lehre habe selber finden konnen? Finden ift ja noch kein Erfinden, und der Finder noch kein Charlatan. Findet doch der Mensch sich selber in seinem Selbstbewußtsein, das die Offenbarung seines concreten Seins Und wenn biefes nun von ganz eigenthumlicher Beschaffenheit, aus was immer für einem Grunde, ware (z. B. aus dem der Besonderung der allgemeinen Vernunft des idealrealen Princips), wird sich diese nicht auch in jenem Selbstbewußtsein reflectiren und endlich zur Offenbarung im Worte gelangen ? Steht aber der Grundsatz fest: daß keine Lehre, wegen ihrer

5 5-151 Jr

Uebereinstimmung mit der Vernunft, diese zur Anerkennung nos thige, daß sie eine geoffenbarte (inspirirte) sei; so ift hiemit auch schon ber zweite Grundsatz gegeben, baß feine Offenbarung fich durch die Lehre allein, bei aller Uebereinstimmung mit der Vernunft, allgemein=gultig legitimiren konne. Steht aber bies fest, so folgt ferner baraus: bag ber historischen Offenbarung ihre Bedeutung und Urbestimmung nicht in ber Belehrung mittelft Lehrvortrag angewiesen werden konne; so wie umgekehrt die Offenbarung dadurch noch nicht als überflüffig erklart werden konne, wenn die Vernunft jenen Lehrinhalt aus fich zu entwickeln, d. h. ein Zeugniß fur jenen in ihr felber nachzuweisen, im Stande ift. Es wird baher auch noch andere Do= mente in der Uebereinstimmung der Offenbarung mit der Bernunft geben muffen, wenn die lettere ihre Anerkennung durch= setzen will.

Das bisher besprochene Moment nennt die Apologetik die logische Beziehung, weil die Lehre auf die Gesetze der theoretischen Vernunft bezogen, und in der Harmonie mit diesen allein als Wahrheit anerkannt wird. An jenes reibt sie nun noch das moralische und televlogische Moment, jenes als die Beziehung der Lehre auf die Gesetze der praktischen (sittlichen) Vernunft, und dieses auf anderweitige

3 wede und Bedurfniffe berfelben.

Aus der Uebereinstimmung der Lehre mit den Sittengeschen soll sich nun für jene eben so das Prädikat der Heiligkeit igkeit ergeben, wie früher das der Wahrheit; so wie endlich aus der gänzlichen Abhülse der Bernunftbedürfnisse durch die neue Religionslehre der Character der höchsten Zweckmäßigskeit (warum nicht auch der Weisheit oder der Schönheit, im Gegensaße zur Wahrheit und Güte?). Allein wenn auch diese Ergebnisse eintreten, so vindicirt ihnen die Apologetik doch keine größerere Beweiskraft, als den frühern, für den göttslichen Ursprung derselben.

Sie unterscheidet nämlich auch in der moralischen Bezies hung abermals zwischen abstrakter und concreter Argumentation und behauptet, daß in dem abstrakten Gebiete abermals nicht entschieden werden könne: wie weit das Bermögen der praktischen Bernunft reiche, und daß demnach aus der Heiligkeit einer Lehre nie auf den göttlichen Ursprung derselben ges

fchlossen werden fonne.

Nehme man aber den sittlich en Verfall der Menschheit entweder überhaupt oder in einer bestimmten Periode mit in die Argumentation auf; dann stehe man abermals auf hist v= risch em Boden, und die Frage über Offenbarung werde nicht mehr rein aus ihrem Inhalte, also nicht blos von In-

Eine zwar andere, aber gleich ungünstige Ausstellung macht

die Apologetik von der televlogisch en Beziehung.

Sie sagt: was in einer neuen Religion den Bernunftbes dursnissen vollkommen entspricht, d. h. jene vollkommen befriedigt, muß auch den Character des Göttlichen darum an sich tragen, weil nur Gott sowohl jene Bedursnisse am besten kennt, als auch diesen auf die beste Weise abzuhelsen die Macht bestst. So lautet das Urtheil, auf dem Begriffe der höchsten Zwecks mäßigkeit erbaut. — Allein, wird hinzugesetzt, es sehle auch ihm an der Allgeme ingültigkeit, und zwar nicht nur dann, wenn jener Begriff abstrakt gefast werde; in welchem Falle die Argumentation den früher bemerkten Gebreschen unterliege; sondern auch wenn er in concret o behans delt wird, weil der Begriff der Zweckmäßigkeit nie aus der Relativ it at herauskommen könne, indem er zu seiner Boraussetzung die Entwicklung der Bernunft und ihrer religiössen Bedürsnisse — also abermals ein Relatives — habe.

Daraus erklärt sich die Apologetik endlich das Ereigniß:,, daß das Christenthum (obwohl zur Weltreligion von Gott bestimmt, und durch seinen Inhalt dazu geeignet) doch noch nicht Weltrestigion geworden sei, weil es die Entwicklung und die (erst noch zu weckenden) Bedürfnisse der neu en Welt eben so abzuwarten habe, wie es den Bedürfnissen der alt en Welt nicht vorausgeeilt sei."

Aus der Gesammt-Prüfung nun der außern, als positiven, und der innnern, als negativen, Ariterien, zieht die Apologetik im Schlußparagraphe dieses Abschnittes folgende Bemerkungen:

1. Daß der Beweis für die Offenbarung unzure ich end sei, er möge um einseitig auf die äußern oder auf die inneren sich stützen. Denn in der ganzen Thatsache der Offenbarung sei nicht blos ihr Inneres (der Lehrinhalt), sondern auch das Neußere (Person und ihre Thaten) gegeben, ja durch das Neußere werde gerade das Innere getragen, woher dieses alsbald den Character der Positivität verliere, wenn es von jenem entkleidet sei.

2. Daß die Apologetik, wenn sie ihr Werk recht thun soll, beiberlei Arten von Kriterien mit einander verbinden misse und zwar so: daß die Darstellung der außern Kriterien soes eigentlich Historischen) der der innern vorangehe. Denn die Grund frage sei hier eine Frage über eine Thatsache; diese aber könne nicht aus bloßen Begriffen erschlossen, sondern musse durch Gleichartiges, d. h. Thatsachliches, abermals erwiessen werden. Jene Grundfrage aber betrifft zuerst die Thatsache: ob Gott wirklich gesprochen; dann aber folgt erst die zweite: was er gesprochen habe?

3. Daß diese Ordnung in der Darstellung den Borzug verdiene, weil sie a. ganz der Darstellung der Sache in den Evangelien entspreche. Christus fordere zuerst den Glauben: daß er der Christ, der Sprecher Gottes, sei, und preise diesen Glauben selig, ohne ein specielles Glaubensbekenntnis über seine besondern Lehren abzufordern. Der Weg Christi nuß daher auch der Weg der Apologetik sein; b. weil sie der Na-

tur bes Meuschen mehr zusagen.

Die Empfanglichkeit bes Menschen ift immer größer für wahrnehmbare Eindrucke, als fur unmerkbare Regungen. Das Wunder nimmt also in einer wirklichen Offenbarung, in Ansehung bes Eindrucks, die erste Stelle ein. Die Betrachtung bes Wunderbaren aber führt zur Betrachtung der andern Eigen= schaften in der Person des gottlichen Sprechers (weil jenes ja an die Person des letztern geknupft ist); und hiermit tritt die Ueberzengungsfraft der übrigen außern Kriterien ein, die aber ben Eindruck bes Wunders blos verstärken können, indem bas Wunderbare in jenen Thaten nicht sein könnte, wenn nicht auch Wunderbares in der Person lage. — habe sich aber das religibse Gemuth in der Beschauung der gesammten außern Erscheinuns gen bavon überzeugt, bag Gott in ihnen wirke, so sei es auch begierig zu vernehmen: wozu bie gottlichen Werfe und bie Person bienen follen, b. h. "bie Betrachtung wendet sich nun der geoffenbarten Lehre zu, und es treten die innern Beweise ein, die aber den Glauben an das Wert Got= tes nicht primitiv erzeugen, sondern nur bekräftigen können."

Auch in diesem Abschnitte stellt sich, wie früher, die rühmsliche Tendenz der Apologetik herans, die Gegensäße zwischen alter und neuer Theologie zu vermitteln. Diesen Gegensaß in Bezug auf die Kriterien findet sie vorzüglich darin: daß die ältere Theologie die Beweise für die Offenbarung bloß auf die äußern = positiven, die neuere aber dieselben bloß auf

die innern = negativen Kriterien gestütt habe.

Es wird aber der alten Schule gewiß zu nahe getreten in der Beschuldigung: "sie habe die innern Kriterien ganz bei Seite gesett." Jene, die sogenannte thomistische Schule, hat den innern Kriterien gewiß einen bedeutenden Platz eingeräumt, wenn sie der Vernunft das Recht vindicirte: jene Momente im Lehrinhalte einer positiven Religion als unächte, weil nicht geoffenbarte, von ihm auszuscheiden, die sich mit den Principien der Vernunft nicht vertragen, und zwar aus dem Grunde, weil die Offenbarungen Gottes unter einander nicht im Widersspruche stehen könnten, ohne Gott selber des Widerspruches zu beschuldigen. Um diesen Angelpunkt hat sich noch in der neuessten Zeit der samose Streit zwischen dem Jesuiten Rozavin und

- Simb

der Schule de Lamennais's gebreht. Bei ber Bindication jenes Rech= ted aber, auf Widerspruchlosigfeit bei jeder, auch der offenbarten Lehre, zu bringen, blieb die alte Schule stehen, und es konnte ihr nicht einfallen, in ber Widerspruchlosigkeit schon das Recht zum Fortschritte zu sehen: jene, als doppelte Regation, bis zur positiven, b. h. birecten Affirm a= tion durchzuführen; solange sie den Gedanken festhielt, alles Uebernatürliche (in Schre und Leben) fonne vom Ratür= Lichen (also auch von der Bernunft) nicht beurtheilt, nicht begriffen werden, und zwar theils wegen seiner Transscen= beng, theils wegen ber (burch die Gunde herbeigeführten) Ber= finsterung bes menschlichen Geistes. Diese Transscendenz bezeichnete jene Zeit mit bem Worte Gebeimnif, und unterschied in der geoffenbarten Lehre den formellen vom mate= riellen Inhalte, wovon jener zwar Vernunftwahrheiten ents hielt, denen aber durch die Offenbarung erst die volle Gewißheit geworden war. Solch eine Wahrheit war z. B. ber Begriff von der Existen; Gottes; der Begriff aber der Dreieinigkeit fiel schon als Geheimniß ber materiellen Offenbarung anheim; und man verfuhr in dieser Anordnung sehr consequent, solange man in der Idee des Beistes von der re= alen Existenz Gottes die Transscendenz sammt ihrem Geheimnisse nicht ahnete.

Daß die neue Apologetik für jenen Fortschritt einstehe, hat sie schon in der frühern Behauptung an den Tag gelegt, daß die Offenbarung nicht gegen, nicht über die Bernunst, wohl aber für die Bernunst sein könne; wenn sie auch nachher, mit der linken Hand wieder einzustreichen, was sie mit der rechten Hand gesteuert, Miene machte; indem sie der Bernunst ihre Stellung über der Offenbarung, wiewohl nicht schlecht hin und für immer, sondern blos einstweilen und für den Anfang streitig machte. Die neue Apologetik liegt daher immer noch unster dem Apselbaume, und ist unschlüssig, wie weiland Newston unter dem Apselbaume, und ist unschlüssig, ob sie über die Gravitation der Ideen nach dem außerordentlichen und überirdisschen Centrum nachdenken solle oder nicht, in der Meinung: weil sie einmal unt er dem Baume, dürfe sie nicht über demsels ben, und könne auch nicht zu gleich er Zeit über demselben stehen.

Auf eine ahnliche Unentschlossenheit stoßen wir auch in diesem Abschnitte. Sie steht ein für den Fortschritt in der Aritik des Innern an der Offenbarungsthatsache, d. h. für das positive oder directe Moment in der Untersuchung ihres Lehrinhaltes; und doch gesteht sie dem Resultate des Fortschritztes keinen hohern Werth zu, als der frühern Aritik mittelst nezaativer Ariterien. Und warum?

h-151 /s

Weil die Uebereinstimmung des Lehrinhaltes, sowohl mit den Geseken der theoretischen, als der practischen Vernunft den Denkgeist noch keineswegs zur Anerkennung des göttlichen Urs sprungs desselben nothigt. Woher nun diese Unentsich iedenheit?

Hat die Apologetik vielleicht Unrecht, wenn sie von der Uebereinstimmung der Lehre mit den logischen und ethischen Gesteben aus — nicht nach der Göttlichkeit derselben greifen mag?

Was sind denn jene Denkgesetze Anderes, als der Grundsatz der These, Antithese und Synthese, die man heut zu Tage blos sür die besondern Ausdrücke des Urgrundsatzes der Identität (in der Formel A=A) ansieht, dem zufolge der Begriff von einem Dinge gleich sein muß den Merkmalen desselben; und deren Gehalt, dem zufolge, nur darin bestehen kann: daß sie zwar allerdings positive Ariterien der formalen Wahrheit sind (d. h. für die Uebereinstimmung der Vorstelzlungen unter einander), jedoch für die reale Wahrheit (d. h. für die Uebereinstimmung der Gesetzt der objectiven Dinge) blos negative Ariterien sein können?

Hiermit aber soll so viel gesagt sein: daß die Denkbarsteit einer Sache noch nicht andreiche, diese zugleich als eine wirkliche hinzunehmen; wobei freilich ihre Möglichkeit unansgetastet bleibt: wohl aber reicht ihre Undenkbarkeit schon hin, die Unwirklichkeit derselben zu wissen, und sie hiersmit als bloßes Gebankend ing gelten zu lassen. Läßt sich aber dies unter dem Schutze jener Grundsätze von Allem aussfagen, was Anspruch auf Thatsächlichkeit macht; so muß unter dieser auch das göttlich zu hatsächlich emitbegriffen sein.

Hierin also läßt sich der neuen Theorie kein Unrecht nachs weisen; sie verfährt so, wie die Schulen alter und neuer Zeit verfahren sind. Wenn aber die neuere Zeit, wie ihr von der Apologetik mit Recht zur Last gelegt wird, von den innern Kristerien einen terr or ist ische n Gebrauch, und hiermit auf Kossten der äußern Kriterien, gemacht haben sollte, so ist wohl zu vermuthen, daß sie unter jenen innern Kriterien nicht allein die logisch und praktisch-sormalen Vernunftgesetze verstanden haben könne, sondern auch and er weitig Gese kritanden haben könne, sondern auch and er weitig Gese krische hinaussliegen muß. Denn was über jene im Menschen hinausreicht, sällt noch nicht aus der Sphäre des Geistes hinaus, dessen Geswissen vom Wissen (das ihm eignet) nicht zu trennen ist.

Hat ja doch die Apologetik selber zu den altern Beziehungen noch eine dritte, die televlogische, hinzugesellt, die sich mit der Zweckmäßigkeit der Offenbarung in der Abhülse and ers weitiger Vernunstbedürsnisse beschäftigt. Sie hätte schon

Beiefdr. f. Philof. u. fpet. Theol. Rene Folge. 11.

bei der moralischen Beziehung zu Gunsten der Teleologie die Besmerkung hinzufügen können: daß die Gesetze der sogenannten praktischen Vernunft nicht in gleich stereotyper Gestalt wie

die logischen Denkgesetze, anzutreffen sind.

Es giebt allerdings auch in dieser Sphäre des Menschen= lebens Grundsätze (Regeln) d. h. Sätze, in denen ein Begriff, als Norm für unser Handeln, zum Ausdrucke kommt, und jene Regeln werden alsbald zu Gesetzen, wenn

sie von unserm Willen Unterwerfung fordern.

Es wird sich auch unter diesen Regeln die logische Un= ordnung in der stufemweisen Unterordnung aller unter einem hodiften Gesetze geltend machen; aber wie mannigfaltig faut nicht die Inhaltsbestimmung bes lettern and! Heißt es z. B.: das freie Willensleben des Menschen ist dann recht beschaffen, wenn es sich selber ganz entspricht, d. h. wenn es die Berwirks lichung feines Wefens (feiner 3bee) ift, fo erimert biefe Bestimmung wohl an das obige Grundgesetz der Identität für Aber wer bestimmt den Inhalt jener bas logische Denken. Idee und jenes Wesens? Ganz gewiß ber Geist; aber sicher nicht nach blos logischen Denkgesetzen, so gewiß als er auf dem Wege des logischen Denkens allein sich selber nicht als bedingtes Sein gefunden hat. Der Beift allein ermittelt jenes Wejen, wenn er zuvor das Abhängigkeitsverhältniß des bedingten vom absoluten Sein (wie sich jenes in seinem unmit= telbaren Gelbstbewußtsein ankundigt) allseitig bestimmt hat. Dies ift die zwiefache Aufgabe fur fein hoheres Gelbstbewußts In der Mannigfaltigkeit ihrer Losung besteht der Inhalt der Geschichte der Philosophie und die Berschiedenheit der Grund= weltansichten in den Systemen derselben.

Es ist schon früher bemerkt worden, daß diese Mannigfaltigkeit doch nur unter zwei Grundtypen zu stehen kommt, wovon der eine von dem Leben der Ratur entlehnt ist, der andere aber selbstständig vom Denkgeiste erschlossen ist. Es ist der

Topus der Emanation und der ber Creation.

Hier aber ist zu bemerken: a. daß eben die Lösungen, als Setzungen des spekulativen Beistes, zugleich seine Selbst gessetzt bungen sind, an die er selber in der Beurtheilung als les Andern im Gebiete des Gedankens gebunden ist, solange

er feine Beränderung in jener vorgenommen hat.

Und eben dieses meinten wir, als wir oben von and ersweitig Gesetzlichem sprachen, außer den logischen und moralischen Gesetzen, welche die Kritik der neuern Schulen in der Beurtheilung der innern Seite der historischen Offenbarung, in ausschließliche und einseitige Amwendung gebracht haben soll. Denn welche Hauptweltansicht immer der Geist

ergriffen haben mag, nach ihr allein muß er alles Andere, folglich auch den Lehrinhalt des Christenthums, begreifen, so lange er jene selber festhält. Und da in jeder von ihnen sowohl die Er= femtniße, als die Sittenlehre sich ihm anders gestaltet, so werden fich auch fur die Kritit ber Offenbarung andere in: intelligente und moralische Beziehungen, und hierdurch auch aus dere teleologische Beziehungen herausstellen. Ein Geist z. B., der sein Wesen als identisch mit dem Wesen Gottes bestimmt hat, muß eine gang andere Abhulfe fur seine Grundbedurfs niffe vom positiven Christenthume statuiren, als jener, ber sein Wesen in qualitativer Verschiedenheit vom absoluten Sein festhält. Sind aber einmal an die Stelle der Denkgesetze formaler Logif reale Grundansichten der Metaphysik getreten, so kann auch bas zweite Extrem in ber Kritik ber Offenbarung nicht ausbleiben, b. h. bie einseitige Berrschaft ber innern Rriterien über bie außern und positiven. sind ja von nur an nicht mehr blos negativer, sondern auch positiver, weil realer Natur, wie der Lehrinhalt der Offen= baritng felber. Wozu hatte die Kritif die außern Merkmale noch respectiren sollen, da ihr Werth von der alten Kritif nur das hin bestimmt worden war: ber Schwache ber Intelli= geng auf indirecte Weise zu Hulfe zu kommen ? War jene Schwäcke aber von der (pantheistrenden) Metaphysik bereits negirt, so hatte die neuere Theologie in der außern dristlichen Offenbarung freilich nichts Anderes mehr zu suchen, als den Lehrinhalt, und nichts Befferes mehr zu thun, als biefen gu untersuchen, um ihn mit bem Inhalte ber innern Offenbarung (Gottes in ber gottlichen Vernunft) zu veraleichen.

Stelltessich unn in dieser Operation eine Ungleichheit der zwei ebenbürtigen Factoren herans, durch ein Plusin dem Lehrinhalte der äußern Offenbarung; so konnte sich diese Ungleichheit nur dadurch äußgleichen, daß ent wes der die göttliche Bernunft des Denkgländigen sich der objectiven Vernunft Christi, od er umgekehrt diese sich jener subordinirte. Für diesen Act konnte sich aber die Kritik ebenso auf das Geses des Fortschrittes in der Entwicklung göttslicher Vernunft, wie sie sich für jenen Act auf die Vollensdung aller Offenbarung in Ehristo, als dem Ides ale aller Vernunftbestredungen in der Menschheit, berufen konnte. So viel mag hinreichen zur Erklärung des zweiten Extrems in der neuern, aus dem ersten Extreme in der ältern Kritik.

Begriffe der Zweckmäßigkeit Unrecht thut, wenn sie ihm die Beweiskraft deshalb absvricht, weil diese, unter Voraussetzung

eines blos Relativen, nie eine allgemeine gultige werden könne. Diese allgemeine Gultigkeit für Etwas, was als Wahres auerkamt sein will, zu postuliren, sindet der Denkgeist so wenig eine Weisung in sich, als in der Lehre der christlichen Offenbarung. Er mußte vielmehr mit jener Forderung consequent auf alle Wahrheit (außer dem Bereiche der Sinufälligkeit) in der Erkenntniß verzichten. Es ist daher auch als ein großer Mißgriff anzusehen, wenn die Apologetik dem Christenthume die Weltherrschaft einer Weltreligion, als abhäusgig von einer höhern Eulturstufe und den mit ihr einstretenden höhern Bernunftbedurfnissen in der neuen

Welt, erflårt.

Diese Aussage ist um so auffallender in einer Zeit, wo unter den herrschenden Schulen keine dem Christenthume den welthistorischen Character streitig macht, und boch kann das positive Christenthum nicht mit allen Grundansichten jener Schulen, sondern nur mit Einer als harmonirend gedacht wer-Es ließe sich jener Hussage nur bann beistimmen, wenn zuvor der Einfluß der Culturgrades auf die Losung des Problems der Philosophie nachgewiesen ware, und zwar so: daß auf dieselbe Weise, wie die niedern Culturgrade endlich dem letzten und höchsten Plats machen mußten, so auch alle Haupt= und Grund = Unfichten über das Abhängigkeitsverhältniß des Rela= tiven vom Absoluten in einer einzigen unter ihnen aufaes hoben werden mußten. Diese Aussicht aber gehört so gewiß unter die frommen, aber leeren Bunsche, als es ausgemacht ist, daß jene Grundansichten keineswegs durchaus in blos quanti= tativer oder gradueller Verschiedenheit, wohl aber mitunter in qualitativ = wesentlichem Widerspruche zu einander stehen.

So kann allerdings der Halb pantheismus sich zum Monismus des Gedaukens fortbilden; nun und nimmer aber kann diesem im Dualismus des ewigen Gedaukens sein Ruhepunkt augewiesen werden, so lange beide nothwendig in der Gegenseitigkeit ihres Widerspruches sich schlechtweg auseschließen. Kein Eulturgrad kann die Emancipation des Naturslebens im Menschenleben nach seinen sittlichen und intelligenten Beziehungen aufheben; folglich auch nicht die Herrschaft des Begriffes über die Idee (als den eigenthümlichen Gedauken des Geistes) in ihrem nachtheiligen Einstusse auf die

Losung der Probleme des hohern Bewußtseins.

Doch wir haben bisher noch keine Antwort auf bie oben

von und aufgeworfene Frage abgegeben.

Sie wird sich vielleicht finden, wenn wir die Art und Weise der Ver mittlung zwischen der ältern und neuern Kritik näher betrachten. Die Apologetik sieht jene schon in der

Werbindung beiderlei Arten von Kriterien miteinander — und ganz consequent, so lange sie in der ausschließlichen Herrschaft der einen über die andere Art das Uebel erblickt.

Auf welche Weise ist aber die Verbindung beider vollzo= gen? Sie laßt die Darstellung der außern Kriterien (bes Di= storischen) jener der innern in ihrer Theorie vor angehen, aus bem Grunde: "weil die Grundfrage, auf die es hier ankomme, die Frage über eine Thatsache sei. Thatsachen aber könnten nicht aus bloßen Begriffen erschlossen werden, sondern mußten erwiesen werden burch Gleichartiges, b. h. wieder burch Thatsachliches". Jene Grundfrage ist naher diese: ob Gott wirklich gesprochen; bann erst folgt die andere: mas er gesprochen habe? Diese Frage lautet mit andern Worten: "wozu die gottlichen Werke und die Person, welche sie thut, dienen sollen, was Gott dadurch in der Menschenwelt ausführen, was lehren wolle? "Bergleichen wir diese Aussage mit einer frühern, der zufolge, in der ganzen Offenbarungsthatsache nicht blos ihr sogenanntes Innere (ber Lehrinhalt), sondern auch das Aenfere (die Verson und ihre Thaten in Wundern und Weissagungen) gegeben ift, weil durch eben biefes Meußere jenes Innere ge= tragen wird, und deffelben entfleidet, den wesentlichen Charafter der Positivitat verliert", so ist offenbar jene Boranstellung anßern Kriterien nicht nur eine blos formale Anords nung, fondern eine, nach bem realen Werthe und Behalte bemessene Bevorzugung.

Durch dieses Verfahren nun wird allerdings einem Uebelstande in der neuern Kritif vorgebeugt, insofern bas Thatsach= liche in der Offenbarung selbst für die Theorie derselben wies ber zu Ehren gebracht wird; aber eine andere Frage ift es: ob benn dieser Weg, das Thatsächliche zu retten, der einzige für die Theorie der Offenbarung sei? Diese Frage muffen wir mit Rein beantworten, und wir fürchten uns dabei keineswegs in den Kehler der neuern Theorieen abermals zu verfallen, wie diesen S. 379 die Apologetif schildert: "daß sie vorläufig von dem Meußern der Offenbarung ganz absehen, und zugleich fich zum Grundsatze machen, ohne allen Glauben an Die Offenbarung - an die Prufung ber gegebenen Lehre zu ge= hen, damit die Prufung unbefangen und das Recht der Ber-nunft gewahrt sei. Bei Dieser ganzlichen Boraussetzungslosigkeit kann die Prufung nur eine abstracte, und ihr Resultat nur die Anerkennung der Vernunftgemäßheit der Lehre sein; hiermit aber fommt man über ben Nationalismus nicht hinaus, und folas lich auch nicht hinan zur Ueberzeugung vom Ursprunge bieser Lehre aus einer Offenbarung".

- Bur Rechtfertigung aber unserer Berneinung stehe hier

Folgendes: Mit der Beantwortung jener zweiten Frage kann eine Theorie, als Philosophie der Offenbarung, ihre Aufgabe noch nicht als gelöst ansehen; denn mit der Kenntnis des Lehrinhalstes (d. h. dessen, was Gott gesprochen) ist das Innere der Offenbarungsthatsachte unch nicht erschöpft. Selbstwenn sie das Materiale des Inhaltes in systematische Ordnung gebracht, und "in einer theoretischen Prufung desselben sogar das Recht der ressectivenden Vernunft geübt hätte", könnte ihre

Aufgabe noch nicht als beendigt angesehen werden.

Jener Inhalt wird ja von ber Apologetik selber nur bas sogenannte Innere genannt, und nicht mit Unrecht: da ber Lehrvortrag so gut, wie die Wunderthaten, zunächst boch nur die zwei Erscheinungsformen Einer und berfelben Personlichfeit find, die zugleich als ber Trager von Beiden vor und dasteht. Hat aber tie Person biese Stellung zur Lehre und zum Winder, so wird sie auch mit Unrecht von ber Applogetif auf die außere Seite ber Offenbarung gestellt. Un jener Verson wird vielmehr abermals ein Neußeres und ein Juneres zu unterscheiden sein. Dieses aber kann jett nichts Anderes sein, als die Idee, die in der urspringlichen Getzung der wuns derbaren Personlichkeit realisirt worden ist. Diese Idee, als der ewige Gedanke Gottes (eber, nach einem beliebte ren Ausbrucke, ber Webanke in Westalt ber Ewigkeit), ist bennach auch der eigentliche unsichtbare Träger alle 8 Thatsächlichen in Wort und Werf derselben Person, — Und wenn sie gefunden und als solche gercchtfertigt ist, dann erst kann die Theorie, als Philosophie der Offenbarung, ihr Tagewerk als geendigt ansehen.

Diese Idee nun postulirt eben so sur ihre Wurde die historische Personification ihrer selbst, als sie für diese die Erscheinungsweisen bestimmt. Sie hat daher auch nuter allen Gedanken oder Begriffen die Eigenthümlichkeit, daß sich aus ihr Thatsachen wirklich erschließen lassen. Bon dem Standpunkte der Idee aus betrachtet, kann erst mit vollem Rechte von der Person aus gesagt werden, daß sie das eigentliche Wunder sei, und daß Alles, was der empirische Standpunkt Wunder nannte, nur die natürliche Ersscheinung jener wunder baren Personlich feit sei,

Mit dem Eintritte dieser Person in die Geschichte hat Gott schon gesprochen; also bevor jene ihren Mund offenete, um den Inhalt ihres selbstbewußten Daseins auszulegen.

Von demselben Standpunkte aus läßt sich auch nicht mehr ausschließlich von dem Wunder sagen, daß es das Mit tet sei, um das Lehrwort als ein Wort Gottes zu bekräft i gen. Es ist ja das Wort, wie die That, zunächst nur die una us:

bleibliche und beshalb naturliche Gelbstbefraftigung jener Personlichkeit, beren Eintritt in die Welt schon ein Spres then Gottes war. — Von dort aus laßt sich auch nicht mehr fragen, wozu die Thaten und die Person, die solche wirkt, dienen follen, b. h. was Gott bamit in ber Menschenwelt ausführen und lehren wolle? — eben weil die Antwort auf derlei Fragen schon in der Idee gefunden wird, selbst bevor biese in ber Geschichte zu ihrer objectiven Realität gelangte, und bie ihre Kraft auch schon vor dieser in und für die Menschenwelt erwiesen hatte. — Diese Idee hat überdies tas Eigenthumliche, daß sie, wenn sie auch von jeher zum Inhalte bes entwickelten Gelbstbewußtseins in ber Menschheit gehort hatte, deshalb noch gar nicht auf die Berwirklichung ihrer selbst in einer menschlichen Versönlichkeit Verzicht leisten könnte; ba sie als jener Inhalt nicht da ist, um blos gedacht zuwerben, sondern um gelebt und erlebt zu werden. Menschheit kann fie erleben, ohne sie zu wissen, weil sie nur in ihr Leben und Bestand hat. Das Geschlecht findet auch wirklich im Anfange seiner Geschichte jene Idee ausgesprochen durch ben Mund seines Schöpfers in ben Worten: ber Saame bes Weibes wird ber Schlange ben Kopf zertreten. Und bas erste Edwo von biesem Worte in der Brust des ersten Menschenpaares mußte sein: durch einen Menschen — Gunde und Tod; burch einen Menschen — Die Auferstehning und bas Leben.

Und als dieser zweite Adam eintrat in die Weltgeschichte, da bekannte er von sich: Ich bin die Auferstehung und das Lesben. Es ist also der Inhalt jener Idee kein anderer, als der vom Sohne Davids und Adams, der zugleich Adams und seiner ganzen Descendenz geistiger Stammvater ist. —

Dieser Inhalt aber ist ferner nichts weniger als ein absstrafter, denn er treibt seine Wurzel eben so in den Gedansten Gottes von der Menschheit, wie hierdurch in den Gedansten, den er in der Weltschöpfung verwirklichte. — Und daher erklärt sich endlich, wie der Mensch, als Schlußmoment in jener, ein Zeugniß für jene Idee, als Gottesgedanken, in seinem subsjectiven Selbst = und Gottesbewußtsein sinden könne; aber darum noch nicht sinden müsse. Denn es kommt hier aber= mals darauf an, wie der Einzelne sich über die Momente sei= nes Bewußtseins verständigt, und hiermit zugleich das Abhän= gigkeitsverhältniß des bedingten vom unbedingten Momente besstimmt habe.

So viel mag hinreichen zur Widerlegung der absolusten Prarogative der außern positiven Kriterien in ihrem Gegensatze zu den innern und sogenannten negativen. Es hat sich gezeigt, daß Thatsåchliches, vom Standpunkte der

Ibee aus, wirklich nicht burch Thatsachliches erwiesen zu werden bedurfte, eben weil dieses von der Idee categorisch postulirt werden konnte, und zwar mit einer Gewisheit, Die so gewiß war, wie die Gewißheit des gefallenen Geschlechtes von ihm felber \*). Es ist überdies ein auffallendes Ultra, wenn die Apologetif glaubt, die Frage über die Thatsache: ob Gott gesprochen, konne rein nur durch abermals Thatsach= liches (durch Wunder) beautwortet werden. Um ein Factum als Gottes That zu erkennen, gehört die Idee von Gott im Menschen, in ihrem concomittanten Ginflusse auf die Erfenntnifakte, so nothwendig dazu, wie zum Gottben kent der Ich gedanke des Geistes schlechthin vorausgesett wird. - Es zeigt sich ferner, daß, wie der Weg von der Thatsache zur Erkenntniß der Göttlichkeit im Lehrinhalte nicht der auß= schließliche ist; so auch der andere Weg, von der Idec zur Thatsache, auf jene Exclusivitat feinen Auspruch machen durfe. Die Wirksamkeit bes einen und des andern hängt im Leben von dem Bedürfnisse des Individuums ab; in der Theorie aber, als Wissenschaft der Offenbarung, bilden sie die zwei sich ae= genfeitig erganzenden Methoden, zur lleberzeng ung von der Offenbarung zu gelangen, und jene als solche zu voll= enden. Zu diesem Zwecke reichen sie sich schwesterlich einander die Hande. Es ist das synthetische Verfahren, das von der Idee aus die Thatsache erschließt; es ist das analytische Berfahren, bas vom erwiesenen Thatbestande aus bie Idee ans dem Lehrinhalte gewinnt, so weit jene in der Lehre selber unmittelbar offenbar geworden; die Bermittlung derselben als Rechtfertigung aber muß sie ber synthetischen Methode überlassen.

Und für beide Ucberzeugungsprocesse sprechen die Evangelien. Christus ist es, der ein mal tadelnd spricht: wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glandt ihr nicht; und das andremal: Glaubet ihr nicht meinen Worten, so glaubet meinen Werken! — und endlich Beides verbindend sich äußert: damit ihr sehet, daß der Menschensohn hienieden die Gewalt habe, Sünden zu vergeben, so sage ich: stehe auf und wandle!

Was aber das Verhaltniß beider Methoden zur mensch= lichen Natur betrifft, so hat allerdings die analytische für den Menschen auf der Stufe der Un mittelbarkeit gleich

fulation des Thatsächlichen wohl unterbleiben müßte, wenn das Subject derselben die Erlösung nicht zu seiner objectiven Boraussehung hätte; weil es sich von selbst versteht, daß hier nur vom Erweisen und Beweisen die Rede sein konnte.

entschiedene Vorzüge, wie die synthetische für ben auf der

Stufe der Mittelbarkeit und der Ideen.

Sollten diese Aenkerungen den Referenten doch nicht vor dem obigen Vorwurse in seiner ganzen Ausdehnung schützen, weil die Apologetik vielleicht im Resultate des synthetischen Versahrens abermals nichts Anderes sindet, als eine Anerkens nung der Vernunftgem ähheit der christlichen Lehre, hiermit aber zugleich sindet, daß der Nationalismus doch und hicht überstiegen seit so sei ihr zum Schlusse ganz offenherzig gestanden, daß wir keineswegs über jeden, wohl aber über den pantheisiren den Nationalismus, vuls gären und noblern Stils, hinaus wollen. Wer jenes will, hat zugleich auf die Nationalism alität und hiermit auf die Wisselagleich auf die Nationalism alität und hiermit auf die Wisselagleich auf die Nationalism us hat

senschaft verzichtet.

Wir leben freilich in einer Zeit, in der selbst der Un= glaube an die Offenbarung Theoricen der Offenbarung nies derschreibt, um sich durch diese vor der Mitwelt zu rechtserti= gen, und hiermit zugleich die glaubigen Dffenbarung 8= theorieen als ein Madwert leerer Borausset= zungen zu verdachtigen. Was folgt aber hieraus für Diese? Nichts weniger, als die furchtsame Achseltras gerei zwischen Supranaturalism ber ältern, und Rationalism ber neuern Theologie, indem man einerfeits mit jenem ben außern Kriterien ben Borzug giebt, als hielte man wirklich den Lehrinhalt des Christenthums für einen die Bernunft schlecht weg übersteigen ben; and rer feits aber boch mit dem Nationalismus jenen Inhalt nur als einen für die Vernunft, und deshalb ihr gang entspres dienden passiren laßt, ohne jedoch den innern Ariterien eis nen andern als blos negativen Gehalt beizulegen. Al I le Gegensatze aber in der Wissenschaft konnen und burfen nicht vermittelt werden. Daß aber unter diese der obige Gegensatz im Sinne ber Apologetif gehort, ift bereits besprochen worden. Denn er ist einer zwischen Irration as lismus und Rationalismus, sobalb ber Eupranaturas lismus den Widerspruch mit der Vernunft zum Kriterium der geoffenbarten Wahrheiten macht.

Das aber folgt barans: daß man die gepriesene Boraussetzungslosigkeit als eine Regation der Creaturlichkeit, hiermit aber als eine affirmative Voraussetzung der Absolutheit des Denkgeistes, vorerst zu entlarven habe, wenn man dem Gestanken der Creaturlichkeit des letztern, als dem Fundasmente jeder Offenbarungsthevrie im Sinne des possitiven Christenthums, Bahn brechen will. Dazu gehört freislich vor Allem das paulinische Vertrauen, daß der Geist des

Menschen eben so gewiß wisse, was im Menschen ist, als der Geist Gottes weiß, was in Gott ist. Durch halbes Denken aber ist noch nie ein ganzer Gedanke ans der Welt verdrängt, noch nie ein ganzer in sie eingesichet worden!

Wir sind beim (siebenten) Schlußabschnitte angelangt, der da handelt von der Ueberlieferung und dem Fortbesstand eber Offenbarung, und hiermit in zwei Abtheilungen zerfällt. Auf die billige Frage: wie kommen derlei Materien in eine Theorie als Philosophie der Offenbarung? hat die Aposlogetif folgende Antwort: weil die Kunde aller wirklichen Ofsenbarung und Allen nur durch Ueberlieferung vermittelt wird, so ist auch unser Urtheil über Wahrheit und Wirklichkeit einer Offenbarung zugleich ein Urtheil über die Wahrheit und Glaubswürdigkeit ihrer Ueberlieferung, so wie andrerseits der Glaube an den Inhalt zener den begründeten Glauben an die Ueberliesferung zur Voraussetzung hat.

Die Ueberlieferung selber ist ihr eine zweifache: a) eine

gemeine oder unlebendige; b) eine eigene oder lebendige.

Jene nennt sich auch Ueberlieferung in allgemeiner und diese in besonderer Form, weil jene die Ueberliesezrungsmittel gemein hat mit der Ueberlieferung jeder vergangenen Thatsache; diese aber aus dem Zwecke der Offenbarung sich die Mittel bestimmt. Den Eintheilungsgrund sindet sie in der Natur der ursprünglichen Thatsache. Denn entweder erlischt diese nach momentaner Wirkung, oder sie erzeugt ein bleibendes Produkt, in welchem sie sich fortsetzt. Nachdem nun die Apologetik im §. 50 von den gewöhnlichen Ueberlieferungszmitteln, als da sind: Rede, Schrift und Symbol,

im S. 51 von der relativen Tauglichkeit derselben,

im §. 52. von der historischen Glaubwürdigkeit dieser (gemeinen) Ueberlieferung gehandelt hat, so bespricht sie endlich auch im §. 53. die Natur des (durch jene Mittel erzeugten)

Glaubens an die Offenbarung.

Jene aber ist leider! nur eine Tri as von Unvollkommens heiten, wovon die erste die Unlebendigkeit, die zweite die Unsich erheit, die dritte die menschliche Vermittlung genannt wird, und wovon die erste im Objekte, die zweite im Subjekte, die dritte aber in beiden zugleich wurzelt, insofern sie selbst dann Statt findet, auch wenn jene Gebrechen im Objekte und Subjekte wirklich vermieden wären; denn sie betrisst das Princip dieses (so vermittelten) Glaubens selber.

a section of

Alle drei Unvollkommenheiten aber sollen nach ihr eine gesmeinschaftliche Quelle, und zwar in der verkehrten Unssicht haben: "daß die Ehätigkeit Gottes in der ursprünglich historischen Offenbarung als eine vorübergehende angesehen wird"; und auf diese Weise hat sich die Apologetik die Brücke gesichlagen zur zweiten Abtheilung, welche die zweite Form der Ueberlieferung im S. 54. behandelt.

Hier stellt sie sich nun ihre Aufgabe durch Beantwortung der Frage: ob die lebendige, d. h. Selbstüberlieferung der Ofsfenbarung, schon im Begriffe der letztern (zumal als einer mit bestimmtem Charafter) liege; folglich der Begriff der letztern mit

dem Begriffe jener wesentlich zusammenhange?

Ihre Antwort fallt schlechthin affirmativ aus, und sie rechtfertigt jene mit zwei Momenten aus dem Wesen der Offenbarung. Das erste Moment ist die unaufhörliche

Thatigfeit Gottes.

Darans sei ja schon früher, heißt es, die Möglichkeit und Nothwendigkeit der historischen Offenbarung (als zweite Form seis ner Thätigkeit nach Außen) abgeleitet worden; was unn aber von der Offenbarung im Allgemeinen, das gelte auch von jeder be sondern. Und da sie dort eine ursprüngliche und zugleich fortschreitende ins Unendliche sei, so habe sie auch hier einen besondern Ursprung und einen continuirlichen Fortschritt.

Das zweite Moment ist die Realisirung des aus sern und innern Zweckes der historischen Offenbarung. Zener ist ihre Bestimmung zur Weltreligion, die zugleich als die außere Bedingung zur Realisirung des innern Zweckes sich herausstellt, der da ist die Wiedervereinigung des

Menschen mit Gett, und realisirt wird

a) durch das göttlich sgesinnte Leben der Einzelnen, b) durch die große Erscheinung, darstellend das Leben Vieler zur Einheit verbunden — als Reich Gottes in der Mensche heit, im Gegensatze zum Neiche Gottes in der Natur.

Dhne fortdauernde Wirksamkeit der gottlichen Kraft des Ursprungs — sei aber die Realisirung jenes Doppelzwecked gar

nicht denkbar. Wie so? S. 402 lesen wir:

Die in der ursprünglichen Offenbarung thätige Wirksamkeit Gottes, die ein göttliches Leben in den Seelen der ersten Gläusbigen geschaffen, muß im Schaffen dieses Lebens sorts sahren; so nur kann sie die göttliche Formung des Ins di viduellen erreichen und vollziehen. — Im Erscheinen des Ursprungs hat sich nämlich Gott als Mittelpunkt gesetz, der in seinen nächsten Umgebungen Alles an sich zu ziehen suchte durch jene Kraft, in der er sich die Geist er unter wirft, und mit der er die individuelle Freiheit geneigt macht, sich zu

versenken in die Freiheit Gottes. Diese Sphäre der göttlich Angezogenen aber ist noch nicht die volle

Idee oder bas Reich Gottes ohne Granzen.

Dazu aber muß es die Kraft in sich selber haben, weil alles Werdende von seinem Keim aus wächst und sich entwickelt. Des halb toune auch die Offenbarung nicht auf mechanische, todte Weise, nach Art alter vergangener Geschichten, gleichsam for tegeschoben wegung ist Selbst bewegung ist Selbst bewegung ist Selbst bewegung in geschehe, dies könne nur aus jener selber und ihrer Bewegung erkannt werden.

So viel zur Uebersicht für die Einsicht, aus welcher sich dieser die Bemerkung aufdringt: wie das Ende der Theorie sich

harmonisch mit bem Unfange zusammenschließt.

Unsere Gegenbemerkungen könnten sich daher auch nun auf Wiederholungen aus dem Anfange einlassen, wie etwa über das Perpetuum mobile in der historischen Offenbarung, wenn wir nicht die Weitschweisigkeit zu fürchten hätten, und wenn es nicht auch in diesem Abschnitte Punkte gabe, die unsre Ausmerkssamkeit früher noch nicht in dem Grade in Anspruch genommen haben, wie z. B. die Trias der Unvollkommenheiten der ersten

Ueberlieferungsform.

Unser Apologet macht zum S. 49 folgende Bemerkung in einer Note: "Es ist auffallend, daß die Apologeten in der Theorie und Kritif der Offenbarung jene lebendige Gelbstüberlieferung gewöhnlich ganz ignoriren, und die Urfunden des Christenthums ganz wie andere Urfunden beurtheilen, dann aber in der An= wendung auf einmal auf die Tradition, ja felbst auf die Inspi= ration der Apostel kommen, mit welcher doch die lebendige Ueber= lieferung und die fortdauernde Organisation der dristlichen Of= fenbarung begonnen hat. Es ware leicht, die Ursache des Berstoßes aufzudecken, aber es ist hier nicht der Ort dazu." Auch Referent will nicht mit dem Berfasser über die Schicklichkeit des Ortes rechten, wiewohl er sich gestehen muß, daß wenn nicht hier, so nirgends mehr ein Ort sich bezeichnen läßt, wo sich ein erfreulicher Gedanke unfrer Zeit füglicher zur Sprache bringen ließe; es ist der Gedanke von der Rothwendigkeit einer Restauration des Traditionsbegriffes (der allerdings wesentlich zusammenhängt mit dem Juspirationsbegriffe). freulich ist jener Gedanke um so mehr, weil er auf protestan= tischem Boden zuerst zur Sprache gekommen ist, und zum Beweise bienen kann, daß man gegen die Bibel, als aussch ließlide Erkenntnißquelle der driftlichen Offenbarung, Zweifel zu hegen anfange.

Die Frage aber: wie es fomme, daß Kritifer und Theo-

retiker der Offenbarung die lebendige Tradition verselben ganzignoriren, sindet ihre Antwort nur darin, weil jene die christs lichen Urkunden als solche Anfangs nicht wohl anders ausehen können, wie alle andern; eben weil der Anfang ihrer Beurstheilung nicht auch schon das Ende derselben sein kann. Stellt sich ihnen nun im Berlauf ihrer Arbeit die Thatsache des Berssprech ens Christi und der Erfüllung desselben in der Aussgießung des göttlichen Geistes am Pfingstseste in ihrer allseitigen Begründung heraus, so kann von nun an bei denselben Kritikern keine Rede mehr sein von einer bloß gemieinen und unleben der Arbeiteserung, jene mögen nun auf prostessantischem oder katholischem Boden stehen.

Oder wor auf sollte sich dieser Vorwurf — jest noch stützen? Etwa auf das Objekt? —, weil der Buchstabe das objektive Leben nicht aufnehmen, nicht durch sich mittheilen, sondern nur bezeugen kann, daß es einmal da gewesen sei, und wenn jener doch Leben erhalten solle, dies nur durch den Geist des prüfende n Subjekt est geschehen könne; der Glaube also auf diesem Wege gewonnen, nur ein bloßer Denkslaube also und als solcher minder wirksam sei, als der aus dem Eindrucke lebendiger Objektivität?" Dieses Schicksal aber hat der Buchsstabe der Bibel so gut in der Rirche, wie außer derselben; zum Beweise dient schon die alte Weisung in der Anleitung zur Mesditation, sich nämlich mit Hülfe der Einbildungskraft den Inzhalt der Schriftstelle so lebendig als möglich zu vergegenwärtigen.

Oder sollte sich jener Vorwurf auf die Subjektivität des Beurtheilers berufen kommen, "insofern die Tradition unvers meidlich jener preisgegeben ist, wenn sie zu ihrem Trager ben bloßen, und zumal einen alten Buchstaben hat ?" Auch in biefer Bemerkung liegt viel Wahres, wenn sie nicht barauf berechnet ist, alle Subjektivität in der Beurtheilung zu verdächtigen, wie es wohl den Anschein hat zufolge der naiven Behauptung in ben Worten: "Was biefe (Naturanlage und Bilbung) aus bem Subjekte gemacht, das sucht dieses aus der Offenbarung zu machen, weil (bei ber größten Berschiedenheit ber Unsichten) in thesi boch der Satz noch gilt: daß, wenn es eine Offenbarung wirklich giebt, ber Mensch sein Sandeln und Denken ihr gemaß zu bestimmen habe; baher bestimmt jeder zuerst die Offenbas rung und ihre Ueberlieferung nach fich, weil es ihm dann nicht schwer fallt, sich nach ihr zu bestimmen." Gold eine blodsinnige Schurferei sollte eine Theorie ber Offenbarung suglich der Casuistif in der theologischen Moral übers laffen, wenn fie auch ber Subjektivitat, in ihrem Ginfluffe auf bas Verständniß bes Buchstabens, noch fo große Zugeständnisse zu machen geneigt ware. — Ober liegt bas Recht zu jenem Vor

wurfe in dem Principe des Glaubens selber, wenn dieser durch die Schrift vermittelt ist?

Sehr wahrscheinlich; benn auf die Frage: wie ist solch ein Glaube dem Menschen vermittelt, lesen wir

folgende Antwort:

Menschen die Worte und Thaten Gottes aufgezeich= net, zwar höchst glaubwürdige Menschen, aber doch nur Men= schen." — "Endlich nachdem diese Ueberlieserung zu uns ge= kommen (versteht sich im Verlause der Zeiten durch tausend Köpse und Hände, abermals von Menschen, wenn auch erleuch= teten und reinen), so sind wir es selber, jeder Einzelne für sich, die wir uns den Glauben, sowohl an die Trene der Ueberlieserung, wie an die Wahrheit der Thatsachen in ih= rem göttlichen Charafter — vermitteln."

"Der Glaube ist im günstigsten Falle — ein Glaube an Göttliches, aber — vermittelt und gewirkt durch

Menschen."

Daranf wird sich nun die Apologetik aus dem Munde nicht der bloken Denks, sondern auch der Inspirations = Gläubigkeit, die Antwort gefallen lassen mussen: daß wenn auch die Evansgelisten als Menschen ihr Zeugniß niedergeschrieben, sie es darum doch nicht als bloße und eitel Menschene, sie es darum veh nicht als bloße und eitel Menschen und ausgegossene am Pfingstseste, mit ihn en war, und daß derselbe Geist auch sich mit jedem Getauften an die Lesung der heil. Schriften mache, um ihm das Verständniss derselben zu eröffnen. Daß auf diese Weise zwar die Verständigungen sehr mannigsfaltig ausfallen; aber deshald sei doch nicht zu zweiseln, daß sich unter der Leitung desselben Geistes jene Verschiedenheit noch zur Einheit gestalten werde, weil seiner Allmacht die Freishe it des Menschen (die der Geist allerdings respektirt) auf die Dauer doch nicht widerstehen könne.

Was kann nun unser Apologet varauf erwidern? Wenner consequent bleiben will, nichts Anderes als: bei solch einem Glauben steht ihr freilich nicht mehr unter der Herrschaft der gemeinen, todten Ueberlieserung; ihr seid bereits überges gaugen in das Reich der göttlichen Freiheit in der Menschhen in das Reich der göttlichen Freiheit in der Menschen schafft, sein Gem Abasser, der von nun Alles im Menschen schafft, sein Glauben, Hossen und Lieben. Kurz, ihr steht auf dem Boden rein göttlicher Vermittlung und Auswirfung. — Was sich aber diese Ansicht vom Spiritus sanctus als Spiritus privatus in der Schriftauslegung, nicht verträgt mit der Lehre seiner Kirche über denselben Gegenstand, das braucht wohl nur

a belief

angebentet zu werden. Mit der Ausgießung des heil. Geistes beginnt allerdings die lebendige Tradition; jene ist auch die objektive Bedingung der Inspiration der Apostel; aber mit dies ser ist noch nicht die ganze Organisation der Apostel; aber mit dies ser ist noch nicht die ganze Organisation der christlichen Offenbarung gegeben. Zu jener gehört noch unstreitig die Einsse ung des Lehramtes, dessen Einrichtung der Stifster des Gottesreiches auf Erden nicht "der ersten Sphäre der

von ihm Angezogenen" überlaffen hat.

Jedoch tiefer können wir hier nicht in die Sache eingehen, da die Apologetif selber ansdrücklich gesagt hat, daß, wie die Selbstüberlieserung im Besondern geschehe, dies nur aus dieser selber und ihrer Geschichte erkannt werden könne. In diese aber hat sie sich vor der Hand nicht eingelassen. Näher liegt und dascht die Untersuchung, woher der neuen Apologetik die Antipathie gegen alle menschliche Bermittslung im Glauben an das Göttliche zu Theile geworzden, da doch frühere Neußerungen aus ihrem Munde eine nicht geringe Sympathie mit dem sogenannten Pelagianismus versriethen, der bei den Vertheidigern der absoluten Inadenwirzfung und Gnadenwahl in übelm Geruche steht.

Die Leser werden sich noch erinnern, was die Apologetik von der Person Christi ausgesagt — bei der Gelegenheit, als sie von Wundern und Inspiration in Bezug auf ihn handelte — nämlich: "daß jene aus der höhern Ratur fließen, die in ihm war" und "daß die ewige Weisheit des Logos an die Stelle der Inspiration trete" (S. 358), und daß man daher von Christo nicht wie von andern Gottesgesandten sagen könne: "Gott sei mit ihm und wirke durch ihn; sondern sagen musse: Gott sei

in thm und wirke and thm." -

Diesen Acuberungen zufolge fürchten wir nicht, der Apolos getif in Bezug auf ihre Christologie zu nahe zu treten — mit der Behauptung, baß in Christo als Welterloser schon — alle menschliche Bermittlung ber schlechthin gottlis ch en habe Plats machen muffen, daß demzufolge die Theils nahme seiner menschlichen Ratur an jenem Werke nur auf bie Passivitat eines Organs für die gottliche Macht= vollkommen heit beschränft zu benfen sei. Der Schuler aber im Christenthume ist ja nicht über dem Meister dessels ben, und was an dem haupte zur Bollzichung gefommen, davon können die Glieder unter ihm keine Ausnahme begehs Auch kann sich solch eine Christologie ohne Anstand auf ben Buch fraben bes bogmatischen Wesetzes bern fen, bas ba spricht von zwei Raturen und Giner Person in Christo (wiewohl ber Buchstabe noch nicht ber Beist bes Ge sekes ist). Wird nun unter der lettern die gottliche bes Logos

verstanden, so muß der menschlichen Natur in Christo bie Personlichteit abgesprochen werden. Der Begriff ver letztern aber hat zu seinem Juhalte die Freithätigkeit

des creaturlichen Geistes in Gedanke und That.

Und wenn auch ein anderes Gesetz den Monothes letismus verurtheilt, und von Christo zwei Willen zu glauben vorgeschrieben hat, so kann der menschliche Wille immer noch als ein vom Willen der Allmacht gebundener und dess halb rein positiver gedacht, und so die Uebereinstimmung

beider Gesetze gerettet werden.

Diese Uebereinstimmung ist nun freilich noch nicht so strinsgent, daß sie die Frage überslüssig machte: wo bleibt der Besgriff vom persectus homo, den das alte Symbolum der Rirche, neben dem vom persectus deus, für die Person des Weltserlösers statuirt, und jene Bollkommenheit als eine Bersbindung des menschlichen Leibes (caro humana) mit einer vernünftigen Seele (anima rationalis) hinges

nommen wissen will?

Jene Uebereinstimmung konnte auch lange vorher den Wisterspruch nicht verhindern, wie solchen P. Bayle anssprach, als er in seinem Dictionnaire (Urt. Pyrrhon.) schrieb: "Es ist evistent, daß um einen Menschen als eine vollkommen en und wirklich Eine Person zu Stande zu bringen, es hinreicht, einen menschlichen Körper und eine vernünstige Seele zu verstinden. Das Mysterium der Incarnation lehrt uns aber: daß dies nicht hinreichend sei; woraus folgt, daß wir nicht geswiß sein können, ob wir Alle, wie wir sind, Personnen seinem Menschenleibe, mit einer Vernunstssele zur Einheit verbunden, wesentlich wäre, Eine Person auszumachen; so könnte Gott niemals bewirken, daß sie keine Person zusammen ausmachen, wie er dies in der Person Christi factisch bewirkt hat."

Es ist auch bekannt, wie derselbe Skeptiker die Widerssprüche kast aller Artikel des christlichen Glaubens mit den Principien der theoretischen und practischen Bermunft nachgewiesen hat, jedoch zu dem Zwecke, um das Berdienst des Glaubens um so mehr empor zu heben, je mehr dieser der Bernunft widerspricht. Man muß nothwendig, sagt er, wählen zwischen der Philosophie und dem Evangelium. Wollt ihr nur glauben, was evident und den allgemeinen Begriffen consorm ist, so ersgreift die Philosophie und laßt fahren das Christenthum! Wollt ihr aber die unbegreislichen Mysterien der Religion glauben; so ergreift das Christenthum und sliehet die Philosophie; denn es ist eben so unmöglich, die Evidenz und die Unbegreislichseit zu verbinden, als es unmöglich ist, die Bequemlichseiten eines

a belief

runden und vierectigen Tisches zu vereinigen. — Der Skeptiker aber trat entschieden auf die Seite des driftlichen Glaubens, und motivirte selbst diesen Schritt mit Gründen, die auch in unsern Tagen nicht alles Interesse verloren haben. man unter anderm: "Der Widerspruch zwischen Offenbarung und einigen Grundsätzen ber Vernunft ist nicht gefährlicher, als der Widerspruch, in welchem diese selbst unter einander stehen. Man wurde sich sehr tauschen, zu glauben, daß unsere Bernunft immer mit sich felber übereinstimme; Die zahllosen Schulzante= reien über alle möglichen Gegenstände beweisen offenbar bas Wegentheil. Folgt aber aus jenem Wiberspruche, daß es nicht mehr möglich sei, sich auf die Bernunft zu verlassen? wenn es nun Dogmen in ber Religion giebt, in benen die Bernunft unauflösliche Schwierigkeiten entbeckt; so ist ebenfalls fein Grund vorhanden, eine Lehre zu verwerfen, die sehr gros Ben Schwierigkeiten unterworfen ist". Und an einer andern Stelle: "Die Musterien widersprechen nur der fleinen miserablen Vernunft, die nur eine Portion Vernunft ist, nicht aber der Bernunft an sich. Diese barf man gar nicht nothwendig aufgeben, um zu glauben; im Gegentheile, man fehrt zu dem Glauben nur zurück unter ber Leitung berselben mittelst evidenter Maris Sold eine Maxime ist die Wahrhaftigkeit und Untruglichfeit Gottes. Wenn Gott gesprochen, so ist es an der Bernunft zu schweigen, in der Boranssetzung, daß, wenn Gott Etwas thut, es wohl gethan sei."

Wozu nun diese Citate — aus einer veralteten Apo-

logie in ber Beurtheilung ber neuesten Apologetif?

Zunachst beshalb, um nagelneue Reflexionen aus dem Munde eines inbrunstigen Anbeters der Göttin Sophia über jene ans tike, aber noch keineswegs antiquirte Apologetik an ben Mann zu bringen. Zum obigen Schlußeitate lautet eine von jenen : "Hier foll wieder der Vernunft eine Autorität zugestanden werben. Aber wie? Die Stimme ber Bernunft foll ber Mensch nur dazu hören, um ihre Stimme nicht zu hören? Die Vernunft foll rathen, die Vernunft aufzugeben? Rein Ding aber fann sich selbst aufgeben, auch bas erbarmlichste nicht. Liebe jedes Dinges zu sich selber ist nichts Anderes, als das Bottliche in ihm, sein Schutzeist, sein Erhaltungsprincip. Wie viel weniger kann also die Vernunft sich selber aufgeben. Wie kann fie Grunde geben jum Beweise, baß fie grunds los sei!? Und wie kannst du der Vernunft glauben, daß du ihr nicht glauben sollst!? Wenn sie unglaubwurdig ift, fannst du ihr dann glanben, daß sie unglanbwurdig ist? fannst du denn gewiß sein, daß sie dich nicht auch hierin zum Besten hat? Machst du nicht in einem und demselben Momente Beitichr. f. Philof. u. fpet. Theol. Meue Folge. II. 10

die Bernunft zu einem Principe des Glaubens und Richtglau=-

bens - ber Gewißheit und Ungewißheit ?"

"Welches Elend des Geistes! welche Characterlosigkeit! welche Halbheit, welche Sophistif! Rur mit Widerwillen fann man sich von diesen Widersprüchen Bayle's wegwenden. — Aber seht: das sind die köstlichen Früchte Eures historisch=dogmati= schen Glaubens! Der Glaube wiegelt ben Menschen gegen sich selbst auf; er entzweit ihn, emport ihn gegen bas Ebelste in ihm. Widerspruch und Luge ist der nothwendige Habitus der Seele, die da glaubt, was der Vernunft zuwider läuft, deren Stimme fie body nimmermehr unterbruden fann". "Ift gar ein selbstständiger Geist erwacht, der wissenschaftliche Trieb der herrschende geworden, und doch der Glaube noch als ein heiliges Dogma oder gar als ein Gesetz in der öffentlichen Deinung befestigt; so ift die Heuchelei - sei sie nun eine sub= jective voer objective — dies verabschenungswürdigste Laster - eine Rothwendigkeit. Erkennen wir es baher als eine heil= same That an, daß der Geist, nachdem er einmal mit dem dogmatischen Glauben gebrochen (und der Bruch war noth= wendig) diesen endlich als ein unerträgliches Joch unbedingt von sich geworfen".

"Stürzte gleich der Geist, dem lästigen Joche entronnen, zus nächst wenigstens in Frankreich, nur in das Element der Sinnslichfeit; das Vergnügen (le plaisir) ist wahrer, geistreicher, wohlthätiger, göttlich-menschlicher, als ein Flagellanten-Glaube, der nichts Anderes, als häßliche Carricaturen von Menschen her-vorbringt." "Das Vergnügen ist ein Ausfluß der Gotts heit; aber der Glaube, der dem Menschen nur Torturen anthut, nur Menschen werk. Gott ist wohl das glückseligste, aber nicht gläubigste Wesen; was aber nicht in Gott ist, kann

auch nicht aus Gott kommen"!

So der deutsche Pompier mit seinem ledernen Löscheimer hinter und über dem brennenden Dornbusche, der ihm schon zu lange brennt, ohne zu verbrennen. Solche Sprache sollte wohl ausgiebig sein, um den Verfasser für die Fortsetzung seines löbslichen Unternehmens zu Gemüthe zu führen, welche Forderung die Wissenschaft in der Kirche an eine Theorie der historischen Offenbarung und ihres Lehrinhaltes zu machen genöthigt wird, — sie mag nun wollen oder nicht, — in einer Zeit, die mit nichts Geringerem umgeht, als den Propheten Ionas bei seisnem Glauben an das historische Dogma über Bord zu werssen, um hierdurch dem Sturme und Ungewitter auf der hoshen See des europäischen Bölkerlebens Frieden zu gebieten.

Und wenn auch die Widersprüche, wie sie in den Tagen eines Bayle die Gemüther beruhigten, heute nicht mehr, wie

a section of

vamals, als gordische Knoten von der Wissenschaft angesehen werden können; so kommt dies doch nur daher, weil jene von tieser und schärfer greisenden Gedanken abgelöst worden sind. "Der Character der christlichen Welt, sagt ebenfalls obige Stimme, ist der Dualismus. Wohl tressen wir auch im Heidenthume genug Gegensäße an; aber sie haben, unmittels dar wenigstens, keine metaphysische Bedeutung, sie wurs den dort noch nicht auf die höchste Spike getrieben, sie waren nur untergeordnete — natürliche — matericke Gegensäße. Aber das Christenthum — wohl zu unterscheiden von der Lehre Christi — gesellte zu den unvermeidlichen — noch über flüssige Uebel, zu den immanenten noch transscend ente geistzerzüttende Kämpse, zu den natürlichen — noch über natürsliche Gegensäße: den zwiespalt nämlich von Gott und Welt — von Gnade und Ratur — von Geist und Fleisch — von Bernunst und Glaube".

Sehr wahr! Eben so könnte eine Apologie des Christensthums den Character der antichristlichen Welt als Monissmus in seinen renommirten Identitätslehren bezeichnen, in des nen von jenen Gegensätzen zwischen Gott und Welt zc. wahrshaft nur dann noch die Rede ist, wenn man sie als vers brauchte Absau den Meilenstiefeln der alten

Theologie verlachen will.

Was folgt nun aber hieraus für die Wissenschaft in der Kirche? Etwa — daß sie abermals die alten Wege Banle's einschlagen solle, um mit ihm abermals auf halbem Wege stehen zu bleiben?

Dann trafe sie mit größerm Rechte der obige Vorwurf: "Aus derselben Vernunft ein Princip der Gewißheit und Uns

gewißheit zu machen".

Der sollten vielleicht ihre Bearbeiter — sei's nun aus Vergeltung oder Nothwehr — sich eben so an den Reprasentanten des vulgären und nobilitirten Rationalismus vergreisfen, wie sich diese an jenen selber vergriffen haben? Dies Versfahren wäre wohl nicht gemacht, dem verjährten Vorwurf zu begegnen: "daß der wissenschaftliche Geist dem Geiste des Kastholicismus nothwendig widerspreche, weil die Wissenschaft, innerhalb der Kirche aus Wissenstrieb betrieben, mit dem Geiste des Katholicismus im Widerspruche stehe, ohne Wissenschaft den Geiste der Missenschaft den Geiste der Wissenschaft den Geiste der Wissenschaft betrieben werde — sei's nun mit oder ohne Bewußtsein".

Dem Manne aber, der das Doppelschwerdt des Gedankens und des Wortes sührt, ziemt der Dolch so wenig, als die Sprache, wie solche uns unlängst in einem katholischen Blatte zu Gesichte kam: "Zedes theologische System ist von solcher

Beschaffenheit, daß es den Philosophen, ber sich an baffelbe machen mochte, zuruchweisen und zurufen fann: Du gehörst nicht hierher, bu fanust feine, auch nicht bie fleinste Stelle fur bich hier finden, wo ber gange Grund und Boben ber einer Offenbarung ist, an welche die Philosophie nicht heran kann - aus sich allein"! (Ein heilsamer Zusat fürwahr!) "Sat die philosophische Colonie aber sich nur erst Städte gegründet in der Kirche, so wird der diakodos diese zeitig genug für feine Zwecke zu benuten wissen, um über bie Rirche zu fiegen". So sprechen nur Gauner, die überall Tenfeleien zu wit= tern vorgeben muffen, um ihre Erorcismen für irgend einen Wallfahrtsort im Reiche Gottes theuer an ben Mann zu bringen, und die es wohl für eine unverdiente Gnade bes Himmels zu preisen haben, wenn sie auf der großen Hetzgagd auf deutsche Rationalität als Treiber mit Prügeln angestellt werden, um für ihre alten Gedankensunden außer bem Weich= bilde ber Kirche — Genugthung zu leiften. Auch haben sie bas Pfeisen erst auf dieser Jagd gelernt, baher ber p fiffige Zusat : Aus sich allein! für den möglichen Kall nämlich, daß auch ihnen einst ein rationeller Einfall zu Theil wurde, ben sie dann, aus Consequenz und aus Liebe zum Leben, nur als eine Offenbarung von Dben ber Welt mittheilen tonnten.

Ist aber auf diesen Wegen kein Heil sur die Wissenschaft in der Kirche, gegenüber ihren unverschnlichen Feinden, so bleibt ihr nichts Anderes übrig, als das halbe Recht (auf die Wissenschaft der hab die alte Zeit der Bernunft in der Wissenschaft des christlichen Glaubens von jeher ohne Anstand eingeräumt, zum ganzen Rechte auf die Uebereinsstimmung fortzubilden. So nur steht sie ebenbürtig ihrer Feindin gegenüber, und so nur kann sie für den Dualismus der christlichen Welt wenigstens eine gleiche Achtung in der Coeristenz mit dem Monismus rechtskräftig postuliren.

Sie braucht auf diesem Standpunkte gar nicht den Argwehn zu beherbergen, daß mit der Zeit vielleicht, von dem gesetzlisch en Ausdrucke des Dogmas manches Jota abfallen durste! So wenig wird dies am Gesetze in der Kirche vorachen, wie es am Gesetze in der Synagoge geschehen ist. Wehl aber muß der Buchstabe erfüllt werden vom Geiste der Wissenschaft. Die Dogmen, als solche, sind so wenig vom Himmel gefallen, als sie der Geistesarmuth aus dem Bettelsacke gefallen sind. Sie sind Resultate aus dem hundertsährigen Kampse christlicher Geister in dem Streben, das Kundament unsers Heils (kas vom Kimmel zur Erde niederstieg) zu, approfundien; aber auch Resultate, zugleich mit dem Siegel des heil. Geistes bezeichnet, dem vom Welterlöser mit der Borschung über sein erlöstes Geschlecht, auch die Leistung der intelligenten Interessen übergeben ist. Aber eben solch eine Besiegelung verträgt nicht blos, sondern erwartet den Fortschritt des Geistes in der Weltweissheit. Und wenn nun diese im Berlause der Zeit an dem Buche der Kirche die Siegel löst; so hat sie darum noch kein Siegel zer broch en und einen Raub an dem Fundamente begonnen; dem sie ist in ihrem guten Nechte, wenn sie Zeugniß giebt dem heil. Geiste, weil auch dieser Zeugniß giebt unsserm Geiste, daß wir als Kinder Gottes Miterben Christissud, der wohl wußte, was er sagte in den Worten: "Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den Andern aber nur in Gleichnissen".

Sie braucht sich auch gar nicht von dem Gedanken angsstigen zu lassen: daß vielleicht in der Folgezeit daß gleichte Fundament, das sie mit dem Irrthume theilt, zu einem gleischen Endresultate in der Wissenschaft, zu einer Identistätslehre führen werde. Der neue Monismus ist dem alten Bayle noch zur Stunde die Widerlegung schuldig für die obige Behauptung: "daß die Grundsätze der Bernunft mit sich selber im Widerspruche stehen, und daß dieser Widerspruch doch nicht zum un bed in gten Mißtrauen gegen die Vernunft berechtige".

Weil er sich nur selber aufgeben und widerlegen müßte, wenn er den Gegensatz von Monismus und Dualismus in der Sphäre des Wissens aus seiner firen Idee: der Identität nämlich Gottes und der Welt (der Gnade und der Natur — des Geistes und des Fleisches) zu deduciren sich einfallen ließe.

Wenn aber der Dualismus sich an dieselbe Demonstration macht; so kann er ebenso auf ein sicheres Gelingen seines Unternehmens, als auf einen sichern Beifall rechnen, wenn auch dieser nie ein allgemeiner werden kann; was er aber eben so gut, wie jenen Gegensatz selber zwischen Monismus und Dualismus, aus der Idee des letztern in objectiver Realität zu besareisen im Stande ist.

Mit dieser Expectoration scheiden wir einstweilen von dem Berfasser der Apologetif; moge jene auch dazu geeignet sein, und Verzeihung bei ihm zu erwirken dasür: daß uns bei seinem eflektischen Versahren der Mismuth und die Wehmuth nicht selten übermannt haben.

Wir werden gut zu machen wissen, was wir einstweisen verschuldet; er wird und bekehrt finden, wenn er und in der Fortsetzung seiner so rühmlichen als schwierigen Unternehmung eine andere Seite zukehrt.

### Berichtigung.

her Professor Rosenkranz, in der Borrede zu seinen "fritischen Erläuterungen über bas Degelsche System" (Ronigsberg 1840. S. XV.), wo er eine Muster= farte ber Beleidigungen giebt, welche man jungsthin ihm ange than, beflagt sich auch über Unterzeichneten, daß ich ihn in die= fer Zeitschrift (II. S. 230.) einen "jungen spaßhaften Professor" genannt, deffen "Einfalt" Andern zuweilen als Wit er= Ich eile dies zu berichtigen; denn es ginge mir nahe, wenn Jemand auch nur einen Augenblick glauben möchte, daß ich mit diesem Epitheton einen taleutvollen, ehrenwerthen und strebsamen Schriftsteller hatte belegen tonnen, noch dazu ben, welcher so himmelweit von Ginfalt entfernt ist in beiderlei Die vermeintliche Beleidigung beruht auf einem -Druckfehler, wie fich ber Betheiligte langst aus bem Druckfehlerverzeichnisse (3. S. III. S. 198.) hatte überzeugen fon= uen. Die bezüchtigte Stelle ist die harmloseste, und lautet in ihrem Zusammenhang und Sinne so: No senfranz habe ein neues System nach Degel dem sechsten Welttheil in der Phis losophie gleich erachtet; diesen "Einfall" (nicht "Einfalt") habe die nüchternste Gravität selber unvergleichlich gefunden. Auch wir mußten es thun, deßhalb führten wir ihn an, zumal da er auch in unserm Sinne eine mahte und triftige Bedeutung habe u. s. w. Was liegt in diesem ganzen Zusammenhange Kränkendes? Oder hat ihn erzürnt, daß ich ihn jung und spaßhaft nenne? Zeigt jene Jugendlichkeit nicht — ba mir übrigens von seinen Personalien Richts bekannt ift - seine Schriftstellerei, theils in der Krische und Ingennität, mit welcher er Alles, was ihm einfällt, zierlich und mit dem Anfluge bes Beistes zu sagen weiß, was sein eigentliches Talent ift, -

theils vielleicht auch in manchen Zügen vordringlicher Altklugs heit, die mir in seiner Jugend Entschuldigung gefunden? — Oder endlich ist er nicht voll Spaß und scherzhafter Seitens blicke oft bei ganz ernsthaften Angelegenheiten? Dun ist aber ein kluger Spaß ein recht ernsthaft und wichtig Ding, und er kann versichert sein, daß keiner der seinigen an uns verloren gehen soll, wenn uns auch der erste Versuch dazu so schlecht bestommen ist.

Denn jest freilich muß ich erkennen, bag auf seine Scherz= haftigkeit für die Dauer nicht sehr zu rechnen ist; sie hätte fonst vor einem Druckfehler nicht in die herbste Saure Des Ingrimms umschlagen tonnen. Er erflart namlich Weiße und mich, um jenes Unglückswortes willen, "nicht ber geringsten zarten Rucksicht" werth; er sei und nur "Schomungslosigkeit" schuldig. Und doch verstehe ich auch die letztere Drohung nicht genug. Berheißt er uns damit einen tuchtigen wissenschaftlichen Angriff auf unsere Philosophieen, so muffen wir und eines sols chen, gleichviel ob zart oder grob, herb oder suß, ohnehin im= mer verschen, und ohne alle Koketterie oder hervenhaftes Inf= spreizen, bloß die Natur der Sache betrachtet: er fam und nur zum Besten gereichen: denn wir wiffen, baß in dieser Sache ein Wahres, Ewiges und Ungerstörliches liegt. Ich sage nicht, daß ein einschneidender Angriff ben alten Abam ber Schriftstel= Ierei, unsere Eigenliebe, nicht verletzen und ihr einen Kampf bereiten werde. Indeß je sieghafter dieser Angriff, desto mehr wird er und nothigen, aus der allgemeinen Tiefe der Sache und herandzulautern, und um biese ist und nicht bange. Ra= mentlich von Degel aus fann sie faum widerlegt werden, weil Degels Standpunkt der Weg zu ihr ift, und fie felber eines der noch unentwickelt in seiner Philosophie liegenden Prin= cipien enthalt. Wie konnte jedoch bas Mittel ober ber Grund gegnerisch wider sein eigenes Ziel auftreten? — und ich ware erbotig, eine Wette einzugehen, daß man nach einiger Zeit, wenn man huben und druben über Begel und uns falter ges worden, und zugleich uns die Frist gelassen hat, mit der Ansführung der einzelnen Theile unserer Philosophie hervorzutreten, in dieser eine gang plausible Weise finden durfte, hegel zu "erlautern" — denn bies ist ber Wahlspruch und die eigent= liche Virtuosität jener passiven Fruchtbarkeit, die sich jett aus Gewissen das Wortzu führen gedrungen sieht; — und berfelbe, den sein Eifer für die gute Sache der Wissenschaft jetzt dazu aufstachelt, und mit Stumpf und Stiel auszurotten, wird bann vielleicht sanftmuthig und verschnlich sich zeigen, und versichern, dies langst gewußt und Hegel nie anders "interpretirt" zu haben. Und jetzt sogar ist die und angekundigte Keindschaft

keinesweges eine befinitive ober tobtliche: er versichert uns wiederholentlichst, daß er "gar Nichts wider uns habe;" und auch früher hat er es an gelegentlichem Lobe nicht fehlen lassen. Man weiß, er ist bei allem Aufwallen des Grimmes ein guter Mensch, eine weiche Natur, die, besonders philosophisch, beim Leben zu bleiben wünscht, und darum auch leben zu lassen gern erbötig ist. Kurz wäre nur jener Druckschler nicht!! —

Aber den eigenthümlichen Werth und Inhalt unserer "Sasche" vermißt er ja gerade. Er bezeugt, was Philosophisches bei und sich sinde, sei durchaus nur hegelisch. Der besondere Inhalt, den wir als den unsrigen arrogirten, sei lediglich "Posstulat"; und besonders was an Weiße's Metaphysis, an des Unterzeichneten Ontologie Gutes sei, ihr allgemeiner Hauptsinhalt, sei Hegel's Eigenthum, nur das Einzelne gehöre uns. Aus diesem Urtheilsspruche nehme sich Jeder nun nach Belies

ben sein Theil!

Doch mit Verlaub — über Faktisches läßt sich mit ebenso faktischer Gewißheit entscheiden: hier scheint unser Richter sich aus den Ukten schlecht unterrichtet zu haben. In beiden metaphysischen Werken ist faktisch gerade ihr Hauptinhalt, — gleichviel ob "gut" oder "schlecht," — ihre ganze Intention, gegen das Resultat der Hegelben kann, — in dem Einen Werke mehr, im andern weniger, — von Uebereinstimmung die Rede sein; und wie sollte es sich anders verhalten, ist nur Hege sein; und wie sollte es sich anders verhalten, ist nur Hege sche Logik die erste epochemachende, zugleich sundamentale Durche arbeitung der Kategorieen, welche jeder Kundige in ihr erkensuch wird?

Herr Professor Rosenkranz wird baher bei dem ver= heißenen Angriffe jene Behauptungen zu erweisen — fat= tisch aus ben Urfunden zu erhärten haben. Sollte es ihm mit des Verf. Ontologie zu weitlaufig fallen, so kann er statt derselben den ihren Inhalt für die spekulative Theologie resumirenden Auffat in gegenwärtiger Zeitschrift (Bd. IV. H. 1. Bd. V. H. 1. 2.) und sonst dahin Einschlagendes wählen. — Un anderer Stelle wirft er hin, bes Verfassers (im Anfang bes 3. 1824 geschriebene) "Borschule zur Theologie" entlehne ihren Inhalt aus Schelling und Hegel, "ohne beidezu nennen." Er beweife biesen leichtherzig hingeschlender= ten Vorwurf des Plagiats! Zwar muß es an fich schon seltsam und widersinnig erscheinen, die in fener Schrift versuchte Construftion der Trinitat, nicht aus abstraften metaphysischen Begriffen, sondern nach den positiv firchlichen Bestimmungen, den Bersuch einer Logoslehre und Christologie, abermals nicht in

metaphysischem, sondern realem Sinne, als aus Hegel entslehnt, lehnt, und dam als aus Hegel entlehnt, bezeichnet zu sehen: auch weist die Schrift selber, in ihrer steten und ausdrücklichen Polemik gegen jede Gestalt des Pantheismus, auf ganz andere Anregungen und Quellen ihrer Ansichten hin. Zugleich achte ich ihren Inhalt und den meiner übrigen Schriften sur hinreichend bekannt, als daß jeder Beliebige ihnen ein beliebiges quid pro quo glaubhaft anzudichten vermöchte. Indeß fordert Vilsligkeit und besonnene Rücksicht, dieser Anklage den Beweis of

fen zu laffen.

Endlich soll unsere Berurtheilung vor ber moralischen Inst and schon vorläufig unsere spekulative Vernichtung vollen= Rach einem "spatern" Zusatz zur "Probe eines Commen= tars von hegels Lehre von Raum zu Zeit" (S. 107 ff.), auf welchen er in der Vorrede besonders aufmerksam zu machen nothig findet, ift Eitelfeit, Gelbst fucht, Die Begierbe Aufsehen zu erregen, ber eigentliche geheime Grund, ber Weiße und mich in unsern Unterneh= mungen leftet. Schon einmal, in seiner Recension von Weis Be's Metaphysik, gebrauchte Rosenkranz vies Hauptargument gegen Letteren. Leider hat ihn Diefer bamals in feiner Erwiederung zu leicht durchgelassen; benn schon da hatte er Die beste Beranlassung, ben philosophischen Ginsichten, wie fris tischen Absichten jenes gewandten Mannes auf den Grund zu lenchten; und einen so feig am Boben bahinfriechenden Lemmund gleich Anfangs zu Tobe zu treten, scheint allgemeine litteraris sche Pflicht. Jest dehnt herr Rosen franz biesen Verwurf großmuthig auch auf\*Unterzeichneten aus.

Wir wollten ihm herzlich wünschen, weder damals, noch jett bies haben brucken zu laffen! Denn er frage fich felbit, wenn wir seiner litterarischen Polypragmospne, seinem Commentiren Hegels auf der Einen, seinem Kritistren, Parallelissen und Charafteristren auf der andern Seite, ahnliche Motive unterzulegen und erdreistet hatten, mit welcher emporten Bereds samkeit er und die gründliche Gemeinheit unserer Gesinnungen entgegen halten wurde, die nicht zu ahnen fähig sei, wie der Genius einer schöpferischen Individualität sich genug thun muffe mit unwillführlicher Nothwendigfeit! Alber wie hoch gegen und er sich selbst auch stellen moge, als der spekulativ Erwählten Giner, gewisse Rechte muß ihm boch auch unsere Ins dividualität behalten. Warum schmäht er sich nun so gröblich. uns zu erniedrigen meinend; warum entschlägt er sich sogar aller Driginalität der Erfindung, wenn er in das matte Reden einiger Andern einstimmt, Die seit geraumer Zeit Richts gegen uns vorbringen, als das sattsam Gehörte: daß wir, über Hegel

hinausstrebend, dadurch nur zeigten, wie tief wir unter ihn her= abgesunken seien? Ueberhaupt haben wir immer in Rosen= kranz zu viel wahres Talent, Geschmack und achte Bor= nehmheit gesunden, als daß wir nicht beklagen sollten, ihn so ganz dem Krob unserer philosophischen Litteratur sich beigesel= len zu sehen, ohne daß er gewahr wird, wie sehr er durch ein so unbegreislich linkisches Benehmen sich selber schade ohne ir= gend einen erklecklichen Erfolg!

Bonn, Anfangs Juli 1840.

Der herausgeber.

# 3 eit schrift

für

# Philosophie und spekulative Theologie

unter Mitwirfung ber Herren

Hofprediger Dr. Ackermann in Meiningen, Professor Dr. H. Beders in Dillingen, Geh. Medizinalrath Prof. Dr. Burdach in Königsberg, Geb. Medizinalrath Dr. Carus in Dresden, Prof. Dr. Chalybäus in Kiel, Prof. Dr. Erdmann in Halle, Prof. Dr. Erichson in Greifswald, Prof. Dr. Carl Philipp Fischer in Tübingen, Dr. A. Günther in Wien, Prof. Dr. Friedrich Hofmann in Mürzburg, Inspektor Dr. W. Hoffmann in Basel, Prof. Dr. D. Krabbe in Hamburg, Universitätsrath Dr. Kreußhage in Göttingen, Prof. Dr. Leupold in Erlangen, Consistorialrath Prof. Dr. Luce in Göttingen, Dekan Dr. G. Mehring in Langenburg, Schöff und Syndifus Dr. J. Fr. von Meyer in Frankfurt a. M., Prof. Dr. Julius Mülzler in Halle, Consistorialrath und Prof. Dr. Neander in Berlin, Consistorialrath Prof. Dr. Nißsch in Bonn, Dr. Passant in Frankfurt a. M., Geheimer Hofrath Prof. Dr. Platner in Marburg, Prof. Dr. Rothe in Heidelberg, Prof. Dr. Gengler in Marburg, Prof. Dr. Stabl in Berlin, Prof. Dr. Staudenmaier in Freiburg, Geh. Reg. Rath Prof. Dr. Steffens in Berlin, Prof. Dr. Iwsten in Berlin, Prof. Dr. Etablen in Berlin, Prof. Dr. Etagig, und And.

#### herausgegeben

non

Dr. J. Hichte,

Professor der Philosophie an der Königl. Preuß. Rhein Universität.

Reue Folge. Zweiter Band, zweites heft.

Bonn, bei Abolph Marcus. 1840.

#### 

. . . 1 0 % o m o 50

## Zur spekulativen Theologie.

#### Dritter Artifel.

Bom

#### herausgeber.

Ueber bie spefulative Begreiflichfeit Gottes.

Das Resultat bes zweiten Artifels in ber Reihe dieser Auffate (3. Schr. 28b. V. S. 1. S. 91-113. S. 2. S. 155-234.) låßt sich furz bahin angeben, daß durch ihn versucht worden ift, den Inhalt besjenigen, was in ber frühern Philos sophie, unter ber Form einzelner metaphysischer Beweise für bas Dasein Gottes, eben so vereinzelt und von besondern Seis ten her vorgetragen wurde, durch dialektische Berknupfung in einander gearbeitet, als Ein Ganges und endend in einem Alles vermittelnden hochsten Begriffe Gottes nachzuweisen. Der Welt= begriff, von seinen abstraktesten Bestimmungen aus sich immer mehr steigernd und bereichernd, fuhrt ebenfo in einen immer concreteren Begriff seines absoluten Urgrundes zurud: ber bochfte, reichste Weltbegriff sest auch ben hochsten, vermitteltsten Begriff bes Absoluten, die absolute Personlichkeit, wodurch nun das allein mahre und ausreichende Erklarungsprincip der Welt= wirklichkeit gefunden ift. Dies ber allgemeinste Gang ber bis= herigen Untersuchung.

Diese Folgerungsweise nun, gegen deren formelle Konses quenz im Ganzen wenigstens wir keine begründete Einwendung befürchten zu mussen glauben, scheint doch in Rücksicht auf ihr Schlußergebniß einem sehr bedenklichen Vorwurfe Bloße zu ges ben. Jener Beweis für das Dasein und Wesen Gottes,

Beitfdr. f. Philof. u. fpet. Theol. Reue Folge, II.

to be total of

welcher den eigentlichen Inhalt bes Bisherigen ausmacht, konnte namlich eines Zurücklenkens zu bloß anthropopathischen Bor= stellungen von Gott bezüchtigt werben, indem wir ihm, zufolge des Weltbegriffes, nicht überhaupt bloß zuschreiben, intelligentes Princip zu fein, bas Rabere feiner geistigen Ratur unents schieden laffend, sondern ihm Denfen und Bollen beilegen, welche Unterscheidung ja offenbar nur aus der empirischen Unalogie unfere Denkens und Wollens geschopft fein fann. Ueberhaupt erinnert ber ganze Begriff zu fehr an bie alte bogmatische Vorstellung von Gott, als bem "allerrealsten We fen", beffen Sauptbestimmungen auch Verstand und Wille waren, indem man die hochsten empirischen Bollfommenheiten, welche man in jenen Eigenschaften bes menschlichen Beiftes fand, im "eminentesten" Sinne (bamit aber jebe Begreiflichfeit derselben völlig verläugnend) auf ihn zusammenhäufte, und so ben hochsten Begriff gewonnen zu haben meinte, mahrend man den leersten ober selbstwidersprechendsten, auf jeden Fall aber einen vollig subjektiven Bedanken vor fich hatte.

Aber diese Bergleichung gerade zeigt, wie grundverschieden das Verfahren bei und und in der bogmatischen Philosophie ist: in dieser wird der Begriff des allerrealsten Wefens ledig= lich durch Analyse abstrakter Vorstellungen gefunden; man forscht, wie Rant treffend fagt, "hinter lauter Begriffen," und fo entfieht jener, weil mit ber Wirklichkeit unvermittelte, bafis= lose, darum zugleich nebelhafte und leere Gedanke. — Bei uns ist es die Weltthatsache in ihren universellsten Zeugnis sen, welche, nachdem alle Versuche und Möglichkeiten (in den zuruckliegenden metaphysischen Standpunkten), den ihr entsprechenden Urgrund anders zu benken, sich widerlegt haben, auf diesen letten, allein noch übrig bleibenden Begriff besselben zu= Wir verlaffen in ber That niemals ben Beruckbraugt. reich des Wirklichen; benn nur burch bie Thatsache eines Weltzwecks im Unendlichen und einer nothwendig ba= für vorauszusependen Gedanken= und Willensmacht ist und Gott der denkendewollende: nur auf jene ungeheuere Garantie, deren Existenz der der Weltwirklichkeit völlig gleich ist, wird dieser letzte, schlechthin kuhnste, aber wirklich lösende Gedanke zugestassen.

Wie man sich daher auch wende: entweder will man, aus einem souveranen Mistrauen gegen die spekulative Bersmunft, welche in solchen Dingen, selbst bei der scheinbarsten Evisdenz und der objektivsten, mit dem Wirklichen Hand in Hand gehenden Beweißschhrung, doch immerhin nur täuschen könne, jede Erklärbarkeit der Welt und jede Lösung der in ihr sich hervordrängenden Probleme abweisen; oder, falls man sich übershaupt nur auf solche Forschungen einläßt, — weil man zuleßt sich doch bekennen muß, daß sie dem Denken nicht ferner liegen und um Nichts ihm unzugänglicher sind, als jede sonstige Ersforschung des Wesengrundes an einzelnen Dingen, die Zulässisseit eines metaphysischen Denkens also überhaupt zugegeben werden nuß; — so wird man früher oder später in dem von uns ausgesprochenen Resultate enden müssen.

So ist es bestimmter nur ber Vorwurf bloß anthropomorphistischer Borstellungen von Gott, auf welchen wir noch einzugehen haben. Bon ihm durfen wir wohl behaupten, daß, fo gemein er auch geworden, er bennoch ebenso viel Gelbstmisverstehendes, als in seiner gewöhnlichen Ausführung Triviales und leicht zu Gewinnendes in sich schließt. Er ist eines von jenen Argumenten, welche, zu ihrer Konfequenz erhoben, zu viel bewei= sen wurden, und so fich selbst aufheben. Denn schlechthin jebe positive Eigenschaft, welche wir Gott beilegen, und die nur über die logische Copula, bas nackte "Ift" hinausreicht, fann, wenn wir auf ben ersten Ursprung ihrer Erkenntniß zurückgehen, schlechthin nichts Underes fein, als eine im Empirischen gefundene, ober aus ihm entwickelte Bestimmung. Woher beun überhaupt fonst bem Denfen bie Runde von irgend etwas Be=: stimmtem? Cogar ben Begriff ber Erifteng, ber Wirklichfeit, bas Minimum besjenigen, mas mir Gott beilegen tomen, woher anders, als aus der Erfahrung, aus dem unmittelbaren Bewußtsein eignen und fremden Dafeins, tennen wir ihn? So ist es reines Misverständniß, es für weniger "ant hropopathisch" zu halten, wenn man, selbst nach der abstraktesten Bestimmung, Gott für die allgemeine Substanz aller Dinge erklärt, als ihm absolute Persönlichkeit beizulegen: denn längst erwiesener Maaßen entwickelt sich der Begriff der Substanz zuerst doch nur am Bewußtsein der eigenen beharrens den Einheit, den wechselnden (accidentellen) Bestimmungen die ses Selbst gegenüber; und wir üben, freilich undewußt, die erste ant hropomorphischen, wenn wir diesen Besgriff auch auf die Aussenerscheinungen übertragen, deren Besharrliches doch nicht wahr genommen, sondern durch eine solche nicht zum ausdrücklichen Bewußtsein erhobene Folgerung nur angenommen werden kann.

Dber wenn Gott als schöpferische Naturfraft (Physis, Allleben) gebacht wird, ist bies weniger nur eine phyfie= morphische Steigerung empirischer Bestimmungen gum 216= foluten, und ift bas Schlufprincip nicht gang baffelbe, wie in dem, welches man als "anthropomorphisches" verwerfen zu muffen glaubt? Ueberhaupt verrath sich baran die feltsame In= fonsequenz, folden abstraftern Bestimmungen wesentlichern Wehalt zuzutrauen, obwohl sie, wie von und (in den vorhergehenden Artifeln) nachgewiesen worden ift, zum Absoluten erhoben, fich bei tieferer Erwägung in Wiberspruch und Unzulänglichfeit verflüchtigen, als bem widerspruchlosen und standhaltenden Be= griffe einer menschenahnlich intelligenten Macht in Gott. brigens hangt jene ganze Bebenklichkeit mit ber ichon bekampf= ten, ja in ihrem Principe widerlegten Maxime eines fich selbst misverstehenden, mit falschem Tieffinn beligenden Denfens qu= fammen, zu glauben, daß, je unpersonlicher, nebelhafter, ber flaren Berständlichkeit entrückter bas Absolute gefaßt werde, für besto spekulativer sein Begriff zu erachten sei: baß man über= haupt in der Dunkelheit desselben seine Tiefe sucht. nun ergiebt, daß Gott schlechterdings als menschen=, nicht bloß naturgleicher gebacht werben muffe, um der Urheber einer fol= d en Schopfung zu sein, wird biefer Begriff barum schlechter

ober unspekulativer, weil er wirklich ein burchaus verständliches Erklärungsprincip barbietet?

Diesem allgemeinen Begriffe von ber Beiftigkeit Got= tes hat fich baber auch feine, nur nicht gang in materialistische Hypothesen ungenügendster Art versunkene Philosophie entzie-Wie entschieden man baher auch aus sonstigen erkenntnißtheoretischen Grunden auf der Unerkennbarkeit bes Wefens Gottes im Rahern glaubt bestehen zu muffen; foll es, felbst nach solchen negativen Pramiffen, zu Bestimmungen toms men, welche nicht bloß bei bem Cate ftehen bleiben: Bott ift, und so ihn als leeres, logisches Subjett belaffen; so fann man Unalogieen nicht zuruchweisen, die auf der Boraussetzung einer Beistigfeit Gottes beruhen, und zwar besto weniger, je "reiner" man andererseits biesen Begriff zu halten genothigt ift. brauchen babei gar nicht an Rants und feiner spatern Rachs folger Meufferungen zu erinnern; felbst ber entschiedenste subjeftive Ibealismus Richte's in seiner altern Gestalt wurde bazu gebrangt, in Gott "ber Materie nach ein Biffen ans querkennen, nur nicht in ber Form unsers biscursiven Bewußts feins \*)."

Soll daher die Unbestimmtheit jener gewöhnlichen Bedenklichkeiten zu philosophischer Klarheit und Bedeutung herausges
läutert werden, so können sie nur meinen und behaupten wollen,
daß die weitern Prädikake, welche vom Begriffe des Bewußtseins,
der Persönlichkeit unabtrennlich sind, dasjenige Wesen, dem sie
beigelegt werden, damit nothwendig zu einem end lich en mas
chen. Nicht also das Empirische, sondern die verend lis
ch end e Bedeutung wäre es, welche die Begriffe des Selbstbes
wußtseins, des Denkens, Willens u. s. w., als Eigenschaften
eines persönlichen Wesens, schlechthin unsähig machte, zu
Bestimmungen für das Unendliche, Absolute erhoben zu werden:
— und dies ist der wahre Kern aller jener Einwendungen, zugleich

<sup>\*)</sup> Fich te's Leben und Briefwechsel II. E. 305. Gerichtliche Berantwortungsschriften, G. 45. 46.

ein sehr allgemeines, in der ganzen bisherigen Bildung der Spekulation tiesbegründetes Bedenken. Ist dies aber mit der Wurzel gehoben, so muß es auch die vorigen, in sich selbst unklaren Zweisel verstummen lassen. Ganz es zu heben, ist freilich Sache der spekulativen Theologie, welche darau eine ih= rer Nebenbestimmungen sindet. Dies läßt sich überhaupt so ausdrücken, daß ihr der Widerspruch zu lösen bleibt,, wie das allgemeinste, das unendliche Wesen zugleich das höch ste, bes son der ste sein könne. Über auch schon hier nuß sich die Haupteinwendung erledigen lassen.

Unlängbar fest Perfonlichkeit Grange, Schranke, Gegen= fat gegen Anderes vorans, ist baher, wie es zunächst scheinen mochte, unabweistich endlicher Natur. Schon Jacobi fagte: Dhne Du fein Ich; feste aber bemungeachtet boch an an= bern Stellen hinzu: Vernunft ohne Perfonlichkeit sei ein Unding; unser Ich weise hin auf ein Ur-Ich, und indem Gott schaffend ben Menschen theomorphisirt habe, anthropomorphisire darum dieser ihn nothwendig n. s. w. \*): -Meusserungen, welche sich allerdings gegenseitig aufzuheben scheinen, so lange man nicht bedenkt, daß es ein anderer hauptfat feiner Philosophie ift, durchaus zu laugnen, daß dieser Glaube zum Begriffe, zum spekulativen Wissen erhoben werben konne. Und so wurde Ja cobi, wenn es ihm auf einen Urtheilsspruch spekulativer Philosophie gegen Spekulation angekommen mare, ohne 3wei= fel auf die Seite berjenigen getreten fein, welche ben Begriff einer abfoluten Perfonlichkeit, eines un endlich en Ur-Ich für eine contradictio in adiecto zu erflaren nicht umhin können.

Und mit völligem Rechte dieses, setzen auch wir hinzu, wenn es bei einem solchen unenbliches eine Ginheit nothe wenn nicht vielmehr ein so Unendliches eine Einheit nothe

<sup>\*)</sup> Von den göttlichen Dingen E. 182, 83. (Werke, Bd. III. S. 418. f.), womit zu verbinden ist, was er in seiner Einleitung zu feinen philosophischen Schriften (Bd. II. S. 97. ff. S. 114.) umsassender darüber aussuhrt.

wendig machte, welche abermals, wie wir nachgewiesen, nur in der einenden Selbstanschauung des Ich ihre volle Verwirklichung finden fann: es ift ber Begriff ber - eben barum ab folus ten, ein Unendliches in fich hegenden — Perfonlichkeit, daß fie ben hochsten Wegensatz, ben ber Unendlichkeit gegen bie absolute Ginheit, selbst an sich tragt, und ihn burch eigene Macht in sich vermittelt. Mit Ginem Worte, wie bies schon mehr als einmal von und ausgesprochen worden: ber Wegenfat, die Granze, die von jenem Begriffe unabtrennlich find, muß an der absoluten Personlichkeit in sie selber fallen. Gott unterscheibet fich von ber eigenen Unendlichkeit in ewig unveränderlicher Ginheit: dies macht ihn zum absoluten Ich. Aber sich mit sich felbst vereinigent, sett er bamit, als chenso ewig, ben Gegensatz bavon in sich voraus: bies ift feine Uns endlichkeit, die reale Seite in ihm, die Ratur in Gott. Beis bes zulett, in feiner unendlichen Gelbstausgleichung, macht ihn zur ewigen Person. Dies ber Begriff nach seiner allgemein wissenschaftlichen Ausführung am Schlusse bes vorigen Artifels (a. a. D. S. 54-58. S. 227-234.). Es ist baher in diesem Zusammenhange einer rein felbstständigen dialektischen Entwicklung weber nothwendig, noch fogar zuläffig, jenen Begriff ber Person, sonstige empirische Bestimmungen hineinmis schend, etwa in dem Sinne zu fassen, wie die Rechtsphilosophie ihn nimmt, und beswegen zu behaupten, ber Gebanke bes Ich (ber Person) setze nothwendig an sich eine Mehrheit berselben, ein Ich, nur bem Du und Er gegenüber. Schon bie bis= herige Nachweisung zeigt, daß feiner Dieser Momente an fich in jenem Begriffe liegt: bas Ich, ebenso, wie bas Urich, ift an sid felbst nur monistisch zu benten; es ist feiner Ibee nach das and, in der Ginsamkeit sich vollgenügende; benn es besitt Alles in fich felbft, in ber Gelbstanschauung ber eigenen, ans feiner Lebendigkeit (Natur) fich entwickelnden Unterschiede. Und follte es anders fein, follten wir Grund finden, von einer Mehrheit gottlicher Personen oder Iche - von einem personlichen Sichselbstgegenüberstehen Gettes in einem Chenbilde

seiner selbst, — ebenso von einer Mehrheit, ja Unendlichkeit des freatürlichen Ichs zu reden: so kann dieser Grund nicht in dem dialektischen Begriffe der Person, sondern nur in weit conscreteren Bestimmungen derselben gefunden werden.

Die namlich der Begriff des Urich, der sich restestirenden Ein heit des Unendlichen, als o gefaßt, jede Mehrheit oder Berdoppelung desselben geradezu ausschließen würde; so schließt nicht einmal der Begriff des freatürlichen Ich eine solsche Mehrheit nothwendig in sich ein; vielmehr müßte es au sich weit natürlicher erscheinen, den freatürlichen Geist, den Geist der Menschheit, welcher in seiner Wahrheit nur der ebensbildliche Gottes sein kann, und wie das Menschengeschlecht, troß seiner erscheinenden Zersplitterung in unzähliche Iche, als Gatstung Individuum ist, ebenso auch geistiger Weise in Einem Iche realisirt sein zu lassen. Und wie dem anch sei, für die durch keine empirischen Prämissen geleitete Forschung wird nur das einer weitern Erklärung bedürfen, daß der Iche unen de liche seine, nicht daß ihnen allen doch nur die Einheit zu Grunde liegen kann.

Alber nicht die bloße Den kbarkeit (Widerspruchlosigkeit) jenes Begriffes, sondern die Nothwendigkeit desselben hat sich ergeben. In der Person, im Geiste Gettes, zeigte sich die einzige Macht, die unendlichen Raum = und Zeitunterschiede ideell (denkend), wie real (wirksam) zu überwältigen, in sie den Zweck einzuschauen und darin zu realissren: nur der absolute denkendswollende Geist ist gewachsen einem solchen, aus dem Zersließen in die Unendlichkeit stets zur Einheit zurückzulenkens den Universum. Und hiermit ist ein anderer charakteristischer Unterschied unserer Gotteslehre von jener ältern gegeben.

Es ist namlich der starkste Nachdruck darauf zu legen, daß dieser Begriff des absoluten Geistes schlechthin hinausliegt über jede bloß empirisch psychologische Bestimmung, und von den Voraussetzungen, welche im Begriffe des endlichen Geistes gesgeben sind, ganz unabhängig ist. Denn so wenig ist es wahr, daß jener bloß aus Restexion auf das psychologisch Thatsache

liches in uns und aus (leerer) Steigerung beffelben fich ergeben hatte; daß wir umgekehrt fagen muffen, jen em komme allein gu, Beift zu heißen in eigentlicher Bedeutung; unfer Beift, ber empirisch endliche, sei nicht bie mahre, ursprungli= che Berwirklichung biefes Begriffes, vielniehr bas schlechthin ihm unangemeffene: und nicht barin liege bas Problematische und Unbegreifliche, wie ein folder (absolute) Beist zu existiren vermöge, — bieser ist vielmehr, wie an sich bedin= gungslos und felbstståndig, so durch sich felber flar und evident, - sondern umgekehrt muffe bas ber Erklarung bedurftig er= scheinen, wie jene halbe, in ihrer eigentlichen Wirkung und Macht gleichsam gelähmte, ber Selbstnegation verfallene Bei= stigkeit, als welche sich die bes Menschen faktisch zeigt, zur Erifteng gefommen fein tonne. Diese Frage wird in der Religionsphilosophie eine der entscheidendsten Wendungen über die Ansicht von Welt und Geschichte herbeiführen, noch dazu, wenn sich findet, daß jene zeit = und raumüberwindende Macht im Erfennen und Wirken, welche bie bes mahren Beistes ist, wenigstens sporadisch und in vorübergehenden Spuren (in ben Zustanden, welche überhaupt als magische bezeichnet werden konnen) unfer gegebenes Beistesbasein berührt, also unserm Beiste latent, - gegenwartig, aber wie gebunden in ihm ist.

Und so dürsen wir wiederholen: der absolute Geist ist der schlechthin evidenteste aller Begriffe (vgl. 3. Schr. Bd. V. H. 2. S. 206. 229. 230.), wenn man sich überhaupt zu den Prämissen desselben in seiner eigentlichen Bedeutung erhoben hat. Das gegen nicht evident, sondern nur empirisch zur Glaublichseit und Anerkenntniß zu bringen, ist die Geistesweise, welche sich in uns verwirklicht zeigt: und weit entsernt, daß jener allein aus der Thatsache der letztern seine Bewährung oder Beglandisgung schöpfte, ist umgekehrt zu behaupten, daß Gottes Geist allein, wie der Grund, so der rechte Maasstad ist, an welchen der wahre Begriff des Geistes gefunden wird, und von dem das her auch der menschliche sein Selbstverständniß hossen kann.

Hiermit ist ber ganze Einwurf, von dem wir ausgingen, in sein lettes Bollwerf zurückgedrängt, hat aber dadurch eine neue Gestalt angenommen: mag auch Gott nur als Geist zu fassen sein, so bleibt er doch, aber als solcher, der endlichen Intelligenz schlechthin "und egreiflich"; er kann nie Gegensstand einer "Wissenschaft" werden; dem wie sollte ein endeliche und einer "Wissenschaft" werden; dem wie sollte ein endeliche mächtig sein? Es ist das Grundargument des Kantische Jacobischen Bildungsstandpunstes, und auch jetzt noch, nicht bloß durch die Autorität jener beiden großen Denker, sondern durch eine augenfällige innere Wahrheit, deren Sinn und Gränze wir aber aufzusuchen haben, hinreichend beglandigt für Jeden, der nicht sosort sich pantheistischer Denkweise zuwenden will.

Wenn wir nun bennoch diesem Sate entgegentreten, ift vor allen Dingen zu unterscheiben, daß wir es nicht im Ginne bes Pantheismus thun, daß wir vielmehr der pantheistischen Behaups tung von einem abaquaten Erfennen Gottes burch Denfen ebenso entschieden widersprechen. Die he gel sche Schule nam= lich, - befonders Einzelne aus ihnen, welchen schon Gofchel entgegengetreten ist, ohne baß es bamit boch viel weiter ge= kommen ware, als bis zu Protestationen bagegen und einem aufferlichen Sichlossagen bavon — lehrt in biesem Betracht gang folgerichtig: Gott erkennt fich in uns ohne Ruckhalt, weil un= fer Erkennen Gottes mur durch ihn, bas feine ift: eine Behauptung, welche in gewissem Betrachte vollkommen richtig zu nennen ware \*). Bliebe nun - so argumentiren sie aus jener Grundpramisse pantheistisch weiter — in Gott fur und ein Dunfles, Undurchdrungenes, sich nicht in bas Licht bes Erfenneus Auflosendes: so ware Gott insoweit fur fich felber bunkel, und so sich felber ungleich, was seinem Begriffe wiber= spricht. Gottes Beist geht baher auf im menschlichen, wird

<sup>\*)</sup> In welchem — barüber vergleiche man die antithetischen Gape in dieser Zeitschrift (Bd. 11. H. 1. S. 28—31.), welche bas Berhältniß in seinen zum Theil verwickelten Formen aufzuhellen suchen

in ihm bergestalt "offenbar," daß im absoluten Wissen Gelbsterkennen, wie der Mensch ebenso Gott zum völligen Selbsterkennen, wie der Mensch zum völligen Gotterkennen gelangt ist. Also keine göttelichen Geheimnisse für den Menschen, keine Unergründlichkeit und wahre Ueberweltlichkeit seines Geistes, weil er ja, nur in den menschlichen eingehend, zum Selbstbewußtsein gelangt.

So bie beiden entgegengesetzten Standpunkte in ihrer hoch= sten Spite und Entschiedenheit, abgesehen von ben bazwischen= fallenden, halbpantheistisch schillernden, eigentlich sich selbst mis= deutenden Nebenansichten. Beibe, in ihrer birekten Entgegensetzung, konnen sich nur protestirend gegen einander verhalten, nicht aber in ben andern eingehen oder sich ihm affimiliren, weil jeder aus einem mahrhaften und tiefliegenden Bedürfniffe bes'-Beistes hervorgegangen ist, welches ber andere nicht anerkennt oder unbefriedigt laffen muß. Und so stånden sie, was ihre allgemeine wissenschaftliche Dignitat betrifft, im Wesentlichen auf ber gleichen Stufe: fie forbern burch fich felber einen brit= ten, nicht sowohl sie "vermittelnden", als jeden berichtigenden Standpunkt. In Betreff ihres innern Berhaltniffes zur Wahr= heit jedoch mare ein sehr verschiedenes Urtheil über sie zu fallen: wir konnen ben ersten fur unvollskandig und einseitig er= flaren, aber er behalt Recht in bem, mas er abweist: Diesen muffen wir dagegen für fich felbst als grundirrthumlich und die Wahrheit verkehrend bezeichnen.

Ueber beide jedoch, — und zugleich über sie hin aus — scheint durch das Bisherige eine gründliche Drientirung vorbezreitet zu sein:

1) Durchaus erkennbar ist Gott nach seinem Begriffe, der sich zugleich in seiner unendlichen Realität bewährt, — oder nach seiner Idee, und zwar mit der unwiderstehlichsten und eindringendsten Evidenz, weil in jener allein der Schlußstein, die Bewahrheit ung aller Weltbegriffe gefunden ist. Ihre Gewisheit ist durchaus gleich jener der Welt, denn nur durch sie ist das Welträthsel begreiflich gemacht. Was serner jedoch in der also gefundenen Idee Gottes en thalten

ift, ober als Folgerung sich ergiebt, bas fallt gleichfalls in ben Bereich ber spekulativen Wissenschaft. Gine erschöpfende Ent= wicklung ber Idee Gottes burch Denken ift nicht nur mog= lich, fondern, als eigentlich metaphysische Aufgabe, durch bas Begebensein der Weltprobleme fogar gefordert, und ihrem na= hern Inhalte nach Aufgabe ber spekulativen Theologie, als ber Wiffenschaft von Gott nach seiner 3bee. Darin aber liegt nichts Bermeffenes, Ueberschwängliches, ober bem Wefen bes "menschlichen Berstandes" Unangemessenes, den Begriff bes Beiftes, zugleich barin auch bes absoluten Beiftes, nach all fei= nen innern Beziehungen benten zu konnent. Denn, wie von anderswoher als erwiesen betrachtet werden barf, ist Denken das einzige Vermögen bes Bewußtseins, wodurch dasjenige, was an sich selbst ein Unendliches in sich schließt, und beshalb die Unschauung, bie Erfahrbarfeit übersteigt, in einen einfachen Gebanken zusammengebrangt, und eben bamit zum Begriffe erhoben werden fann. Aber dies gilt barum nicht allein vom Wesen (ber Idee) Gottes, vielmehr begegnen sich in ber Gi= genschaft, bloß gedacht werden zu konnen, alle Begriffe, in benen ein Unendliches bem Beiste vergegenwartigt werben soll. Die Unendlichkeit bes Raumes, ber Zeit, bes Universums, ift nicht weniger schlechthin unansch aubar, und, was zugleich bamit gesetst ift unvorstellbar, muß aber gebacht werben, wie die Idee bes absoluten, die Weltunendlichkeit in seinem Denfen und Wollen schlechthin einigenben Gottes es ift.

2) Somit ist von der absoluten Begreislichkeit Gottes, sei=
ner Idee nach, die (allerdings "verendlichende") Un schanbars
keit und Borstellbarkeit desselben nicht nur zu unterschei=
den, sondern beide haben vielmehr ihren Gegensatz, wie über=
haupt auch in andern Dingen an dem Begriffe, so insbeson=
dere an der Idee Gottes. In dieser ist gerade enthalten, als
ihr unterscheidender Moment, daß sie jene Formen des Erken=
nens und der Erkennbarkeit an ihm ausschließen muß.

Und so ist Gott in seinem ewigen Wesen zuvörderst schlechthin unanschaubar, einer empirisch bedingten (an die

Bestimmungen bes Wo, Wann und raum zeitlich begränzten Was gebundenen) Vergegenwärtigung durchaus unzugänglich; - es giebt fein "Unfchauen" Gottes, weil er, als ewiges Wesen, ober so fern er bies ift, nicht einzelner Wegenstand eines empirischen Bewußtseins werden fann: eine Behauptung, welcher im Ernste noch niemals widersprochen, die aber bei Beis tem noch nicht in der Wichtigkeit ihrer Folgen erwogen ift. Rach ber Einen Seite schließt fie bie Konsequenz in sich, baß. ber bennoch nun vorhandene Begriff Gottes, als des ewigen, darum nur im Denken und fur Denken vorhanden fei: nach ber andern Seite hin muß fast mit Nothwendigkeit, dieser un= faglichen, bem unmittelbaren Bewußtsein fern fich haltenben, ewigen Natur Gottes gegenüber, bas Bedürfniß sich ankündigen einer in die empirischen Bedingungen eingehenden Wegenwart Gottes. Und wenn von Christus bas große Wort überliefert ift: Wer mich ficht, ber fiehet ben Bater; fo bestätigt er in Wahrheit dadurch jene spekulative Konsequenz nach bei= berlei hinsicht, indem er sich felbst, die menschgewordene Gotts heit, als die einzige Gestalt bezeichnet, in der Gott ein anschaus barer, in empirische Gegenwart eingehender geworden ift. Das mit ift er eben nicht blog Gegenstand bes spefulativen Denfens, weil er nicht mehr bloß ewiges Wefen ift, fondern, durch feine innigste Vermittlung und Eingeburt in die Welt, zugleich dem unmittelbaren Bewußtsein fich anbequemt, ihm gemacht hat; und hier sind es baher auch ganz andere Krafte, als die bloß contemplativen ober untersuchenden, im Menschen, die ihn anzuerkennen und ihm fich anzueignen haben.

Aber damit ist sodann auch Gott, seiner Idec nach, ausstrücklich um jener Bestimmung willen, als schlechthin unvorsstellt ar zu bezeichnen, weil nur das Erfahrungsgemäße auch vorgestellt werden kann: denn von ihm, wie vom Anschaubaren, sind die Bestimmungen des Wo, Wann und des endlich besgränzten Was unabtrennlich. In diese Konsequenz jedoch, Gottes ewiges Wesen von jeder Vorstellung rein zu erhalten, weigert sich das gewöhnliche Bewußtsein einzugehen, noch

weniger vermag es, aus einem tief in seinem Wesen liegenben Grunde, mit Eruft und Strenge fie festzuhalten. Denn wenn es auch durch eine ausreichende Erkenutnistheorie vollkommen fich überzeugt hatte, in der Idee Gottes auf alle Bedingungen empi= rischer Auschaubarkeit verzichten zu muffen: so brangt sich bennoch auch hier die Bergegenwärtigung durch bas Borstellen unwillfürlich hinzu, weil nur so bas Gebachte Wirklichkeit erhalten ju tonnen scheint; wie benn Borftellen und Denfen in ben ge= wöhnlichen psychologischen Zuständen und unaufhörlich in einander fliegen, und man jenes wohl auch fur ein Denken halt, weil dies seinerseits von den empirischen Stufen des Erkennens, dem Anschauen und Vorstellen, herkommt, und so durch das Vorstellen hindurchgegangen sein muß, indem es daffelbe stets zu feinem begleitenden Rachbarn und vergegenwartigenden Sinn-Die Begriffe werben in dem Maage bem Bewußtbildner hat. sein lebendig und gegenwärtig, je mehr sie in solcher vorstellen= ben Sinnbildlichkeit Gestalt gewinnen, wie z. B. die geometrische Figur ein folches, mit ihrem Begriffe fich burchdringendes Ginnbild ber fonstruirenden, dadurch aber ein Un en bliches solcher vereinzelten Raumfiguren in sich schließenden Denkthätigkeit ift.

Diese ganze das Denken unterstützende Beiläusigkeit des Borstellens ist nun aus dem nachgewiesenen Grunde schlechthin abzuweisen bei jedem Inhalte des Erkennens, welcher die Besdingungen der Ansch au barkeit übersteigt, wo der Inhalt ein Unendliches betrifft. Hier ist das (eben darum reine, die Auschaubarkeit, wie Borstellbarkeit negirende) Denken die einzige ihm gemäße Form des Bewußtseins: die vergegenwärtigende Macht liegt allein in der Stärke des Denkens, welches das, was einen unendlichen Inhalt und unendliche Beziehungen einsschließt, in einem einfachen Gedanken vor das Bewußtsein stellt. Es ist, was Spinosa als das tertium genus cognitionis, Leibniß als die den Menschen specifisch vom Thiere abscheisdende Fähigkeit, ewige Wahrheiten zu erkennen, bezeichnet, und was durch Kant, und nach ihm, die Bernunft, als das Bermdsgen der Ideen (des Unendlichen) genannt worden ist.

Aber and an biese will bas Borstellen sein Recht nicht aufgeben; ja es hat sich an dieser Stelle sogar in bas philoso= phische Denken eingebrangt, und mit ihm ben sogenannten Progreß und Regreß in's Unendliche erzeugt, beffen Wiberlegung, aber nicht beffen Erflarung aus feinem unwillfurlichen erfennts nißtheoretischen Ursprunge, Segel gelungen ift. Er läßt sich überall und in allen Gestalten als bas Produkt des Vorstellens eines an fich Unvorstellbaren, weil Unendlichen, bezeichnen. Wenn namlich die Negation jeder begränzenden Vorstellung, was gerabe den Begriff bes Unendlichen ausmacht, nun bennoch vorgestellt - bas Unendliche zum Borstellbaren, b. h. zum Begranzten und bennoch Unbegranzbaren, - gemacht werden foll: fo fann bies nur in einem endlos wechselnben Gegen und Wieberaufheben jeder folchen vorgestellten Granze beste= ben. Das an fich, in feiner Totalitat (wie mit Ginem Schlage) Unendliche wird badurch in eine leere, ewig sich selbst wieder= aufhebende Un ermeßlich feit auseinander gezogen; welchen Kampf bes Borstellens, bas ihm Incommensurable zu erreichen, man nicht selten fur bas eigene Wefen bes Unendlichen, und bas Nimmererreichen = Konnen bes Resultats nach Degels richtiger Bemerkung falfchlich fur er haben gehalten hat.

Bielmehr ist das Grunderhabene des göttlichen Wesens die positive Ausschließung aller Borstellung bei ihm, die absolute Ohnmacht derselben ihm gegenüber. Un vorstellbar keit de sie ben nach allen seinen Prädikaten ist daher, wenn auch nur ein negatives, aber sehr bestimmtes und sicher leitendes Kriterium dasür, ihn gedacht, und nach seinem Wesen ("adaquat") gedacht zu haben. Ihn demnach "sich vorstellen" wollend, würde man gerade darum nicht Gott, sondern ein endliches Wesen vor sich haben; auch jede eigenschaftsliche Bestimmung, welche etwa durch vergegenwärtigende Vorsstellung und nahe gebracht werden sollte, könnte in demselben Betracht nicht mehr für wahr oder begriffsgemäß erachtet wersden. In diesen Bereich fallen daher die Bestimmungen am göttslichen Wesen, welche man für wirklich anthropomorphistische

Dabei ist gar nicht ausgeschlossen, baß sie bem= halten muß. ungeachtet zugleich ursprünglich wahre Begriffe bezeichnen ton= nen, nur in Vorstellung verwandelt, oder nach Vorstellungsweise ausgebrückt, wozu die Reigung um so größer ist, — was aber die barin eingehüllte Wahrheit um so eher sich gefallen laffen fann, ohne ihren wesentlichen Inhalt und ben Kern ihrer Bedeutung einzubugen, - je mehr die Sprachbezeichnungen felbst, beren sich ber Begriff auch bafur bebienen muß, ursprünglich auf dem Uebergange vom Vorstellen in's Denken sich gebildet haben, und der philosophische Sprachgebrauch überhaupt ja oft genug aus bem Elemente bes in's Vorstellen fich zurückübersetzen= ben Denkens schöpfen muß. Beispiele von biefer Bertauschung ober von biesem Herabsinken in's Borstellen werden sich fast an allen eigenschaftlichen Bestimmungen Gottes, wie sie bis jest gefaßt worden find, nachweisen laffen, ohne daß von Seite ber spekulativen Theologie behauptet werden durfte, daß ihr eigent= licher Gehalt barum verloren gegangen, ober bie wesentliche Wahrheit berselben bem Geiste baburch entfrembet worden ware.

Je strenger wir nun barauf bestehen muffen, im Denken die einzige Form bes Bewußtseins zu sehen, welche bas Unendliche überhaupt, und so auch bas ewige Wesen Gottes ber Wahrheit nach zu erkennen, damit fich felbst und seinen Gegenstand über bas Vorstellbare zu erheben vermag: besto mehr scheint, nach einer naturlichen, boch feinesweges bisher anerkannten Rousequeng, auch der Glaube in sein eigenthumliches Recht wie bereingesetzt zu werben, und zwar zu seiner alten und ursprunglichen Bedeutung, als das unmittelbare und für fich felbst ungerechtfertigt Furwahrhalten bes an fich "Unbegreiflichen" ober eigentlicher besjenigen, was sich ber Borftell= barkeit entzieht. Ja indem wir die Rechte des Denkens an jene großen Gegenstände in ihrer vollen Ausschließlichkeit geltend machen, scheinen wir von selbst bazu gebrängt zu werben, auch bem Glauben baffelbe Gebiet in ungeschmalertem Zugleichbefite zu überantworten: ein Berhältniß, wodurch beide fich nicht nur außerlich ausgleichen und an einander abgränzen, ober wo

dem Glauben ein befonderer, für das Denken unzugänglicher Gehalt vorbehalten bliebe, — nach der unklaren, grundverderblichen Weise, wie jest einige spekuslative Theologen ihren Standpunkt zwischen Glauben und Wissen, und ihren Inhalt aus dem Glauben und Wissen, als Mischlingsprodukt von beiden, nehmen wollen, — oder wo er, als sogenannter Bernunktglaube, als Ahnung u. s. w., wie man ihn auch in seinem Berhältniß zum Denken sasse, immer doch im Gegen satze zu ihm steht, mithin auch einen Angrissoder eine Erschütterung von ihm zu befahren hat; — sondern wo beide, durchaus Sines Inhalts und ihren Gemeinbests sich verbürgend, mit vollem Bewustsein ihrer gleichen Rechte in einander stehen. — Wir bestimmen das Verhältniß kürzlich noch näher.

Dasjenige namlich, was für das nichtspekulative Erkennen,
— welchem mithin das Anschauen und vorstelleude Denken
die einzigen Weisen des Bewußtseins von der Wahrheit und
vom Wirklichen sind, — eben deßhalb schlechthin unauschaubar
und unvorstellbar bleiben muß, was gerade das nur durch reines
Denken zu Begreisende, aber darin wirklich Begreisliche ist, — dies
kann für jene Stufe des Bewußtseins, für welche es doch nicht
minder wahr und wirklich zu sein verdient, allein in der Ges
stalt eines unmittelbaren, die Vorstellung davon abhals
tenden Fürwahrhaltens, des Gläubens, vorhanden sein.
Das nur zu Denkende kann eben deßhalb in anderem Sinne
— für die der Spekulation unsähigen Zustände des Bewußts
seins — nur das Geglaubte sein.

Die theoretischen Wahrheiten der Religion sind jedoch von dieser Art, weil sie im ewigen Wesen Gottes ihren letten Grund haben: sie sind unvorstellbar, d.h. nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche "unbegreislich". Alles kommt jedoch darauf an, überhaupt von ihnen überzeugt, ihrer gewiß zu sein: das Vorstellen und vorstellende Denken zerstört oder gefährdet aber diese Gewisheit; deshalb ist diesem halben, fluktuirenden, mit Vorstellungen sich durchmischenden Denken gegenüber der Glaub e

Beitfdr. f. Philof. u. fpef. Theol. Reue Folge. II.

To be to the

in seiner ursprünglichen Bedeutung, als die Zuversicht zum "Unbegreislichen" (wie man — von dorther mit Recht — es genannt hat), als das volle, gemüthsträstige Bertrauen zu dem, was, wenn nicht begreislich, doch ahnungsweise ihm wahr ist, unendlich höher zu stellen; denn dieser Glaube giebt dem Bewußtsein die innere Einheit und Gediegenheit zurück, und das (wahre) Denken schließt ihn nicht aus oder ist ihm entgegengessetz, sondern es bekräftigt ihn in seiner Geistesart, indem es zugleich ihn sich selber erklärt.

Und bied zwar auf doppelte Weise oder nach zwei Seisten hin.

Buvorderst erfennt die Spefulation, und hat zu begrunden, bag ber Glaube die einzige Weise bes Bewußtseins sei, in ber die simulich = unspekulative, unwillkührlich an die Formen bes Endlichen gefettete Erfenntuiß die Wahrheiten der Religion befigen fann, ohne boch der Tiefe und Eigentlichkeit berfelben verlustig zu gehen; und auf ben Befit, auf bie Gewißheit ber= felben, kommt es vor allen Dingen an. In diesem Sinne erweist die Spekulation die Rechte bes Glaubens. Denn von Gottes Allwissenheit oder wirksamer Allgegenwart, von feinen geistig mendlichen Gigenschaften, Schlechthin uberzeugt zu fein, die Pistis baran zu haben, - trot ben Instanzen bes finnlidjen Berftanbes bagegen, - fei bies nun in Geftalt bes Glaubens oder des Denkens, ist die erste Bedingung, das hochste geistige But, beffen Reiner entbehren foll, bas aber fur Rei= nen in der Korm bes sinnlichen Berstandes, für Viele beghalb nur in der Form bes Glaubens genoffen werden fann. falsch ist bie Einrede, welche eine befannte Denkweise hier in Bereitschaft hat, daß bie ewigen Wahrheiten eben nur für bas Denfen mahr find, gleichfalls wenn fie allein durch Denten, als Erzeugniß besselben, gewonnen werden konnten, und nicht an sich selbst eine Wahrheit und Objektivitat befäßen, bie, in's Bewußtsein und Gemuth aufgenommen, die gangliche Umschaffung beffelben zu bewirfen vermochten. Defmegen ift bas spekulative Denken auch bem Glauben gegenüber nicht bas

Vornehmere, — wie eine stillschweigende Uebereinkommniß der Philosophie sich dies vorbehalt — das sich allein rühmen dürfte der Sprache der Götter gegen die der übertägigen Menschen; sondern der Glaube wurzelt in derselben Welt des Ewigen, wahrhaft Seienden, und er hat noch den nicht gemeinen Borzug vor dem Denken, daß er, überall ganz und individuell, alle Zusstände des Geistes zu begleiten und zu durchdringen vermag, und so allein ihm Gesinnung werden kann, was die Befriedisgung des theoretischen Triebes allein nimmermehr vermöchte.

Und dies ist die andere Seite ber Frage. Der Denker, welcher nur in bem Mage ber rechte und grundliche zu fein vermag, als er ber ganze Mensch ist, und, gleich bem Dichter, bie Fulle ber gesammten Menschheit in sich zum Bewußtsein erhebt, fann felber nicht stehen bleiben bei jener bloß folgeriche tigen Konsequenz einer Theorie, die, wie ein jeder gelungener Syllogismus, nur bas Resultat haben konnte, bag man, ohne weitere Theilnahme ber übrigen Gemuthsfrafte bes Menschen, Richts bawider haben, feine Ginwendungen bagegen machen fann: und dies hat gerade die nuchterne Hohlheit so vieler jungern Spekulanten erzeugt, welche bie gewaltigsten und finn= bewegenosten Wahrheiten in so leichter Behaglichkeit handhaben und so vertraulich mit ihnen umgehen, als waren es die Ge= wohnlichkeiten ber Tageslitteratur. Auch ben Denker muß bie Buverficht ergreifen zu bem Inhalte feiner theoretischen Evi= benz, sie muß ihm lebendig und gegenwartig werden, b. h. eine geglaubte fein, ba fie, sobald er fie zu einer vorstellbaren machen wollte, nicht minder auch ihm entschwinden ober sich verdunkeln mußte. Und so zählt er sich selbst, mit dem vollkom= , menften Bewußtsein und mit Rechenschaft von feinen Grunden, fo= fern er vorstellendes, nicht bloß spekulatives Bewußtsein ift, und als Totalbewußtsein ist er nothwendig und vor allen Din= gen jenes, - nicht minder ben Glaubenden bei, indem er weiß, daß nach Weise bes Vorstellens bem Absoluten und Ewigen nicht beizukommen ift. Dennoch sucht man bas Wirkliche un= willtuhrlich auch vorstellend sich zu vergegenwärtigen und besitzt

es eigentlich nur so als gegenwärtiges und gewisses: und so ist jener Conflikt, so lange die entgegengesetzte Natur dieser Bestimmungen nicht aufgedeckt ist, was gleichfalls nur die Phislosphie vermag, durchaus unvermeidlich.

So sicher und ganz unabweislich daher durch spekulatives Denken das ewige Wesen Gottes erkannt wird, so gewiß die Idee desselben gedacht werden kann und muß; so ist sie doch, widerstrebend jeder Vorstellbarkeit, auch sür den, der sie so eben gedacht hat, weil nicht im Vorstellen, nur im Glauben vollsständig da, d.h. er bedarf des Vorsatzellen, seiner festen Ueberzeugung von ihr, — trotz der Unmöglichkeit, sie bestimmt oder vergegenwärtigend sich nahe zu bringen, — wirklich getreu zu bleiben.

Aber dies Berhältniß, und, wenn man will, der damit zussammenhangende durchaus geforderte Glaube an die Realität des dennoch Unvorstellbaren, gilt keinesweges nur in Bezug auf Gott, oder muß bloß für diese Sphäre der Erkenntnisse zugesgeben werden: — ein bisher allgemeines Borurtheil, welches nicht wenig dazu beigetragen hat, die "Rechte des Glaubens" theils einzuengen, theils einer beschränkten und vorurtheilsvollen Ausschließlichkeit verdächtig zu halten. Denn überhaupt ist das Borstellen und die Borstellbarkeit, wie schon gezeigt, nach ihrer ganzen psychologischen Genesis schlechthin gebunden an die Beschingungen des innern und äussern Sinnes, welche in durchaus feste Schranken der Perceptivität eingeschlossen sind. Alles Borsgestellte und Vorstellungsfähige ist nur reproducirt oder umgesstaltet Angeschautes: — dies können wir aus der Erkenntnißstheorie als erwiesen voraussesen.

Wo also die Anschauung ausgeht, — wie nicht bloß im gedankenmäßig Unendlichen, sondern auch in der sinnlischen Unendlichkeit, bei den Begriffen des sinnlich Größten und sinnlich Kleinsten: — da geht uns auch die Vorstellung aus, wie wir richtig sagen. So ist uns die Unermeßbarkeit des Raumes, der Zeit, der Weltausdehnung ebenso theoretisch gewiß, als unsern Bewußtsein durchaus unvorstellbar: wir können

sie nur denken. Dem aber, welcher sich von ihren Gründen nicht zu überzeugen vermöchte, ist, auch in Bezug auf diese Gezgenstände, nur ein Glaube anzumuthen, welcher der Borstells barkeit widerspricht. Aber da wir jene Bestimmungen schlechzterdings denken müssen, so ist der Glaube an ihre Realität zufolge ihres Denkens, und trotz ihrer "Unbegreislichkeit", zusgleich die höchste Gewißheit.

Nicht anders verhalt es sich, wenn wir, nach ber entgegengesetzten Richtung bieses sinnlich Unendlichen, zum unendlich Kleinsten uns hinwenden: auch hier hort an einem bestimmten Punkte die Vorstellbarkeit von raumlichen Unterschieden auf, des ren Realitat wir boch anzunehmen genothigt find. In ben fleinsten mitrostopischen Thieren mussen wir eine vollständig ausge= bildete Organisation annehmen, und es ist gewiß, daß hierin noch keinesweges die Granze ber organisirten Materie anzunehmen ist, daß biese vielmehr nicht nur in's Unendlichkleinste theilbar, sondern wirklich getheilt gedacht werden muß. biese Schluffe haben unwiderstehliche Gewißheit; bennoch vorstel= len konnen wir nicht, was sie behaupten; sie werben und in Bezug auf ihre Vorstellbarkeit "Glauben sartifel", gegen welche nicht weniger die seltsamsten, vom vorstellenden Denken erregten Zweifel entstehen mußten, wenn nicht bie Pramisser selbst, in ihrer empirischen Gegebenheit, allem Abläugnen Trot boten, und wir so vom Palpabeln und Anschanbaren allmählich in das Gebiet des nicht mehr Anschaulichen hinübergezogen würden.

Natürlich kann dieser Begriff des sinnlich Unendlichen hier nicht weiter ausgeführt werden: er sollte nur zur erläuternden Parallele dienen, daß hier ein Glaube an das "Unbegreifsliche" (Unvollstellbare) eben so unvermeidlich sei, wie bei den Begriffen und Bestimmungen, die das geistig Unendliche betrefsen, daß also die Protestationen gegen das "Unbegreisliche" in seiner gemein sinnlichen Bedeutung völlig widersinnig sind und auf einen Grundmißverstand beruhen. Umgekehrt muß ausgesproschen werden, daß alles wahrhaft Reale, der Grund und Kern

felbst der sinnlichen Erscheinungen, un begreiflich sei, b. h. im hintergrunde der Unvorstellbarkeit liege.

Dies bie Gine Seite ber gangen Frage, nach welcher wir auf ber abfoluten Begreiflichkeit ber 3 b ec Gottes, aber ebenfo auf ihrer Unvorstellbarkeit, bestehen muffen. Jeboch bem (,,abaquat" begreifenden) Denken ber Ibee Gottes steht gegenüber ein reales Erfennen Gottes, junachst wenigstens ber Forberung nach. Wie indeß nur ein metaphysisches Denken ber Idee Gottes, keinesweges ein Anschauen ober Vorstellen besselben zugestanben worden ift; ebenfo wenig fann Gott nach feiner unendlichen, in fidy verborgenen Realitat burch folches Denken erfanntin seinem positiven Besen begriffen, viel weniger in bieser Innerlichkeit erschöpft, auserkannt werben. Rothwendig zu benfen ist er, als absolut benkendes und wollendes Wesen; was aber Inhalt feines unendlichen Denfens und Wollens ift, bas fann schlechthin nicht metaphysisch, aus seiner Ibee, sondern nur mittelbar, und zwar in burchaus bestimmtem und eigentli= chem Ginne nur burch ihn felbst, auf erfahrungemaßige Weise, erfannt werden.

Hiermit eröffnet sich eine neue Reihe von Verhältnissen bes Gotterkesinens zum Erkannten, und auch hier sind sehr wessentliche Stufen und Momente zu unterscheiden. Zuzugeben ist jedoch sogleich, daß, wenn wir in dieser Hinsicht dem bestannten Satze völlig beitreten: Gott könne nur durch Gott erskannt werden; — diese Fundamentalwahrheit nicht weniger Geltung habe in Bezug auf das Denken der Ide e Gottes. Dies hat sich schon gezeigt in den philosophischen Disciplinen, welche wir hier voraussetzen dursen. Die Entwickelung des Denkens ist nur das Bewustwerden der Idee des Absoluten; und nur badurch, indem der meuschliche Geist überhaupt der benkende ist, das Denken zu seinem Begriffe und seiner Bestimmung gehört, hat er die Fähigkeit auch des Denkens Gottes.

Selbst von dieser allgemeinsten Erkenntnisweise (in biesem Busammenhange der ersten) ist zu sagen: daß auch in ihr Gott nur durch Gott erkannt wird vom menschlichen Geiste, weil er nur burch und in Gott ber benkende ist. Darin ist jedoch bas Berhaltniß des Menschen zu Gott des allerallgemeinste und vers mitteltste, zugleich bas freieste; aber es ift auch am Spateften eingetreten. Rur auf ber welthistorischen Basis eines Bewußts seins vom Göttlichen in ben Religionen hat bas Denken jenen Inhalt sich aneignen konnen: es bedurfte des Wortes und der Borstellung bes Göttlichen, als einer Gegebenheit, um, wie in allen Denkprocessen — (benn auch im Denken wurde aus Nichts nur Nichts werden fonnen), - erst am Gegebenen die Nothwendigkeit und Unwiderstehlichkeit seines Inhalts herauszuläutern. Wie aber noch in weit speciellerer Beziehung gufagen sei, daß die Idee ber Ginheit Gottes, ehe benn bas Denken fie gefunden, und so bag es fie (relativ unabhangig) wiederfinden konnte, in gang anderer und ursprünglicher Weise nur durch eigentliche Offenbarung in's Bewußtsein des Menschengeschlechts getreten sei, und baß erft hierin ber lette Ring des abschließenden Berständnisses über alle diese Berhältnisse liegen tonne, bies wird eine fpatere Bemerfung zeigen.

Jenem Denken haben wir nun in jeder seiner Weisen und Neusserungen ein positives Erkennen Gottes durch eigene Vermittelung gegenüberzustellen. Zuvörderst liegt es überhaupt im Begriffe substantieller Persönlichkeit ein in sich Verborgenes zu sein, und nur soweit sie will, in dem sich kund zu thun, was sie an sich ist. Jeder Geist, ja jede organische Lebendigkeit ist ein Unzugängliches, Verschlossenes; nur durch es selbst ist ihm beizukommen. Ist nun jeder Geist dem andern ein Geheimniß, ein Unergründliches und Unberechenbares: so kann auch Gottes Geist positiv nicht an sich selbst, sondern nur durch und in seiner Offenbarung erkannt werden. Es ist abermals ein Erkennen Gottes durch Gott, aber in einer durch Spekulation vermittelten empirischen Weise. Indem wir in der natürlichen und geistigen Schöpfung der Dinge ganz eigentlich . . .

mit Gottes Gedanken und Entschlussen verkehren, sie nachzu= denken haben in ihrem Zusammenhange und immanenten Zwecke, was das gedankenmäßige, ideelle Element in ihnen, zugleich bas Wert spekulativer Thatigkeit für und ist, - find wir boch einer gang empirischen Wirklichkeit, und ben auffern Grangen und innern Erkenntniß = Bedingungen , die eine folche uns auferlegt, zugewiesen. Gottes Geist und Wille (sein Inneres) ist der Wirklichkeit und Wirkung nach barum nicht ein verschlossenes ober unoffenbart; beibe find gang gegenwartig im Universum, und unfer Erkennen ficht mitten in ihnen, wie bas Licht im Lichte. Aber ebenso wenig ist dem Principe nach ausge= schlossen die Möglichkeit einer Steigerung ober Bertiefung feis nes fich offenbarenden Willens zur Welt und in Die Welt, furz ein (relatives) Nochnichtoffenbartsein. Es fann hierüber ans dem bloßen Denkbegriffe Gottes (aprioristisch) überhaupt Nichts entschieden werden, — wiewohl die spekulativen Anfichten, benen wir hier besonders entgegentreten, immer zu der Alternative hindrangen: entweder ein abfolutes Offenbartsein Gottes zu behaupten, ober ben Borwurf einer nicht offenbaren, abstraften Jenseitigkeit Gottes im Munde gu fuhren: - fon= bern es ist bies eine gang andere, in die Weltbetrachtung und beren teleologische Steigerungen hineinfallende, realphilosophis sche Untersuchung ober Probabilitat.

Bon der größten Wichtigkeit ist es jedoch, schon in dem rein spekulativen Gottesbegriffe für diese Auffassung die Grundslage gegeben zu sehen. Denn dieser Begriff einer relativen Versborgenheit der göttlichen Rathschlüsse, eines Geheimnisses in Gott ist schlechthin wesentlich zum Begriffe Gottes, als lebens dig er Personlichkeit; anders ist die Person Gottes nur die pantheistische "Maske" der zum Selbstbewußtsein im Menschen aufgährenden Weltkräfte. Dann ist überhaupt nirgends ein Geheim niß, ein Ziel der Welt vorhanden, welches allein in der Tiese eines schöpferischen Geistes aufbewahrt zu deuten ist.

Dieser Begriff der Verborgenheit des gottlichen Wesens, Ansich, wie er gerade in der geistigsten Form des Heidenthums

in der Religion der Hellenen, am Bestimmtesten ausgesprochen ist, welche recht gut mußte, wie bie Gottheit nur burch eigenes Sichaussern und hingeben dem Menschen bekannt werden konne, und in den altern Gottermachten baber gerade diese Verborgen= heit auerkannte, welche, hinterhaltig und mit versteckten Rath= schlägen (Koovos ayzulountns), unerwartet hervorbricht, oder als unentflichbare aloa. Jeden erreicht, vor Allem das Ausgezeichnete und Hervorragende gleichmachend (ber gottliche Zorneifer, poovos) \*), - biefer Begriff der gottlichen Berborgenheit fann auch in der wahren Theologie nicht aufgegeben werden: er bildet die Voraussetzung und den lebendigen Hintergrund zum Begriffe ber freien Schopfung und Offenbarung, überhaupt bann ber geistig perfonlichen Gigenschaften ber Gnabe und Liebe, welche in jenem Dunkel in Gott nichts Schreckenbes übrig las= Er ist vielmehr bestimmt, in der rechten theologischen Gin= ficht an die Stelle ber für fich nur einseitigen, aber feinesweges falschen Vorstellung eines Fatums, eines unergründlichen Schicksals zu treten, wiewohl er anderntheils ber birekteste Wegensatz und die Aufhebung biefes Begriffes ist; denn die gott= liche Innerlichkeit und ihr Geheimnisvolles ist ebenso unabtrennlich von der Gewißheit seiner Offenbarung, wie diese es eben darum nicht mehr als die dustere, unaufgehellte Nacht eines nicht zu ergrundenden Fatums uns übrig läßt, sondern als die immer sich steigernde (ihn "verherrlichende") Bewährung der Treue Gottes gegen seine Schopfung; weghalb bie altern und tiefer benkenden, weil frommeren Theologen mit Recht die "Herrlich= feit" (δόξα) Gottes als ben (immanenten, stets sich erfüllenben)

<sup>\*)</sup> Bielleicht läßt sich der merkwürdige Hesiodeische Mythus von der Entstehung der Opfergebräuche damit in Berbindung bringen, wo jener Gedanke sich bis zur Vorstellung eines gegenseitig sich versuchenden lleberlistens der menschlichen und der göttlichen Geisstesinnerlichkeit gesteigert hat, gerade darum weil die Götter nicht mehr Naturmächte, Elementarisches, sondern Persönlichkeisten geworden waren.

Endzweck der Schöpfung bezeichnet haben. Hier gilt das her im universalsten zugleich und eigentlichsten Sinne das Wort, daß, wenn die sich erfüllende Zukunft des göttlichen Weltplanes dem Glaubenden, wie dem Erkennenden, eine sichere und unwisterstehliche ist, — denn sie wirkt schon ewig und allgegenwärstig in allen Weltzuständen sich aus, — dennoch die "Stunde", den Gipfel der letzten Weltvollendung, "der Bater sich vorsbehalten hat".

## Ergebnisse organischer Entwickelung im Gebiete der Philosophie.

Von

Dr. Karl Weinholt \*)
in Rostock.

Die Weise und den Gang organischer Entwickelung ergab die Naturforschung unserer Zeit \*\*). Beobachtung der Entwickes lung der Organismen, Vergleichung der organischen Erscheinuns gen und Induction ihrer Ergebnisse verschaffte ein Bild orsganischer Entwickelung überhaupt, das dem Naturforscher als Leitfaden dienen und auch dem Philosophen für sein Gebiet bes deutsam erscheinen konnte. Dieser jedoch mußte das Bild geistig

<sup>\*)</sup> Verfasser der "Erfahrungslogif" (Rostock 1834), und eines so eben erschienenen Werkes: "Die Wissenschaftswege unserer Zeit. Erste Abtheilung: der alte Weg und die Wissens. Mittel" (Rostock 1840). In Bezug auf lettere Schrift und ihr Verhältniß zu gegenwärtigem Aussahe wird bemerkt, daß dieser vor jener geschrieben ist und sich schon seit einiger Zeit in unsern händen besindet. Die Nedaktion.

<sup>\*\*)</sup> Spuren organischer Entwickelung finden wir freilich schon früscher. Auch könnte gesagt werden, daß die Naturforscher hier nicht die ersten gewesen seien, sondern die Philosophen. Denn wir sinden bedeutende Natursorscher, welche als zu dieser Nichtung gehörend gesetzt werden, ja dies wohl selbst thun und es theils im Allgemeinen, theils in einzelnen Beziehungen auch können; die aber doch Säße neuerer nicht eigentlich auf organische Entwickelung gerichteter Philosophen zur Hülse nehmen oder als allgemeine Grundlage ihrer Darstellungen brauchen. Und Kant gab schon früher in seiner Kritik der Urtheilskraft (2. B. S. 291—98) ein tressliches Bild organischer Entwickelung, das jene nicht, vielzleicht aber andre benutzten. Doch diesem Bilde und den früzheren Spuren sehlte die stusige Darstellung neuerer Natursorzscher, wenngleich auch sie bedeutende Mängel zeigen. Davon in einer andern Schrift mehr.

erheben, sein Verhältniß zu Gesühlen und Begriffen durch entsprechende Entwickelung derselben bestimmen, um einen klasen Leitfaden sur sein Gebiet und für die Wissenschaft zu erslangen. Zur Vorstellung gegenseitiger Beziehung und Verwandtsschaft der Weise und des Weges philosophischsorganischer Entwickelung und der naturwissenschaftlichen kann dienen die Unsgabe des Grundzuges der natürlichen.

Der Weg der ursprünglichen erganischen Entwickelung in der Natur ist vorgezeichnet durch eine von Innen nach Außen gehende Kraft. — Die Sprossen-Entwickelung, als unselbststänsdiger Hervorwuchs, kann hier zurückgesetzt, und dagegen die Eisentwickelung hervorgehoben werde. Demnach hier nur von der letzten oder der, die ihr entspricht und durch die Entstehung der Wirbelthiere am Vesten in ihrer natürlichen Ursprünglichkeit vergegenwärtigt wird. — Form, Stufen und Folge der Entswickelung sind im Allgemeinen diese:

- 1) Die Organismen entwickeln sich aus einem Keim des Saamens oder Eies in Wechselwirkung mit den übrigen Safsten bes Eies.
- 2) Der Keim ernährt, erweitert und gestaltet sich durch einen andern Stoff, der, wenn auch verschieden, in allgemeiner Beziehung doch als verwandt angenommen werden kann, und der durch den Keim-Stoff angeeignet, oder überwunden und besherrscht wird.
- 3) Die dem Keim entsprossene Form eignet sich andre Formen an, erhalt sie und bildet mit ihnen andre und ganze Gestalt, oder verändert und verwendet sie zur Erweiterung und Erhaltung der erlangten eignen Gestalt, entsprechend der Grundsullage des Organismus \*). Das Leizte zeigt sich vornehmlich, wenn die Grundgestalt im Allgemeinen abgeschlossen und an's

<sup>\*)</sup> Bergl. Treviranus Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens 1. B. S. 66. 76. 79. 88. u. 189.; v. Baer über Ent-wickelungsgeschichte der Thiere 1. Th. S. 16. — Mehr über die Methode der Natur und Naturwissenschaft zu sagen behalte ich mir vor. Bergleiche meine Logik S. 108.

Licht getreten ist, und die Ernährung und Erweiterung durch äußere Stoffe oder erscheinende Gestalten geschieht — was entswickelter und bedeutsamer im Thierreich, als im Pflanzenreich ist. Der Lebens-Trieb tritt an die Stelle des Lebens-Keimes, der das ihm Neußere und Brauchbare aufnimmt, verwandelt, sich dadurch erweitert oder seine Gestaltung besondert und erhält; aber auch die Grundlage des Schutzes gegen Feindliches oder Schädliches ist.

Wenn gleich dieser Lebens-Trieb Grund alles gesonderten Daseins und seiner Erscheinung ist, so tritt er boch erst an sehr entwickelten Organismen als klares Bewußtsein gesonderten Da= seins hervor, und zwar um so mehr, je mehr sie die Anlage zur Gelbsistandigkeit in sich haben. Auch auf den hohen Stufen des Thierreichs ist dies Bewußtsein noch sehr mit dem Dr= ganismus, seinem Justinkt und ber Befriedigung ber sinnlichen Arten = Begierde verbunden und durch sie zu sehr beschränkt, als baß es zu berjenigen Allgemeinheit, Selbstständigkeit ober Freis heit gelangen konnte, welche es im Gebiete bes Menschen er= reicht. Der Mensch erlangt bies nur langsam burch vielfache Vermittelungen und Uebergange, indem er nicht die organische ober instinctige Grundbestimmung und Begranzung bes Thiers hat, damit aber die Aulage zu größerer Freiheit und Herrschaft befitt. Die allgemeinen Stufen ber Entwickelung beffelben find folgende:

1. Schon im Kinde erhebt sich das Personen-Bewußtsein in Beziehung auf Dinge oder Geschöpfe und andre Personen so bedeutend, daß es dasselbe nicht nur durch Gliedbewegungen kund giebt, sondern auch durch ein Wort, das ganz eigenthümslich es als ein gesondertes, selbstständiges Wesen, und sein hiersauf sich beziehendes Bewußtsein als Verbindungs = und Allgemeinheits = Punkt seiner Aeußerungen und seines Daseins vorsstellt. Dies Ich muß nun nicht bloß sinnliche Gegenstände zu nächster Erheiterung und Erhaltung erstreben und erlangen, ober überwinden, sich aneignen, sondern auch solche, welche wir geistige zu nennen pflegen.

- 2. Das Kind entwickelt sein Personen Bewußtsein, im Gegensatz und Verhältniß zu andrem Bewußtsein, durch Denken und Thun. Durch Denken vornehmlich entwickelt es sein Gestühl, sowohl das seiner Person, als das äußerer Gegenstände, somit sein Einsehen und Verstehen, und gelaugt so zu einer Kraft, welche Verst and heißt. Sie ist nur eine Folge der Entwickelung und Verallgemeinerung des Denkens und Fühlens, und ursprünglich keine andere Spur von ihr vorhanden, als die unentwickelt in der früheren allgemeinen Grundlage der Entswickelung und Vildung enthalten ist. Vgl. meine Logik S. 21.
- 3. Durch Entgegensetzung Andrer im Handeln und Densten wird das Kind zur Nothwendigkeit des Nachgebens und Gewährens, dann durch Uebung desselben und durch entspreschende Lehre zur Kraft sittlichen Handelns und ihr gemäßen Denkens und Wollens geführt: nämlich zur Vern un ft. Bgl. meine Logik §. 26—28.

Bu biefer Stufen-Bestimmung mogen nachfolgende Bemer-Die erste Stufe bes sich abscheibenben fungen bienlich sein. Selbst-Gefühls oder Personen = Bewußtseins tritt erst hervor, wenn ber Organismus schon bebeutend entwickelt und erstarft, Die Sinne geubt, und vielfache Gefühls = und Begriffs = Ent= wickelung geschehen ift. Und nur in Beziehung hierauf vermag sich das Berstandes = Bewußtsein auf dem Grunde des Gelbst= Bewußtseins zu entwickeln. Bloßes Nachsprechen des Wortes Ich gewährt nicht die Ueberzeugung bes Vorhandenseins ber eigenthumlichen Ich = Entwickelung und Erscheinung. betrifft das Gefühl des Einsehens oder Wissens und die Weise seines Ausbrucks. Dies Gefühl und bie ihm entsprechende Kraft wird, nachst der angegebenen Bermittelung, durch Uebung im geson= derten Sich=Vorstellen und im allmählig mehr und mehr vom Dr= ganischen, Sinnlichen, ober von nachster Beziehung auf die niedrige Erhaltung und Befriedigung fich sondernden Denfen hervorgebracht, und burch Erwerbung abgezogener allgemeiner Borstellungen und Begriffe, die, wie Grund und Folge, Urfache und Wirkung u. a., nicht bas Simliche felbst, ober nicht bas Bewußtsein felbst

vorstellen; wenn gleich biese Berhaltniß=Begriffe nicht als Be= fonderte fur fich, sondern in Berbindung mit andern Statt fin= ben. Bur Entwickelung Dieser Stufe gehort inebesondere, daß bas Kind Dinge ober Geschöpfe auch ohne Anschauung und finnliche Hinweisung benennen und richtiger, als in sinnlicher Um= gebung und Beziehung unterscheiben fonne. Bur volligen und anhaltenden Absonderung von der Anschauung und simlichen Beziehung jedoch ift eine bedeutendere Entwickelung nothig. -Wie bas Bewußtsein bes Ich und bas bes Berstandes eine Folge ber Entwickelung und ein wesentlicher Abschluß berselben ift, fo auch bas Bernunft-Bewuftfein ober bas Wiffen, Wol= len und Konnen bes Sittlichen in ideeller Allgemeinheit. feiner ersten und nicht selten weit spateren Erscheinung ist bies jeboch eben so wenig vollig allgemein gefaßt, gesondert und demnach benannt, noch weniger (und von ben Meisten nie) nach Begriff und Zweck flar bestimmt, fondern in ber Weise, welche entspricht bem Ausbruck: ich thue ober will bas, als richtig, gut u. f. w., wie in Betreff bes Berftanbes: ich bente, weiß, fann bas -; nicht: ich habe Berstand, Bernunft u. a. Wir bur= fen jedoch bei dieser Stufen-Bestimmung nicht nubeachtet lasfen, daß eine strenge Sonderung und Unterscheidung nur im Allgemeinen und für wissenschaftliche Zwede geschehen fann, weil in personlicher Entwickelung und Erscheinung mannichfal= tige Beziehung, Schattirung und Karbung ift, und überhaupt die Uebergange allmählig, die gegenseitigen Erregungen und Unspielungen mannichfaltig find. Diese lebendige Beziehung barf überhaupt bei organisch=geistigen Bestimmungen nicht unberücks sichtigt bleiben; insbesondre: baß bas Kuhlen bas lebendige Band bes Organischen im engern Ginn und bes Geistigen, ober bes Sinnlichen, Berständigen und Bernunftigen, bes Den= fens, Begehrens und Wollens ausmacht, und baß nach bem Bor= walten ober der vorherrschenden Thatigkeit des Einen ober Andern die Erscheinung und die sie hervorbringende Kraft bestimmt und benannt werden fann. Und vornehmlich muß bies beachtet werden, wenn die angegebenen hauptstufen entwickelt

find. Rady bem Hervorgang ber Vernunftstufe kann ber Standpunkt des Kindes abgeschlossen und der Mensch als ein im All= gemeinen entwickelter gesetzt werden, indem er bann erft bie Grundbedingungen feiner Selbstständigkeit und die zu möglichst freier Entwickelung, Bilbung und Lebens-Erscheinung nothigen Erfordernisse erlangt hat. Das Bernunftige muß die Grunds lage der folgenden Lebens-Richtungen und Bestrebungen fein, wenn gleich dasselbe in ihnen oft wenig ober gar nicht hervortritt, und Manches ihm entgegengesett zu sein scheint. Deshalb kann aber auch von hier an erst Beurtheilung und Zurechnung gestattet, nur in Rucksicht auf die Bernunft die Handlung bes Menschen geschätzt und die jener entgegengesetzte unvernünftig genannt werden. Um Besten geschieht bies einerseits nach bem Wiffen bes verninftigen Zwecks und feiner Vermittelungs-Weise, andrerseits nach Berucksichtigung bes Bildungs-Standpunfts, der Gesundheit und Lage der handelnden Person selbst.

In Rucksicht auf die erste, zur Hervorbringung gesonderter Gestalt geschehende, organische Entwickelung fann hier noch bemerkt werden, daß die ersten dazu nothigen Formen und Stoffe in andre verschwinden oder mit ihnen vereint werden, daß sie nicht so eigenthumlich hervortreten konnen, wie die er= sten organischen Verrichtungen bes gebornen Geschöpfes, insbesondre bes Kindes — die im ganzen Leben Grundbedingung der Erhaltung des Organismus find -, noch fo wesentlich unterscheidbar und fraftig sich fund geben, wie die vorgestellten Gestalten bes Bewußtseins. Je tiefer und hoher bie Entwicke lung ift, besto mehr Klarheit und Genauigkeit gewährt ihr Inhalt, sowohl in hinsicht auf Wirkungs-Fahigkeit, als auf Erfassung ober Verständniß, zu welchem letzten jedoch die erforderliche Borbildung vorausgesetzt werden muß. Gine Gestalt bes Bewußtseins und die ihr eigene Kraft kann jedoch so vorwaltend entwickelt werden, daß die andre barunter leidet oder wenigstens sehr verdunkelt wird, ja so fehr, baß ber ganze Organismus leidet. Und hierin erscheint auch bas niedrige organische Leben,

wenn es gleich das hohere heben oder von ihm bedrückt werden fann, von bem hoheren geistigen Leben verschieden, inbem name, lich jenes nicht so einseitig gerichtet und entwickelt werden kann, wie das lette, und bei einer ahnlichen Richtung leichter erfrantt, ober das geistige Leben bedrückt. Dies Vorwalten ober einseis tige Entwickeln betrifft vornehmlich bas Gebiet bes sinnlichen Begehrens und Wiffens, ober bie niedrige Stufe bes Bewußtseins und ben Berftand; aber auch bas Berninftige, fofern. es - wie bei den meisten Menschen - nur oberflächlich in überwiegender Weise des Fühlens und Nachthuns, oder mehr in ber Richtung auf Wiffen, gebildet wird. In letter Begies hung nabert sich die geistige Richtung ber einseitigen bes Bers standes; aber im Allgemeinen vernünftig gehoben, somit nicht ohne Ruckficht auf die Erfordernisse bes Organismus, wirkt sie eine sich vertiefende und erweiternde Kraft des Geistes, Die sich erhalt, während der Organismus schon naturlich untergeht, und die von seiner Kraft vornehmlich abhängigen geistigen Thatig= feiten schwächer werden. Bur naheren Borstellung ber Entwiffelung der Stufen des Bewußtseins kann folgende Darstellung ber Entwickelung bes Kindes behülflich fein.

Im Beginn seines burch die Geburt gesonderten Daseins verrath das Kind das Gefühl eines unangenehmen Zustandes, welcher, bei erforderlicher Gesundheit, nur durch Eindrücke von außen entstanben sein kann, weil das es zunächst umgebende Aenfere auf bafselbe wirft und es auf eine ihm bisher unbekannte Weise erregt. Dieser Zustand wird aber beendet und in einen angenehmen umgewandelt, welches wir als nothwendige Bedingung bes Lebens=Fortgangs erfennen. Jenes offenbart bas Rind vornehmlich burch Schreien und seine ganze Erscheinungs-Weise, indem sie entsprechend auf uns wirkt und unserer Borstellung des Unangenehmen gemäß ist. Die Verwandlung des Zustan= bes ergiebt mit ber einstweiligen Beendigung bes Schreiens die Bernhigung überhaupt, wenn sie nicht als Folge ber Ermat= tung ober Erschöpfung erscheint. Dann offenbaren überhaupt auch entsprechende Gliedbewegungen, Mienen und Laute bas Beiticht, f. Philof, u. fpet. Theol. Reue Folge, IL.

to be the late of

Borhandensein beider Zustände, übereinstimmend mit denen Erswachsener in ähnlichen oder im Allgemeinen gleichen Verhältenissen, welches der Entwickelungs-Fortgang des Kindes bewährt.

Jene Erregung, Entgegensetzung und Aushebung\*) betrifft zuerst die organischen Verrichtungen des Athmens, der außeren Haut und ihre Folgen; dann die Ernährung und Andres \*\*); später geistige Thätigkeiten, an welchen dies Verhältniß entswickelter und klarer wird. Die ganze Entwickelung des Menschen mit ihrem Inhalt und das darans hervorgehende Ergebsniß der Beschaffenheit des Menschen bewährt nicht nur die vorige Bestimmung, sondern auch, daß das angegebene Verhältniß die allgemeine Grundlage und Form aller solgenden Entwickes lungen ist. Insbesondre daß im gesunden Zustande die ersten Erregungen theils allein, theils vornehmlich durch Aeußeres gesschehen, und daß die Ausscheng, Vereinigung, oder Beseitigung und Abwendung von Innen herans bewirkt wird.

Die dem Lebend-Zustande entsprechende Beruhigung ist zusgleich auch eine Beruhigung des Fühlens, weil beides innig zusammen ist. Diese Beruhigung ist in ihrem Abschluß eine Setzung des Gesühls-Keimes als — in erster Stufe — entswickeltes Gesühl, welches die Erhaltung des dem gegenwärtigen Leben entsprechenden Zustandes in jeder widerwärtigen Erregung austrebt; somit überhaupt der Grund der Erhaltung des Lebens,

a tall of

gensehung, welches zuerst unbewußt durch den Organismus gesichieht. Näber aber die Beseitigung dessen, was als Midriges oder Feindliches erscheint, somit der Entgegensehung selbst, und die Verwendung des dem Organismus Dienlichen zu seiner Erweiterung und Erhaltung. Später betrifft dies auch das Besgreifen, Denken, Begehren und Mollen. Mehr hierüber enthält meine Logik S. 55 u. 56., welche die wissenschaftliche Entwickslung desselben überhaupt angiebt. Bollständig kann jedoch der Begriff des Aussehens nur im Gebiet der Metaphysik erlangt werden.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. m. Logit J. 3. u. f.

seiner Sicherung und Bewährung; benn hieraus entwickelt sich, mit Hulfe anderweiter Vermittelungen, später der Trieb und die Idee \*) der Erhaltung.

Wie aber ber Gefühls-Reim burch außere Gegenstände erregt wurde zur organischen Thatigkeit, so auch bas Gefühl weiter burch die Erregung der Sinne und ihre Wahrnehmun-Alle Eindrucke durch biefe erregen in gleicher Weise, je doch nicht so allgemein und nicht so gestaltlos; weil sie auf ein (Sinned=) Drgan mit besonderer Eigenthumlichkeit und bann durch dieses auf's Gefühl wirken. Das Kühlen besondert sich als Wahrnehmen burch die Thatigkeit ber Sinne, und setzt bas außere und organische Gemeingefühl als ein weniger Bebeuts sames zuruck, so lange als moglich, weil die Sinnes-Eindrucke starfer erregen ober bie Thatigfeit des Fühlens auf einen Punkt giehen, bas Kuhlen felbst erweitern und stärken, und fo burch Abschlusse und Folgen solcher Thatigkeit in Rucksicht auf bas Gemeingefühl und den ganzen Organismus bas Gefühl ber Erhaltung bewähren ober erweitern und starken, und hiernach als Erweiterungs = und Erhaltungs = Mittel überhaupt gefühlt werden. Dies um so mehr, als die wahrgenommenen Dinge als Mittel zur Befriedigung organischer Triebe und ber zur niederen Erhaltung und Erheiterung vornehmlich bienlichen Sinne (Geschmack und Geruch) erkannt werden. Und wie ber erste Rahrungs-Mangel mit ber sich auf ihn beziehenden organischen Bewegung ben Trieb nach Rahrung erzeugte, ber spatet unterschieden als Durst und hunger hervortritt, so erwecken bie Sinne ben hunger nach außeren Dingen, wenn ber bes Magens schon gestillt, oder bas Fur-ihn-Sorgen nicht mehr bie alleinige

<sup>\*)</sup> Die Entstehung der Idee und ihre Entwickelung als Denkform zeigt m. Logik §. 37 u. folg. Sie wird jedoch gewöhnlich nicht in dieser Bestimmung und Klarheit bewußt. Ja sogar die früsberen wissenschaftlichen Darstellungen der Idee ergeben nicht dies Bewußtsein. Kant und Hogel jedoch kommen am Nächsten. Mehr hierüber künftig.

oder herrschende Richtung ist. Auch ohne die lette Beziehung strebt daher das Kind oft schon früh die es befriedigenden oder erregenden Dinge zu erlangen, die widrigen aber von sich zu stoßen oder zu fliehen. Die Kenntniß der Dinge ist demnach ihm sehr wichtig, und diese, zuerst und vornehmlich durch die Sinne geschehend, ist die Summe der Wirkungs-Weisen derselben auf die Sinne und mittelbar auf das innere Gesühl. In dieser Ausfassung und Aneignung entsteht der Begriff, so das im Abschluß des Einwirkens und gestaltenden Fassens \*) in Beziehung auf die Besonderungen des Gemeingefühls einerseits der Begriff, andrerseits das ihm entsprechende Gesühl Statt sindet.

Mit diesem Fühlen und Begreifen ist innig geeinet das Lauten. Schon das erste Schreien, wie das spätere Lallen und Krähen ergiebt dies — in Einheit mit anderen Erscheinungen und ihrer Wirkung auf und. Räher aber die Entwickelung der Sinnes-Thätigkeit und des ersten Sprechens \*\*), wie der Sprache überhaupt. Die Weise des Begriffs-Gesühls ist zugleich die des Sprachgesühls, welche die Organe des letzten erregt zur Erhaltung überhaupt, insbesondre zur Erweiterung, Sicherung, oder Erheiterung und Bewährung. Alle Erscheinungen des Sprechens beziehen sich hierauf. Durch das Wort wird das Gesühl des Begriffs besestigt, vornehmlich mit Hulse des Ohrs. Und — als organische Gehalts-Zeichnung des Begriffs seine Stelle vertretend — ist das Wort dann auch ungelautet theils Grundslage, theils Mittel der Erweiterung und Entwickelung des Begriffens. Im Denken sind die Sprachorgane in steter, kaum

<sup>\*)</sup> Gestalten des Fassen ist das Begreifen, indem nur nach der Eigenthümlichkeit jedes Sinnes und aller zusammen die Fassung der Dinge geschieht, und die Fassung nur nach einem Theile vornehmlich, oder nach einigen, Statt finden, somit die Form oder Gestalt in derselben oberstächlich oder unvollständig und danach verschieden sein kann, zumal die genaue und wesentliche Fassung eine bedeutende Entwickelung voraussetzt.

<sup>\*\*)</sup> Diese Entwickelung erfordert eine gesonderte Darstellung, deren Mittheilung kunftig geschehen soll-

merklicher Erregung, so baß ihnen nur Hauch und Rachbruck jum lautwerben fehlen. Auf niedrigem Bilbungs-Stande und in simlicher Erregung kann bas Lauten bes Wortes haufig nicht unterdrückt werden, weil zu solcher Unterdrückung ober Burücks haltung eine größere Berallgemeinerung bes Denkens und Ruh-Tens, und eine bemgemaße perfonliche Fassungstraft und Bewohnung nothwendig ift. Die angebentete Stellvertretung und stille geistige Lebendigkeit ist am bedeutendsten in den Art= und Gattunge-Bortern, vornehmlich nach ber logischen Entwickes lung ihrer in aufchaulicher und simulicher Beziehung vorgestells ten Begriffe zur Allheit \*), zur Idee und wesentlichen Berhalts niß-Bestimmung; weil hier alle sinnliche Hinweisung ober Bes ziehung zurückleibt oder zurückgesetzt wird, und bas Wort als organisch=geistiger Ausbruck bes Begriffs zugleich in seiner Er= scheinungs= und Berhaltniß=Weise zu andern Wartern ben geis stigen Entwickelungs-Standpunkt bes Begreifens andeutet. -Auch bas Denken geschieht, gemäß foldem Berhaltniß zum Spreden, nur zur Erweiterung, Sicherung, ober Erheiterung, Bewährung und Erhaltung der Person und ihrer sich auf Solches beziehenden Berhaltniffe ober Umftande, wenn auch zunächst nur in verneinender oder ablehnender Weise und oft in einer Erscheinung, die wenig ober gar nichts von jenen Zwecken vorstellt.

Das Gefühl, zugleich Lebens- und Geistes-Reim, wird vornehmlich durch Denken Geist, wenn die Entwickelung nicht in Einseitigkeit verfällt und beharrt. (Bgl. oben die Entwickelung des Bewußtseins). Zunächst aber kann es in solcher Entwicklung nur subjektiv oder einpersonlich genannt werden oder sein. In einpersonlicher Richtung strebt das Gefühl nur sich und seinen Inhalt zu erhalten, zu erweitern und zu erhöhen; welcher Nichtung auch das Denken und Sprechen gemäß ist. Das Wort hat ein sinnliches oder organisches Band, durch welches

<sup>\*)</sup> Rämlich als durch universelles Urtheil zum Beginn mesentlicher Bestimmung entwickelter Begriff. Wgl. meine Logik h 34 u. folg.

es finnlich beschräuft ift, wenn nicht die innere Entwickelung des Sprechens oder Denkens und ihre Ergebnisse — entwickel= tere Begriffe und Gefühle - es verallgemeinern und erheben. Durch biese Lauterung und Aufhebung seiner finnlichen Oberflachlichkeit, welche es gemäß seiner finnlichen Beziehung und Erregung des unklaren Gemeingefühls (wenngleich vermittelter und ausgezeichneter, als die allgemeinen organischen Verrichtun= gen, fich zu biesem verhaltend) hat, wird bas Wort auch erho= bener Begriff. Aber Begriff und Gefühl find einpersonlich gerichtet, so lange sie auf organisch=finnliche Weise, oder in nach= ster und vorwaltender Beziehung auf diese ihre Befriedigung finden. Im Zusammentreffen so gerichteter Menschen tritt leicht die Entgegensetzung ein. Bermag ber Eine ben Andern zu zwingen, ihm zur Befriedigung feiner Begierben zu bienen, fo fann jener sich ungehindert erhalten ober erweitern in einseitis ger Weise. Wenn aber ber Undre nicht so schwach ist, und seine niedrige Befriedigung und Erhaltung wohl gar in Gefahr steht, ist hartnåckiger Rampf unvermeidlich, und nach bem Giege die erneuerte Widersetzung des Besiegten möglich oder wahr scheinlich, und in anderen Berhaltniffen bem Sieger gefährlich Die, weun möglich, burchgeführte Bernichtung ber Besiegten ift unzweckmäßig; benn ein Mensch bedarf bes Undern Sulfe, somit auch ber Sieger, wenn auch nur zur Sicherung in der Wildniß ober im ungeordneten Beisammenleben. Und auch ber Sieger kann im Fortgang glucklicher Unterwerfung unterliegen burch Die Folgen feiner eignen Bestrebung. Der Berganglichfeit ge genwartiger Buftande, Lufte und Genuffe wegen, muß er fie erneuern, vermehren und überhaupt fich erweitern. Dhue Instinct, ber bas Thier leitet, halt er seine simliche Erweiterung für ein Mittel der Erhaltung, und, nur die Gegenwart und nachste Folge im Auge habend, schwächt er sich im fortgebenden Ueberschreiten des zur Erhaltung bes Organismus nothwendigen Mages und verzehrt seine eigene Kraft. Diese Ereignisse ober eines berfelben treiben zur Besinnung, zur gegenfeitigen Gewährung und Erhaltung; woraus bas Berhaltuif

der Pflicht und des Rechts entsteht \*), welches, allmählig gessichert und genbt, sich im Fortgang zu einer geistigen Stärke erhebt, welche die Einsicht zur entsprechenden Handlung und die Kraft, sie zwanglos zu wollen und auszusühren, verschafft. Diese nennen wir Augend\*\*, und den sich auf dieses Verhältnis beziehenden Vildungs standpunkt des Fühlens, Begehrens, Denkens und Wollens — Vernunft des Fühlens, Begehrens, Denkens und Wollens — Vernunft den Menschen durch Anweisung, Lehre und Leitung schon großentheils anerzogen, so daß er nicht in die angegehene Naturlage kommt. Aber in einer ähnlichen oder theilweise gleichen Lage befindet er sich, sebald er — der gemügenden Einsicht entbehrend — außer der Führung ist, oder auch, der Leitung entlassen, in andre, als die gewohnten, Verhälts nisse kommt, und nicht gehörig geübt, oder wohl gar schlecht

Richtig sagt Carus (in dieser Zeitschr. II. S. 5. u. 6.): das Princip und die Entwickelung der Menschheit ist schlechterdings durch eine Bielheit der Menschen, durch Bereinleben derselben, bedingt. "Der völlig isolirte Mensch könnte nur das, was von Thierheit in ihm ist, entwickeln." — Ja man kann wöhl, dies noch beschränkend, sagen: Auch das Letzte würde der Isolirte nicht ganz bewirken. — Gern hätten wir dabei gesehen die Angabe des Menschlichen und seines Entwickelungs. Mittels, welche E. uns nicht darbot.

<sup>\*)</sup> Bgl. m. Logit f. 55.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. m. Logit C. 115.

Die Behauptung, daß der Sittlich: Gesinnte oder Tugendhafte das Gute nur "um sein selbst willen" thue, ist irrig und unrichtig in sosen, als der Zweck des Sittlichen im Allgemeinen von dem Lebens-Zwecke des Menschen überhaupt nicht verschies den ist, sondern nur die Vermittelungs: Weise und die Gestalt und Bedeutsamkeit ihrer Folge, welche den früberen Grund der Strebung nicht aushebt, sondern diese nur läutert, stärft, sichert und erhebt, so daß sie frei bervortretend das Sittliche wie "um sein selbst willen" angeht. Solcher Ausspruch kann nicht hinz wegbeben über die Forderung der Entstehungs, und Inhalts-Bestimmung des Guten. Bgl. m. Logit S. 118.

geführt ist. Ja die fortwährende Anforderung der Erhaltung des Organismus und des Verbandes der geistigen Bildung mit ihm erheischt die Beachtung und Befriedigung desselben, wobei leicht, zu viel oder zu wenig geschehend, Störung und einseiztige Richtung eintreten können, so daß daraus, wie innerlich, auch nach Ansen ähnliche Entgegensesungen, Kämpse, Sieg und Untergang oder vernünstige Erhaltung und Liebe erscheinen. Das Vorangehende enthält die Grundlagen der ganzen Menschen-Strebung, Entwicklung und Bildung. Die Erhebung oder Verseinerung, Verallgemeinerung und Verzeistigung des Begriffs, des Denkens und Sprechens, geschieht von dem hier erlangten Bildungs-Standpunkt an durch das ihm eigene Gessühl der Vernunft, oder auf seiner Grundlage und in Beziehung auf es, wenn sie wahrhaft geistig, beharrlich und nicht einseitig oder verkehrt, somit nur Schein ist.

Durch die Vernunft und durch den - als ihr Sohe=Punkt, als allgemeine Menschen-Kraft und Freiheit, - aus ihr sich erhebenden Beist werden die allgemeinen Formen bes Denkens, Wiffens, Wollens und Sandelns nicht verandert, fondern nur in der ihr eigenen Beziehung allgemein-menschlich und weltlich verfeinert, gestärft und erhöhet; was mit jenem burch Folgendes erhellen mag. Das erregte ibeelle Gefühl erstrebte nur Die gehörige Erhaltung, Erneuerung und Bewährung seines Selbst oder des von ihm umschlossenen Zustandes; jedoch auf einem Wege, auf welchem es seinen 3weck nicht dauerhaft erreichen konnte. Wenn es nun nach vielen Kehl-Gangen und mannigfacher Entwickelung biefe Erfahrung gemacht hat, und mit ber Erlangung ber bazu nothigen allgemeinen Richtung in gehöriger innerlicher Durchbringung und Besinnung bas Bewußtsein ber allgemeinen Vermittelung seines Triebes besitzt; fo ist baburch nur bie Ginseitigkeit und Beschränktheit ber Richtung aufgehoben, aber nicht die allgemeine Bestrebung und besondre Bermittelungs-Weise durch Denken, Sprechen u. f. w. Und wie das Gefühl vor dieser Bildungs-Stufe sich vorwals tend in einpersonlicher (subjectiver) Richtung und Weise

erweiterte und bewährte, so muß es folches nun in mehr = und allpersonlicher Richtung. Je mehr biefe Strebung sich erweitert und zur einheitlichen Gesinnung erhebt, welche die Sarte und Scharfe, sowohl innerlich, als in ihrer Meußerung und Wirkung, zu beseitigen, ober zu vermeiden und aufzuheben sucht, besto mehr nahert sie sich bem Schonen. Die gehörige ober mahrhafte Kassung bes schonen Kunstwerks erforbert biesen Bilbungs= Standpunkt, und jede Auffassung bes Schonen, als solchen, erheischt eine ihm im Allgemeinen entsprechende Entwickelung ber Person, wenngleich biese mehr in der Weise des Fühlens und Borftellens, als bes Wissens und ber Klarheit bes Begriffs, sein Diese Klarheit bes Begriffs und somit bas gehörige Bewußtsein bes Schonen und ber Weise seines Fühlens wird durch die Wiffenschaft bes Schonen erlangt, und bamit aufgehoben die Richtung auf das Acukerliche ober ben Schein bes Schonen, welche wir bei vielen f. g. Gebildeten erblicken und in einem engern Arcise auch an Frauen auf eigenthumliche Weise mahrnehmen. Die sinnliche Seite, welche bas Schone als ers scheinenbes hat, welche das Aeußere, und das Aeußerungs-Mittel feiner geistigen Eigenthumlichkeit ist, gestattet eine außerliche Auffassung, Rachahmung und Daherung an fein Inneres, wels die jedoch nicht innerlich wird ohne die erforderliche wesentliche Vorbildung. Dies erschwert aber auch die Bewußtseins-Erlans gung des Erfordernisses folder Bildung und bes Berhaltnisses bes Schönen zu andern Begriffen und Zuständen; somit auch nicht nur die Erhebung zur Wiffenschaft bes Schonen selbst, sondern auch die Hebung über sie hinaus. Zur Erschwerung bes Letzten können jedoch auch mitwirken außere Lebens-Erforbernisse und manche mit ihnen verbundene sinnliche ober niedere Abgesehen hiervon aber ist noch zu bemerken, Bestrebungen. daß, wenn burch die Erlangung ber Wissenschaft bes Schonen dasselbe begriffsmäßig erfannt, doch damit das Wissen noch nicht geschlossen ift. Denn im bisherigen Wissen find Berhaltniß Begriffe und Beziehungen, welche weder auf früheren Entwikkelungs-Stufen, noch auf bem Gebiet bes Schonen gehörig

bestimmt ober erkannt, und genügend abgeschlossen werden kon= nen, vielmehr bagu eine anderweite und tiefere Entwickelung er= Um bies zu erlangen, ift nothig bie Entfernung von berjenigen finnlichen Beziehung, welche bas Schone in hinficht auf sein Dasein und Erscheinen auch in bedeutender Bobe noch behalt, und erforberlich die Erhebung bes Gedankens und Bes fühle zur möglichsten Reinheit und Sohe, was nur im Reiche ber Metaphyfif zu erlangen ift, die bas Ende ber Entwickelung macht. Weil jedoch bas Wesen bes Begriffs im Wort ab= und ausgeprägt ift, und die reinste Fassung und Bestimmung jenes nur zugleich mit genauester Bestimmung biefes geschehen fann, so muß die metaphysische Begriffs-Entwickelung zugleich die reinste Wort-Entwickelung sein. Ja die Metaphysik wird burch Die logische Entwickelung ber Sprache erst recht bedeutsam und in lebensvoller Beziehung erscheinen. Denn einerseits muß bie grundliche Sprach-Entwickelung ichon die ersten Laut-Erscheinungen und Verhaltniffe betreffen, somit zuerst auf niedriger (finn= licher und lebendiger) Stufe geschehen, und andrerseits zerreißt Die Sprache nie ihr organisches Band, wodurch sie dem Mengeren und Sinnlichen immer naher bleibt, als ber mehr innere, auch fremdartig und außerlich benennbare Begriff. Sprach-Wissenschaft wird aber am Besten erlangt werden in berjenigen Sprache, welche bie meiste organisch-geistige Klarheit darbietet. Eben im Laut-Berhaltniß ber Worter für fich und m einander liegt der Ausdruck der Begriffs-Gefühls-Weisen und ihrer Bildung, — vornehmlich in dem der beutschen; und ohne hiese Erkenntniß und Bestimmung kann im metaphysischen Reiche nicht das gehörige Licht sein. Nur durch die Sprache behalt Die Metaphysik ein lebendiges Band; nur durch die entwickelte Alarheit berselben fann sie sich gegen Formen sichern, welche, ben mathematischen ahnlich, alles organisch=geistige Leben und Bewe= gen entbehren, und zu welden sie leicht gelangt, sobald ber organisch-lebendige Gang bes Wissens nicht beachtet wird \*).

<sup>\*)</sup> Schon R. L. Reinhold, indem er die Bedeutsamfeit der Gprach.

Und wie die erforderliche Entwickelung der reinsten Begriffe, Grund-Berhaltniffe, ber tiefen und hohen Beziehungen bes Cchos nen aus der Wissenschaft des Schonen zur reinsten Wissenschaft überführen, indem fie in jener nicht genügend bestimmt und geschlossen werden konnen \*); so auch die schone Sprache, als eine Ausdrucks-Art schoner Runft, aus jener Wiffenschaft zur meta= physischen Behandlung berselben. Doch sowohl die angegebene abschließende Bestimmung der Sprache in der Metaphysit, als Die Wort-Erscheinung im Gebiete bes Schonen im Berhaltniß zur niedrigeren Wort-Erscheinung mag noch folgende Erlaute rung zu ihrer gehörigen Klarheit erforbern. Nach ber angezeigs ten vorwaltenden Verbindung der Sprache mit dem Organismus und ber bemgemaßen Berbindung bes Gefühls und Bes griffe, ist freilich bie Sprache geeignet die Bermittlerin bes abgezogensten Denkens und bes Lebens, insbesondre bes innern und außeren, bes hochsten und niedrigsten Lebens zu sein; aber mehr burch Entwickelung bes Denkens und Kuhlens, als burch Bilbung neuer Worter. Denn zur Bilbung neuer Worter ift nothwendig, daß das Gefühl eine Gestaltung hervorbringe, welche sich durch die Sprachorgane aus= und abdrucken fann. Diese letten gestatten nur gewiffe Lautformen mit mannigfacher Schattirung und Farbung, und feine anbre Berbindung berfelben, als die Formen bes Denfens und Fuhlens zulaffen ober geben. Diese Formen sind mit bem Entwickelungs = Standpunkt ber

Bestimmung sur die Philosophie erkannte, batte in dieser Beziebung mehr beachtet werden sollen; dann auch Hegel's biersher gebörige Aeußerungen und Bestimmungen; s. z. B. dessen Encyclopädie 3te Ausg. §. 459, vgl. Fichte's Beiträge zur Charafteristif der neueren Philosophie. Sulzb. 1829. S. 346, und B. v. Humboldt's hinterlassene Bestimmungen (f. "Neber die Berschiedenheit des menschlichen Sprachbaues." S. 233 u solg.) dürfen wir nicht vergessen; obgleich auch sie nicht die erforderslichen Entwickelungs. Mittel angeben, und einen sehr bedeutens den Punkt in Dunkelheit lassen.

<sup>\*)</sup> Bgl m. Logif (. 59.

Bernunft und bes aus ihr fich erhebenben Beiftes abgeschloffen, und tonnen nur verfeinert und gesteigert, ober gereinigt, vertieft und erhohet, aber nicht verandert werden. Alle weis teren Stellungen und Gestaltungen find nur Berbindungen und Verwendungen berselben nach besonderen Zwecken, und gemäß ber Bergeistigung früherer Entwickelungen und Formen, welche immer ihr lebendiger Grund bleiben und nur burch Zurückführung auf sie gehörig erhellt und begründet werden fonnen, wenn anders ber Sorer ober Leser zu dem Soberen im Allgemeinen vorgebildet ift. Dennach fann auch, gemäß bem, was oben vom Verhaltniß bes Schonen zum Vernunftigen gefagt ist, die organische Entwickelung ber Sprache nur bis zum Gebiet bes Schonen ober — mit etwas Karbung — nicht weit über den Aufang besselben hinausreichen \*). Das Wort schon selbst ist ein Granzstein. — Auch die schone Dars stellung muß niedere, insbesondere finnliche Formen gebrauchen; ja die hochste ber schonen Runfte fann sich biesem Bande nicht entziehen. Mur die geistige Weise, in welcher sie dieselben benutt, und ihre Einigung ober Abrundung ist ber Runst eigenthumlich und ihr Werk. - Und eben die genauere Ordnung und Bestimmung bes Begriffs im Berhaltniß zu andern verschafft auch bem Wort die richtigere Bedeutung, und erhebt es mit ber durch fortgehende Entwickelung geschehenden Lauterung, Sicherung und Bergeistigung bes Begriffes, ohne welche es mit ihm an similicher Unordnung und Oberflächlichs feit leidet.

Solche Berhältnisse beziehen sich gehörig oder genau nur auf eine Sprache, und ihre Setzung soll hier vornehmlich für die Deutsche gelten. Setzen wir für schöne und metaphysische Verhältnisse oder Entwickelungs Zustände und Begrisse Wörter einer fremden Sprache, in welcher jene weder gedacht, noch ges fühlt wurden; so können wir wohl dadurch dieselben unterscheis den und kesthalten, zumal wenn keine Wörter der eigenen Sprache

<sup>\*)</sup> Bgl. Logif S. 104 und 105.

dafür gewählt find; irrthumlich aber ist die Meinung, daß badurch jene recht begriffen und ausgedrückt werden. Sie find durch fremde, mit fremder Sprache aufgenommene, Bildung eingezogen, und, da diese Bildung eine hohere war, so sind fie wie von oben hereingefommen und haben, als geistigere und måchtigere, die niedrigen unterjocht; welche Macht jedoch burch organische Entwickelung geschwächt und zerstört werden wird. Sie wurden darin unterstützt burch bie wissenschaftliche Rich= tung auf bas Obere als Wisseuschafts-Grund, und burch ben sustematischen Ausgang von oben ober vom Abgezogensten, Höchsten, welcher nach jetiger Ginsicht bas mahre Leben bes 'Wiffens unterbruckt und nur Schein-Leben gestattet \*). Sie können aber nie die Klarheit und Bestimmtheit gewähren, welche Die organische Entwickelung ber eignen Sprache verschafft. Denn sie bleiben Fremdlinge, Die nie in eigenthumlicher Gedanken= mäßigkeit entwickelt, weber ben Begriff flar auszuprägen, noch einzudrucken vermögen, so bag bas Denken felbst badurch leibet. Nur durch bas einheitliche und stufige Verhaltniß ber Begriffe und Worter einer Sprache in ihren Entwickelungen und Bils dungen konnen die erforderliche, tiefste, hochste und umfassendste Begriffs = und Wort=Erkenntnif, Amvendung und Wirkung erlangt werden. Und ber bisherige Mangel bes hier Berührten ift ein bebeutenber Grund ber Schwäche ber Wiffenschaft bis auf unfre Zeit. Ungahlige Streitigkeiten über Begriffe, Die vornehmlich durch bie für sie gesetzten fremden Wörter — gemäß ihrer Unflarheit, Unlebenbigkeit und Unverhaltnismäßigkeit zur eignen Sprache und Bildung — entstanden, hatten vermieben, und bie darauf verwandte Zeit besser gebraucht werden kommen; wentt eine organische Entwickelung bes Gefühls, Begriffs und ber Sprache früher vorhanden und anerkannt gewesen ware. Aber and viele andre metaphysische Streitigkeiten hatten burch biese Hulfe früher beendet und für immer abgeschlossen werden können.

Indem im metaphysischen Reiche bas Vernünftige und

<sup>\*)</sup> Bgl: m. Logie G. 109 und 110.

Schöne zur reinsten Fassung entwickelt, und das von Menschen erreichbare Sein, Werden und Wissen in tiesster und höchster Bestimmung und Einheit dargestellt wird, gelangt der Mensch in diesem Gebiet zur allgemeinsten geistigen Durchschauung und Kraft; somit sein Geist zur bedeutendsten Stärke für das irdische Leben und zur Fortdauer nach seiner irdischen Bildung und Wirkung. Die Idee überirdischer Fortdauer des Menschen-Geisstes ergiebt sich ans der Allheit der Entwickelungen und Wirskungen des Geistes als nothwendige Folge, und erhebt sich über alle Ideen des Menschen und über andre Dauer und Stärke im Wechsel der Erscheinung.

Durch fortgesette Entwickelung bes bisher Gesagten auf bem angegebenen Wege kann erklart werden ber Grund und Zusammenhang unserer Erfenntniß und unseres Thuns überhaupt, insbesondere unseres Kuhlens, Begreifens, Denkens, Sprechens, Begehrens, Wollens und Handelus. Ja auch ber Weg zur Zieles-Erreichung unseres Lebens, mit feiner f. g. Bestimmung, ober seines Zweckes kann baburch erhellt und vorgezeichnet werden. Aber die Erkenntniß des Grundes und Zusammenhangs der Dinge außer uns, und unserer Person selbst, und ihr Berhaltniß zu ben Dingen konnte badurch nicht hervorzugehen scheinen, und somit unfre Erkenntnisfahigkeit auch nicht ganz bestimmt und begränzt gefunden werden. Was wir auf dem bisherigen Wege erlangten, ergab fich einerseits durch Gindrucke von Außen und deren Wirkung auf bas Gefühl, audrerseits burch die in diesem enthaltene organische und geistige Rraft ber Entgegensetzung, Entwickelung und Aneignung, und burch biese bie Erweiterung, Starkung und Erhohung ber Rraft felbst bewirkt. Da nun jede Erscheinung der Bildung des Menschen auf biese Aneignung, Entwickelung und Starfung guruds geführt werden fann, da fie und ihre Kraft sich in und eigenthumlich findet, und nur nach ihrer Beschaffenheit und Wirfung ber Organismus thatig ist; so muß einerseits die Kraft in und, nur als entwickelbare Unlage, auch nicht von Außen in und gekommen sein, andrerseits die Auffassung und Behandlung

a tal de

der Dinge der Entwickelung und Wirkung dieser Anlage oder ideellen Kraft gemäß sein. Hiernach könnte aber gemeint wers den, daß die Auffassung und Behandlung der Dinge überhaupt, oder wenigstens nicht immer, so sein werde, wie die Dinge außer und sind und behandelt sein wollen oder sollen. Da insbesondre die wesentlichen Begriffe nur durch Entwickelung solche oder besharrliche, über den sinnlichen Beziehungs-Wandel erhobene sind; so können auch diese nur entwickelte Fassungen der Weise uns seres Fühlens oder jener Kraft-Anlage sein, somit für sich nicht ergeben die Fassung des Dinges, wie es außer und ist, zumal dieses vergeht, während jene bestehen und sich verstärfen.

Doch unwiderlegbar ergibt sich auf solchem Wege, daß Dinge außer uns sind, die wir nicht erkrunen, wie sie erscheinen, sondern wie wir sie nach unserer Fähigkeit aufzufassen vermösgen; nach welchem die Auffassung, und — gemäß dem Wandel der Dinge — ihre Erscheinung sehr verschieden sein zu mussen scheint, und die Unterscheidung erforderlich wird: wie sie sie über haupt erscheinen, wie sie uns erscheinen und was das Wesen ihrer Erscheinung für uns und überhaupt ist.

Ferner da wir die Dinge ge = und verbranchen, verzehren und zerstören, unschädlich machen und zu unserem Rußen versweuden, ihre Erhaltung und Vermehrung fördern, ja sogar sie verschönern oder veredlen können \*); so mussen doch die Dinge unsern Begriffen entsprechen, sie nicht nur mit uns verwandt sein, sondern auch unsre wesentliche Fassung und Bestimmung derselben, so sehr ihrem Wesen gleich oder mit ihm stimmend sein, daß wir überzeugt sein können, ihr — wenigstens irdisches

<sup>1)</sup> Wie wir zu einer Lehre und Wissenschaft ter hier Berührten gez langen, kann theils aus früher Gesagtem, theils aus meiner Lozgik ersehen werden. Weitere Ausführung des Genannten könnte hier stören. Man lese die bierher gehörige Vorstellung von Cazrus — in dieser Zeitschr. II. S. 15—18. — der uns die Aussicht gewährt, dies in seiner herauszugebenden Physiologie so beleuchtet zu finden, daß alles bisher darüber Gesagte beschattet wird.

- Wesen erkannt zu haben. Wie einerseits alle unsere Gefühle, Borstellungen, Begriffe, Tricbe und Begierben, unser Wol-Ien und Handeln durch Entwickelung ihres Wesens und ihrer wesentlichen Verhaltniffe zu einem Beharrlichkeits=Schluffe gebracht werden konnen; so auch andrerseits die wesentlichen Berhaltnisse der erscheinenden Dinge zu und und zu einander, in Beziehung zu unseren hochsten Ideen und Begriffen. diese Beharrlichkeit ist menschliche Wahrheit, und allgemeine Bezweifelungen und Entgegensetzungen ergeben sich hiernach nur als Folgen mangelhaften Denfens ober Entwickelns, beren Grundlagen, als innerlich långst aufgehoben, im Voraus verworfen werben konnen. Die bazu erforberliche Entwickelung ergiebt die Ginheit unseres Seins und Denkens, und bie bes Seins ber Außenbinge mit uns oder unserem Kuhlen und Denken; vornehmlich wenn die Formen bes Seins und Denkens beachtet werben, und das Denfen erfaßt wird, als Entwickeln, entwickelndes Erweitern und unterscheidendes Einen bes Seins, so baß es - in Beziehung auf bas unabtrennbare Fühlen und beffen Folge in seinem Abschluß einen Standpunkt bes personlichen . Seins darbietet, dem der Gegenstand des Denkens einheitlich geworden, und burch biese Vermittelung auch bas bem Gefühl Begenständliche oder es Erregende aufgehoben ist \*). die Erkenntniß bes Grundes und Zusammenhanges ber Dinge,

Diese Erzielung kann wohl verwandt genannt werden dersenigen, welche Weiße in dieser Zeitschr. 1r Bd. S. 95—102. 108—114 für das System der Freiheit zeichnet. Auch würde auf solche oder ähnliche Weise wohl erfüllt werden können, was dersselbe daselbst S. 84 (vgl. 86—88) als Zweck der Philosophie angiebt, nämlich: "die subjective Natur des Geistes und die objective der Dinge zum wissenschaptlichen Bewußtsein zu bringen", sofern das Objective überhaupt schon unentwickelt und unsbestimmt im Subject vorhanden ist, und nicht als eine die menschliche Erkenntnißfähigkeit übersteigende, als eine seinem Beharrlichkeits. Schluß nicht entsprechende Forderung verworfen werden muß.

ben sie etwa in Beziehung auf Außerirdisches haben, ist badurch nicht erlangt. Denn unfre Erkenntniß ber Dinge ergab fich nur als eine im Verhaltniß zu uns, zu einander und zur Erde überhaupt geltende, wonach bieselbe als nur irdische hervortritt, in welcher — in Rucksicht auf jene Beziehung — fein Element ober Erstes erlangt wird, sondern nur das Unentwickelte, Un= organische, als außerer Grund ber Organismen, und ber Saame ober bas Ei mit seinem Reim als Erstes und innerer similicher Grund des Organismus fich ergiebt, und dann die Idee mit ihrer Arten = und Gattungs = Entwickelung, als allgemeiner geiftiger Grund und allgemeine irdische Gestaltunges, Erhaltunges und Gis cherungs-Weise erhellet. Auch die einerseits dem irdisch-organis schen Leben verwandte Erregung und Bewegung bes Unorganischen; für sich und im Verhaltniß zu Organischem, andrerseits unzweis felhafte Berwandtschaft ber wahrnehmbaren außerirdischen Kors per mit unfrer Erbe, insbesondre ober vornehmlich mit dem Uns organischen derselben, kann wenig helfen, und die geforderte Erkenntniß nicht verschaffen. Rur außer der Erde scheint ein solches Erstes sich ergeben zu konnen, ba weder bas im Borhergehenden Erwähnte, noch auch Zertheilungen und Auflösim= gen bes Irbischen bazu führen. Aber unser Auge verschafft mit mandgerlei Sulfe sich nur eine außerliche Kenntniß und Berhalt= nisbestimmung der Körper bes himmels, keine jedech von den etwa auf ihnen lebenden Organismen ober von ihren unorga= nischen Stoffen. Und wenn auf biesen Korpern abnliche morganische Erscheinungen und organische Bilbungen waren, so wurde das Gesuchte auch da nicht gefunden und vielleicht auf einen tieferen ober geistigen Grund zurückgeführt werden musfen, wenn auch für bas unorganische Leben ein Grundbild angenommen werden konnte, wodurch die Naturkampfe ober Andres in Beziehung zum Ursprung zu ftehen Scheinentes etwa erflatbar ware. - Wir kennen die Dinge nur burch unfre Auffassungs= mittel: Sinne, Gefühl, Begriff, und konnen baher nur in Beziehung hierauf von Grund und Zusammenhang reben, welche Borstellung ja auch in uns entstanden und Folge unseres Beirfdr. f. Philof. u. fpet. Theol. Meue Folge. II. 14

Denkens des durch jene Aufgefaßten ift. Deshalb wird die Rich tung auf Erkenntuiß des Grundes und Zusammenhangs ber Dinge beschräuft werden muffen auf die bes irdischen Grundes und Zusammenhangs berselben fur sich und im Verhältniß gu und und zum höchsten Sein; und sie gesetzt werden als Folge der Entwickelung bes Grundes und Zusammenhanges unfrer Erfenntuiß ober ihres Ergebnisses überhaupt. Und bamit tomte and, ber Cat: "das Unsich ber Dinge erfennen wir nicht" nur gelten in Beziehung auf den außerlichen forperlichen Grund und Zusammenhang. Der Zusat: daß wir nur Erscheinungen erkennen, mußte aber verworfen werden; weil wir das Wo sen der irdischen Erscheinungen und auch Etwas vom Wesen der Wesen und der Erscheinungen überhaupt erkennen; so, daß wenngleich wir nur wenig außerirdische Erscheinungen wahr nehmen, doch in Hinsicht auf sie und in Rucksicht auf andre höhere Wirkungen ihr im Allgemeinen entsprechendes Verhalten und unzweifelhaft fein fann.

In Beziehung auf die vorstehende Setzung und Beschrän fung konnen wir jedoch mit Rant (Rr. d. r. Vern. 4. A. E. 235 u. 242) sagen: "daß ganzlich außer unsrer Erfenntniß sphare sei, wie Dinge an sich selbst (ohne Rucksicht auf Bor stellungen, badurch sie uns afficiren) sein mogen; bag wir et nur zu thun haben mit Vorstellungen, b. i. innern Bestimmun gen unseres Gemuths in diesem ober jenem Zeitverhaltniß, be ren wir uns bewußt werben. Ferner auch (S. 235. baf.): daß die Erscheinungen nicht Dinge an sich selbst, und gleichwohl das Einzige find, was und zur Erfenntniß gegeben werden fam; - wenn wir auf den Ursprung der Erkenntniß sehen. giebt, sagt er (Einl. 29), zwei Stamme menschlicher Erfemts niß, die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbe kannten Wurzel entspringen, nämlich Sinnlichkeit und Verstand. Durch jene werden und Gegenstande gegeben, durch diese werden sie gedacht. - Satte Kant diese Wurzel naher er forscht, erfannt und entwickelt, so wurde er seine Gegenstände anders behandelt, und nicht zu den bekannten trübseligen

Resultaten gekommen sein, insbesondre nicht bazu, daß (S. 34) die Form der Erscheinung im Gemuthe a priori bereit liege, während ihre Materie durch die Empfindung gegeben sei. Wollte man jedoch berücksichtigen, was er (Ar. d. r. B. S. 862 u. f.) fagt, daß ber Urheber einer Lehre ober Wiffenschaft und oft noch feine spatesten Rachfolger um eine Ibce herumirren, bie fie fich felbst nicht haben beutlich machen und baher ben eigenthumli= chen Inhalt u. f. w. nicht haben bestimmen fonnen; und wollte man bennach, auch von seiner und der Nachfolger Anwendung jenes Saties absehend, ben Ausbruck Form (bie a priori im Ge= muthe bereit liegt) nicht genau nehmen, sondern darunter nur Ans lage und Grundbild ber burch Fuhlen, Begreifen und Denken des Gegebenen entstehenden Form verstehen, so wurde bagegen nichts Haltbarcs gefagt werden konnen. Gben fo konnten wir vom Gesichtspunkt ber Weise unfred Erkennens ans, und ohne Hinsicht auf die angegebenen Folgerungen aus der Behandlung ber Dinge — mit Rant (baselbst S. 140) sagen: ich fuhle, daß bie Korper schwerer sind, kann aber ihnen bie Schwere nicht als Eigenschaft beilegen. — Der Begriff ber Schwere jedoch ist nicht durch bloßes sinnliches Fühlen und das ihm nachste Denken, sondern durch eine spatere und weit bedeutendere Entwickelung, vornehmlich bes Denkens, gesetzt. Richt weniger wurden manche andre Bestimmungen Rant's - etwas erweis tert oder beschränkt - sehr richtig erscheinen, ja wohl gar eine Hervorhebung verdienen, indem sie fehr bedeutsam, aber theils übersehen, theils nicht gehörig beleuchtet oder benutt zu sein scheinen \*). Dergleichen und insbesondre die Entwickelung ber organischen Natur, welche Rant in einem trefflichen Bilde vorgestellt hat \*\*), fann jedoch in anderweiter Entwickelung und in Bergleichung mit Ergebnissen neuerer Naturforscher besser,

<sup>&</sup>quot;) Ueber Kant's Ding an sich unb das Beschränkende seines Resultats bat Gabler Lehrb. d. phil. Propädent. Erl. 1827. E.
67-71. treffliche Worte gesprochen.

<sup>\*\*)</sup> G. oben G. 180.

als hier, erhellet und zur gehörigen Bedeutsamkeit erhoben werden.

In Rucksicht auf die organische Grundlage und auf die Entwickelung ber geistigen Krafte bes. Menschen aus ihr einerfeits, und in hinsicht auf die Erkemtniß-Schranke andrerseits erhellet die allgemeine Beschaffenheit und der Umfang unfrer Erkenntniß. Jene ergiebt fich als eine Ginheit bes Leiblichen und Geistigen; so jedoch, daß dieses sich über jenes erhebt, sich innerlich stärft und verdichtet, so baß es auch nach dem Untergange jenes fortbauern kann, wenn gleich, junachst wenigstens, in einer Beise, welche ber lebendigen Wirfung bes Geistes in irdischer Erscheinung ungleich, und nur bem Innern berfelben ober dem allgemeinen Wesen seines irdischen Daseins gleich ift. Dabei barf bie Vorstellung nicht entstehen, baß bas Geistige ober bas, was wir als Seele vorstellen und als ben Grund bes Lebens setzen, durchaus verschieden sei von dem einheitlichen Grunde ober ber Seele torperlicher Gestalt, ober ber erschaffenen, gebildeten Korper und Leiber. Bielmehr erftreckt es fich durch die ganze Ratur nach dem Maße der Grundform ober Gestalt und ihrer Entwickelungsfähigkeit, durch welche es im Menschen allein selbsisfandig und fortbauernd wird - in berienigen Kraft, welche es durch die Bildung erlangt hat. ber Gefühls -, Erkeimtniß = und Willens-Kraft wird eine Seins-Rraft, welche je ftarfer fie ift, besto naher bem Gottes-Sein fteht, bas die Welt schuf, leitet und erhalt. Dieses Sein ergiebt fich aus Wirfungen, welche weber burch bie Kraft ber Natur, noch des Menschen geschehen fonnen, und zur Erhaltung beider nothwendig sind, wie auch aus bem Dasein ber Ratur und des Menschen felbst, in besonderer Beziehung auf erscheinende Gegenfate und Rampfe, die eine ursprungliche Berfchiedenheit anbeuten, welcher Ursprünglichkeit — in Rücksicht auf Körperliches - ber unorganische Theil ber Natur wohl am Rachsten steht. Seit der Bildung der erscheinenden Gestalten aber ist dieser Gegensatz unterbruckt, boch nicht vernichtet: - bas konnte bas Sein nicht, weil seine Eigenthumlichfeit eben Beharrlichfeit ift,

und is nur burch Gestaltung bas Feindliche zurückbrängen und ordnend erhalten konnte. Je geringer aber biese ist, besto mehr erneuert sich Gegensatz und Kampf, vornehmlich in der unorga= nischen Ratur; ber jedoch, nicht ganz haltungsloß, wieder zur Ordnung und im Allgemeinen zur Forderung des Lebens ge= führt wird. " ...

Dies Ergebniß kann jedoch fast nur burch Irdisches und in vorwaltender ober vornehmlicher Beziehung auf dasselbe cr= langt werben; aber in hinsicht ober Beziehung auf die him= melskörper selbst oder auf die ganze Welt kann es nicht als strenge wissenschaftliche Folge gesetzt werden. Das Erreichbare aber fann erzeugen ober stützen ben Glauben, bag bas, mas wir nicht erkennen, dem Erkennbaren im Allgemeinen ent= sprechend sein werde; ein Glaube, der religibs genannt werden kann, und, philosophisch entstanden, auch einen seiner Entstehung gemäßen religiösen Inhalt haben muß. - Die Entstehungs-Weise der Idee aus der Induction konnte überhaupt auch eine glanbige Weise genannt werden, sofern die Induction nie voll= ståndig, und in dem Gattungs-Vilde (Idee) bedeutende Borans= setzung und Annahme nach innerem Dafürhalten ift; aber biefe Beziehung verliert sich durch fortgehende geistige Art = und Gat= tungs-Bewährung, welche wir auf dem bloßen Glaubens-Standpunkt, und hier für ben philosophisch erzeugten religiofen Glauben, nicht erlangen konnen, weil uns auf jenem die erforderliche Entwickelung, und für diesen der zur Entwickelung nothige ans derweite Welt-Inhalt fehlt, um durch Denken desselben die er= forderliche Wissens-Einheit zu erlangen. Weil jedoch auf keine andere Weise, als die angegebene, Wissen entsteht, und wir zu unserm Glauben eine foldze Unterlage haben, weldze in Betreff des anderweiten Welt=Inhalts zur erforderlichen Induction nicht unbedeutend sein durfte, so darf auch unser Glande ein Reim der Idee genannt und jedenfalls über jeden andern irdischen Glauben erhoben werden. Dieses Glauben ist ein durch das tieffte und umfaffendste Wiffen entwickeltes Fühlen, deffen Un= terlage Begriffe sind, bas selbst aber nicht sich zum Begriff

Machen, somit hier nicht Wissen werden kann. Hiernach hat dies Glauben den Mangel der Form und des Inhalts, welchen das Wissen verleiht, und zugleich sein Inhaber einen Mangel des Seins, der sich sowohl vorwärts auf die Fortdauer, als auch rückwärts auf das ganze irdische Leben erstreckt. Dieser Mansgel betrifft die Abhängigkeit von Gott, die aber der Freiheit des Menschen in wesentlicher Allgemeinheit nicht widerspricht, sondern ihr Naum giebt nach dem Maße ihrer Selbstständigsteit und Kraft, deren Allgemeinheit in Gott der Mensch nie erreicht.

Dieser Glaubens-Standpunft ist ein Standpunft ber Biltung, und ruckwarts jeder durch Denken, Wissen und Sandeln hervorgegangene Gefühls-Standpunkt ist ein folder. Somit ift tas burch gehörige organische Entwickelung bes Menschen Erreichbare nicht ein durch bloßes Wissen Geschaffenes und Schaffendes, sondern ein zugleich durch Fühlen, Sprechen, Wollen und Handeln Gebildetes und Bilbendes; und baher Die Ent: wickelungs= und Bilbungslehre mehr eine Lebens = und Bildungs-Führungs-Lehre, als eine Wissens-Lehre, so baß jene mohl richtiger Bildungschaft statt Wissenschaft genannt werden konnte. Eine solche Bildung und die Fähigkeit ber Führung zu ihr fann Kunst genannt werden, welche ber Philosoph anstreben und so weit als möglich zu erreichen suchen muß. Zu solchem Zwecke burfen aber Bestrebungen nicht verworfen werden, die in besonderer Hervorhebung dazu wirken, für sich allein aber nicht genügen. Wie bas Leben ein Vorwalten bes Denkens ober Fühlens, und Sprechens ober Handelns oft gestattet, oft erheischt, so auch die Entwickelung nach organischem Gesichts punkt nur in genauerer und bewußter Weise. Geht die Rich tung vornehmlich auf die Gefühls-Entwickelung zu einem Bilbungs=Standpunkt; so murbe bies bie organische Entwickelung mit allen ihren Mitteln im Allgemeinen betreffen oder umfaß fen, indem das Gefühl, wie es Abschluß bes Begriffs und Gebankens, bes Wortes, Willens und ber Handlung ist, so auch jede Vildungestufe abschließt. — Wurde aber vornehmlich Begriffe

Entwickelung und Schließung bezweckt, so würde die Richstung auf das Denken und dieses selbst, als abgezogenes, vorwalten und das Gefühl dabei zurückgedrängt sein, um so mehr, als strenge Stusen » Folge Statt fände. — Wäre endlich die Sprache Nichtung oder Gesichtspunkt der Entwickelung, so würde in der einheitlichen Beziehung, welche das Sprechen zum Füh-len und Denken hat, das Sprechen oder seine lebendige Entwickelungs» und Bermittelungs-Weise vorwalten, und dabei von jenen beiden Berwandten das Eine oder das Andre nach besonderen Zwecken hervortreten. Eine in dieser letzen Richtung gesichehene Führungs » Lehre könnte Dialektik, eine nach der vorigen Logik \*), und eine nach der ersten Drganik heißen. Sobald jedoch durch die organische geistige Bildung auch für diese Berhältnisse und Begrisse das erforderliche Bewußtsein entwickelt ist, können sie deutsch besser gefaßt und benannt werden.

9 3.

. . . .

and the state of t

That commended the

<sup>\*)</sup> Bgl. m. Logit G. 103 u. 104.

## Ideen zu einer wissenschaftlichen Begründung der Physiognomik.

Von

Defan Dr. Mehring.

Nec modus est ullus investigandi veri, nisi inveneris; et quaerendi defatigatio turpis est, quum id, quod quaeritur, sit pulcherrimum.

Cic. de fin. bon. et mal.

Die Physiognomik hat bisher nicht gleichen Schritt gehalten mit ben übrigen Theilen ber Anthropologie; ihre Behandlung ist immer nur nach größern Intervallen wieder aufgenommen worden, so daß es nunmehr zum weit, um nicht zu sagen allgemein verbreiteten Vorurtheile der Zeit gehört, ihr die Moglichkeit ber Erhebung zur wissenschaftlichen Form überhaupt abzusprechen. Diesem Vorurtheile entgegenzutreten find bie folgenden SS. bestimmt, die, nach ben nothigen allgemeinen Pramiffen, eine specielle Behandlung vorläufig nur bes menschlichen Antliges versuchen. Dem Verf. verbirgt sich aber bei Diesem eigenthumlichen Stand ber Sache nicht, wie in die Losung ber ganzen Aufgabe, nicht nur Mångel, sondern auch Irrthumer fich eingeschlichen haben können, wie sie also nicht nur auf wohls wollendes Mitforschen, sondern auch auf strenge Kritik zu reche nen habe; ja, er ist gang bereit, biese lettere als einen Theil der Beweise bes erstern anzusehen.

## I. Ginleitung.

S. 1. Die Physiognomik ist die Wissenschaft von der Einsheit des menschlichen Wesens mit seiner sinnlichen Form, und

zwar kann diese Form sein entweder Zeichen oder Ausdruck oder Erscheinung. Ist sie das Erste, so wäre die Verknüpfung zwisschen ihr und dem Wesen eine willkürlich bestimmbare; ist sie das Zweite, so wäre die Verknüpfung des Wesens mit der Form eine Verknüpfung mit etwas ihm Fremden, dessen Wesen es also nicht wäre, sondern das, als ein diesem Wesen Fremdes, selbst vielmehr ein andres Wesen haben müßte; ist sie das Dritte, so ist die Verknüpfung, mit Ausschluß jedes als irrationaler Rest zurückleibenden Aussch, die gediegene Einheit unterschies dener Momente.

Es ist die Aufgabe neuerer Spekulation, das kritisch gesetzte Ansich aufzuheben.

S. 2. Die Physiognomik rnht einzig und allein auf der metaphysischen Voraussetzung der Congruenz des Wesens und der Erscheinung, und näher und insbesondere auf der lebendisgen Einheit des menschlichen Individuums. Die äußere Ersscheinung des Menschen kann nicht etwas Zufälliges, der Aufsnahme in seinen Begriff Widersprechendes sein. Es scheint besdenklich und ein Zeugniß für die Abstraction einer Denkweise, wenn sie so viel Raum dem Zufall in sich geben muß. Zufall ist überhaupt ein Begriff, in welchem ein Wissen kritisch gegen sich selbst wird.

Jede Ansicht einerseits, welche die Welt der Erscheinung durch eine unübersteigliche Kluft von der Welt des Wesens oder des reinen Gedankens trennt, sindet darin einen Grund, die Möglichkeit unsrer Wissenschaft zu bestreiten. Ebenso andrerseits diesenige Ansicht, welche zwar der ontologischen Thesis von der Congruenz des Wesens und der Erscheinung nicht entbehrt, die aber dieselbe nicht dis zur Einsicht in die lebendige Einheit des menschlichen Individuums fortgebildet hat, sondern dies auch noch anders, als im Tode, in eine Zweiheit getheilt sein läßt, findet darin den gleichen Grund.

S. 3. Nur von dem Menschen gibt 'es im vollkommnen Sinne eine Physiognomik: denn nur das menschliche Individuum hat sein Wesen in sich, und setzt es aus sich. Das, was sich

in ber Thierwelt findet, gibt nur bie Andimente zur Physiogno= mif. Das Thier ist nur Bestimmtheit und barum nur Beson-Man unterscheidet die Thiere nach ihren Bestimmungen nur Artweise, als Individuen nur nach außerlichen, abstracten Beziehungen, als Zahl, Art, Farbe, Größe. Und Die edleren Thiere, wie es benn überall keinen Sprung gibt, nahern fich mehr bem individuellen Ausbruck, wie z. B. das Pferd. Thier hat also seine Wesenheit als Judividuum nicht in sich, sondern in seiner Art ober Gattung; aber die Betrachtung derselben ist darum für die Uebung des physiognomischen Blicks sehr instructiv, eben weil bie Auffassung ber abstracten Befonberheiten, welche hier bas Wesen bilben, einfacher und barum leichter ift. In den Thieren find überdies lebendige Thatigkeiten, - Triebe und Leibenschaften -, von einander abgesondert, in einzelnen Gattungen ausgebrückt; z. B. ber Raubvogel, ber in feinen Fangen, feinem Schnabel unmittelbar fein Befen, und zwar sein besonderes Wesen, ausgedrückt hat, so daß wir nicht erst fragen burfen nach einem eignen Unsich biefer feiner Ers scheinung, sondern er ist Raubvogel, weil er diese Fänge, Die= sen Schnabel ze. hat, und er hat diese Fange, Diesen Schnabel, weil er Raubvogel ist. Die Naturgeschichte hat oft schon auf empirischem Wege, und ohne sich bes Begriffs zu bemachtigen, nach biesen Besonderheiten, die das unmittelbare Wesen der einzelnen Gattungen ausbrucken, bistinguirt, und Hegel (Logik Th. 2. S. 303.) schreibt bas einem Instincte ber Vernnuft zu, wenn z. B. bei ben Thieren die Freswerfzenge, Bahne und Klauen, als ein weit burchgreifender Gintheilungsgrund in ben Suftemen gebraucht werben. "Sie werden zunächst, fagt er, nur als Seiten genommen, an benen sich bie Merkmale fur ben subjektiven Behuf bes Erkennens leichter auszeichnen laffen; in ber That aber liegt in jenen Organen nicht nur ein Unterscheis den, das einer außern Reflexion zukommit, sondern sie find der Lebenspunkt der animalischen Individualität, wo sie sich selbst von dem Andern der ihr außerlichen Natur als sich auf sich beziehende und von der Continuität mit Andern ausscheidende

Einzelnheit sett." — Der Mensch hingegen ist nicht Urt, nicht Gattung, sondern er ist das wahre, dem Begriffe, nicht blos der äußerlichen Unterscheidung nach gesetzte Individuum, d. h. er ist das Leben der Idee, das sich aus seiner Allgemeinheit selbst in die Einzelnheit setzt. Nur bei ihm macht sich das Einzelne zum Ausdrucke eines Allgemeinen, nur bei ihm kommt die Selbstdestimmung mit sinnlich begränzter Aeußerlichkeit zusammen, während bei Anderm entweder das erste Moment sehlt oder das andere. Er bildet sich selbst, um bei diesem Beispiel stehen zu bleiben, seine Fänge und seinen Schnabel an, wenn er deren haben zu müssen meint.

Porta's Bemühungen, die schon der falsche Aristoteles vorsbereitet hat, bleibt hiermit ihr hoher Werth gesichert. Winkelsmann behauptet sogar eine unmittelbare Benutung der ThiersPhysiognomien bei der Bildung Griechischer Götter. (Werke, herausgegeben von Fernow, Bd. 4. S. 70.)

- S. 4. Es ist dahin gekommen, daß die Physiognomik sich durch die Borwürfe, die Borurtheile, die Boraussehungen hins durcharbeiten muß, die ihr das Dasein streitig machen. Alles bisherige Negiren dieser Wissenschaft fand seinen Grund theils in den (S. 2.) erwähnten Boraussehungen, theils in der wissensschaftlichen Darstellung physiognomischer Versuche.
- 1) Das Zweite namentlich bei Lichtenberg und bei Hegel. Die heftigen Angriffe des Letztern jedoch in der Phanomenologie (Werke, Bd. 2. S. 231. 20.), die sich schon etwas mildern in der Enchklopädie (3te Ausg. S. 411. S. 434.), verkehren sich da, wo der Denker ganz von der Beschaffenheit der vorhandenen Versüche abzusehen vermag und den Vegriff als solchen würdigt, ganz in ihr Gegentheil in den Vorlessungen über Aesthetik (Werke, Bd. 10. Abth. 2. S. 372. 20. 1116. 386. 20.). Die dort vorkommenden Aeußerungen sind zu merkwürdig, als daß man nicht durch eine einzelne Anssührung zum Studium des Ganzen einladen sollte. Hegel sagt n. a.: "Was den nähern Zusammenhang des Geistes und Leibes in Vetreff auf die besonderen Empsindungen,

Leidenschaften und Zustände bes Geistes angeht, so ist ber= felbe auf feste Gedankenbestimmugen schwer zurückzuführen. Man hat zwar in der Pathognomik und Physiognomik biesen Zusammenhang wissenschaftlich barzustellen versucht, boch bis jest ohne ben rechten Erfolg. In Rucksicht auf die Physiognomik will ich hier nur soviel erwähnen, daß, wenn das Sculpturwerf, welches die menschliche Gestalt zu seiner Grundlage hat, zeigen soll, wie die Leiblichkeit schon, ihrer leiblichen Form nach, nicht nur bas gottlich und menschlich Substantielle bes Beistes überhaupt, sondern auch ben besondern Charafter bestimmter Individualität in dieser Gottlichkeit darstelle, so hatte man zu einer vollstän= bigen Erörterung darzuthun, welche Theile, Zuge und Ges stalten des Körpers einer bestimmten Innerlichkeit vollkoms men gemäß sind. Bu solchem Studium werden wir durch die Sculpturwerke ber Alten veranlaßt, benen wir ben Ausdruck bes Gottlichen und die besondern Gotter=Charak= tere in der That zugestehen mussen, ohne daß sich behaupten lagt, bas Zusammenstimmen bes geistigen Ausbrucks mit der sunlichen Form sei, statt etwas Anundfürsichseiendes, nur eine Sache ber Zufälligkeit und Willfur. Jedes Dr gan muß in biefer Beziehung überhaupt nach zwei Gesichtspunkten betrachtet werden, nach der blos physischen, und nach der Seite des geistigen Ausdrucks. Freilich darf dabei nicht in der Weise Gall's verfahren werden, der ben Beist zu einer bloßen Schabelstatte macht." - Daß aber den Waffen des Wißes Bloßen dargeboten worden sind und werden, ift nicht zu verwundern bei einer jeden Sache, die noch in den ersten Stadien ihrer Entwicklung fich befindet, und die jedenfalls in der unmittelbaren Erfahrung einen Gegensatz hat; so baß es gar nicht an ber Moglich feit fehlen fann, selbst die Logif und noch mehr die gange Phanomenologie des Geistes überhaupt als das Lacher= lichste darzustellen, so wie freilich auch umgekehrt der Wissenschaft von ihrer Scite gegen ihren empirischen Gegensat

dieselbe Möglichkeit zu Gute kommt. Hierbei burfen wir jedoch nicht laugnen, bag bie Instanzen ber Erfahrung um fo leichteres Spiel haben werben, so lange wir, wie gesagt, mit irgend einer Erkenntniß, wie bied bisher bei ber phys siognomischen und oft noch nicht einmal ber Fall war, noch auf bem Standpunfte ber beobachtenben Bernunft stehen. Allein dieser erscheint bei ber physiognomischen Erkenntniß nicht als der einzig mögliche, sondern vielmehr nur als der, von welchem, wie in ber Entwicklung unfres Bewußtseins bei allem Wiffen, immerfort ausgegangen, ber aber gerabe burch die Wiffenschaft aufgehoben werden soll. geschehe, bazu liegen gerade in keiner Philosophie mehr, als in ber gegenwartigen, die Borbedingungen. haltniß von Subjeft und Objeft, von Grund und Folge, von Wesen und Erscheinung, wie es namentlich burch bie Hegel'sche Dentweise ermittelt wurde, muß, wie nichts 2111= beres, einer Physiognomit gunftig und forderlich sein. (S. den S. 6.) Wenn Segel noch (Phanom. S. 242.) fagt, bas mahre Sein bes Menschen sei vielmehr (statt bes phy= siognomischen Ausbrucks) seine That, so laugnen wir feis nedwegs, baß in der That die Physiognomie des Menschen culminire, (f. S. 13.) aber boch nur, fofern die That nicht für fich betrachtet wird, wo fie bann nicht blos etwa ein= zelnes, vorübergehendes Moment ist, wo sie, wie Segel selbst sagt (Rechts=Philos. S. 115. u. 118.) nur die Veran= derung an einem vorliegenden außerlichen Dasein ift, und also dieser vorausgesetzte außere Gegenstand, an bem die That nur eine Bestimmung ist, am wenigsten allein für bas achte Sein bes Menschen gelten fann, sonbern auch als dieses Einzelne leicht die ganze Perfonlichkeit entweder vergrößert ober verkleinert. Schon bas gerichtliche Ber= fahren ist von dieser Ueberzeugung so geleitet, daß es sich bemuht, bie einzelne That in ber Ginheit ber Bestimmungen bes ganzen Individuums zu begreifen, ja in den fo genann= ten Urtheilen der bloßen moralischen Ueberzeugung, wie sie

insbesondre bei der Jury vorkommen, so weit geht, die That, die sür sich nur vorausgesetzt wird, durch die übrisgen Bestimmungen der Individualität, wie sie sich ergeben nach Abzug der einzelnen That, erst zu setzen. Die einzelne That wird also jedenfalls nur insvern Ausdruck der Individualität sein können, sosern ein hinter ihr, als einer einzelnen, liegendes Allgemeines hinzugenommen wird, sos sern das Einzelne nicht losgerissen wird von den Besonderheiten, welche die gesammte Neußerlichseit des Menschen ausmachen.

- 2) Es steht also auf der einen Seite bas ganze Gewicht der Bebenken, welche von den Besonnensten erhoben werden (man fuge zu dem Bisherigen noch hinzu, was der wurbige Schwarz in seiner Erziehungslehre 2te Ausg. Bb. 2. S. 88. 2c. fagt), bas Abschreckenbe ber gangen Reihe miß lungener und oft scheinbar bei dem größten Aufgebot von Kraft am Meisten mißlungener Versuche und widersprechenber Meinungen; auf ber andern Seite aber auch nur bie fer empirischen Betrachtung wird boch immer schwerer wiegen die unreflektirte Thatigkeit, die bei Reinem fehlt, ja selbst bei ben hoher organisirten Thieren nicht ausgeht (bas Pferd, ber hund erkennen ben Willen, namentlich ber ih= nen vertrauten Personen, sehr leicht und pracis aus bem Aleußern), und bei manden sich zu einer munderbaren Fertigfeit steigert, in bem Meußern bas Innere, in ber Erfcheis nung die Wesentlichkeit eines Menschen zu erkennen. Mensch mag es anstellen, wie er will; seine Korperlichkeit ist nie die Sulle seines Wesens, sondern eine Laterne mit geschliffenen Glasern, durch die es reflektirt wird.
- S. 5. Es ist die Aufgabe der Physiognomik, jene unrestetztirte Thatigkeit, jenes Talent, in der außern Erscheinung des Menschen sein Wesen aufzufassen, das in der Regel nur auf der Stufe der Divination stehen bleibt, in's Wissen zu erzheben.

Die gegenwartigen SS. sollen ein Beitrag sein, bas phy-

siognomische Erkennen von dem Standpunkt der beobachtenden Vernunft zu dem des vernünftigen Wissens zu erheben. Aber sie sind nichts mehr, als ein Beitrag, und es bedarf, um diesen Zweck vollständiger zu erreichen, hier, wenn irgendwo, des Zusammenwirkens. (S. 8.)

Uebrigens sind die physiognomischen Versuche alt: Zopys rus und Sokrates, der falsche Aristoteles und Andere.

S. 6. Die Philosophie, wie sie zum Hindernis werden kann für die Physiognomik (S. 2.), muß nothwendig vorausgesett werden, um zur Grundlage sür sie zu dienen. Da es eine vorherrschende Richtung des gegenwärtigen Geistes, als des sich selbst erfassenden d. h. des philosophischen, ist, die oben berührte Einheit des Wesens und der Erscheinung auf allen Gebieten darzustellen, oder, was ganz dasselbe, das Unendliche als Besgriff zu realissren, so sieht auch der Physiognomik eine Wiedersgeburt bevor.

Die Aufgabe ber Spekulation ift überhaupt die Ginheit; und nachdem die Geschichte der Philosophic sich lange genug in Bersuchen ermibet hat, Diese Einheit burch Abstraktion zu setzen, ist sie in der Gegenwart bis dahin dialeftisch gebracht worden, um in der Abstraktion nur die erste Stufe ihrer felbst zu seben. Sie ringt um die Erfüllung ber Kategorie. Dies fonnen wir auch als die allgemeinste, nicht etwa nur Ginem System eigne, Richtung ber Spekulation in unfrer Zeit ansehen, und sie ist barum gewiß auf bem nachsten Wege, bie Bedeutung ber Phyfiognomif anzuerkennen, und die Mittel ihrer Verwirklichung, wenn nicht unmittelbar zu geben, boch in Bewegung zu feten. Ist es das Wesen des Geistes, sich zu bestimmen, und ist die nachste Bestimmtheit bes Geistes ber Leib, so muß auch bie Ruckbeziehung des letztern auf den erstern in allen seinen Do= menten baburch angeregt und geforbert werben. Wenn Segel, wie wir meinen, im Widerspruch mit seinem eigentlichen Princip, Berankaffung gegeben hat, baß seine Philosophie von einem bestimmten Theile der Seinigen in abstrafter Weise und im Begensatz gegen alle Erscheinung ausgebildet wird; so hat sich

besonders unsre Zeitschrift die entgegengesetzte Aufgabe gestellt, sich wissenschaftlich zu vertiefen in die Erscheinung.

S. 7. Wir fragen nicht nach bem 3 weck und Rugen der Physiognomif und wollen ihn am allerwenigsten zum voraus vorzählen; benn bies thun, hieße wirklich an ihrer wiffen= schaftlichen Wurde verzweifeln, sie als Etwas darstellen, bas nur zufällig entstanden ist, und nur noch zufällig besteht. sen ihr statt bessen ihre Stelle in bem Gebiete ber Wissenschaft überhaupt an. Sie macht den dritten Theil der Anthropologie and, beren ersten die Lehre von dem leiblichen Leben, den ans bern die Lehre von dem Seelenleben einnimmt. Suchen wir das menschliche Wesen in Aristotelischer Weise nach dem Gange seiner Entwicklung wissenschaftlich zu gewinnen, und zwar in aufsteigender Ordnung als ernährende, empfindende, denkende Seele (vergl. de anima L. II. bef. c. 2. S. 6.), so muffen wir sodann zuerst die abstrakte Leiblichkeit betrachten, weiter aber als das selbst sich davon Unterscheidende, als das zwoisrov, die Beistigkeit; und endlich wurde offenbar in der Unwahrheit verharrt werben, wenn nicht noch ein britter Theil hinzukame, der zeigte, wie biese zwei unterschiedenen nicht zwei, sondern Gins sind, der die mahre Entelechie darstellte, die Selbstbestimmung des Wesens zur Wirklichkeit. Dies ist aber ber physiognomische Theil der Anthropologie, allerdings Physiognomik in einer ets was umfassendern Bedeutung (S. 1.), als man sie gewöhnlich faßt, doch jedenfalls so, daß sie das gewöhnlich darunter Ber-In welcher nachsten Beziehung bie standene miteinschließt. Physiognomik damit zur Ethik, zur Metaphysik des Schonen und zur bildenden Kunft stehe, ist ebenfalls hiermit gegeben. Berwandtschaft beider ist der Punkt, wo sie beide eine vollige Durchsichtigkeit bes Geistigen durch das Natürliche austreben. Die Ethik, sofern sie eine Berklarung ber Natur burch ben Geist will, hat die Physiognomik zu ihrer Voraussetzung; die bildende Runft, fofern fie bie Belebung bes abstrakten Gedankens ift, wie und ihn die Philosophie ber Kunst praparirt, nimmt burch sie hindurch ben Weg. — Es muß eine Physiognomik geben, benn

ber Mensch lebt nicht in sich eingeschlossen, wie wir bas in im= mer zunehmendem Grade von den unter ihm stehenden Wesens= Stufen fagen fonnen, sondern er lebt mit und in ber Mensch= heit, und die Menschheit in ihm (S. 3.), ja sogar in einem weit intensiveren Grade mit und in der Welt, als ein anderes We= Kur's Erste, weil er in seiner Individualität nicht blos wie ein Eremplar die Gattung darstellt, sondern mehr wie ein Focus, jedoch mit dem Unterschiede, daß er nicht blos Durch= gange-Punft ift, einerseits auffammelt in eine Einheit all bas Borhandene und vorhanden Gewesene von der Idee der Mensche heit, andrerseits es ebenso wieder ansstrahlt in die Allheit der Individuen, so wird erfordert in beiderlei Bezichung, bag bie menschliche Individualität aufs Bollständigste vorhanden sei für alle übrigen. Sei diese Allheit ein Mafrofvsmus oder Mifrokosmus im Leibnitischen Sinn, dies andert in der Hauptsache hier nichts. Das Ich ist jedenfalls nur ein relativer Begriff, er ist nur zu vollziehen im Gegensatz zu dem Du. Das Ich fann nicht für sich allein ba fein, ober es ist nur für sich ba, sofern es für das Richt-Ich, näher für das Du, wie dieses für jenes da ist; es muß anßer sich sein, es muß in seiner Identis tat mit fich als identisch mit seinem Andern gesetzt werden, es änßert sich. Und biese leußerung, als Bestimmung bes Iche, ist feine Meußerlichkeit, etwas bem Wesen bes Iche Meußerliches, also von ihm zu Unterscheibendes, aber zugleich fein Heußerlis thes und in beidem Betracht vermittelnd. Was die contractis ven Krafte, die Schwerfraft, die magnetische Kraft, in unres flektirter Weise fur ben Weltzusammenhang find, bas ift auf dem Gebiete des Selbstbewußtseins die Physiognomik. Es barf darum die Aeußerlichkeit im strengsten Sinne nichts Unwesents liches sein, benn eine nur unwesentliche Beziehung und Verfnus pfung ware feine. Man wird zwar fagen, Diese wesentliche Bes ziehung sei in ber Sprache, im Wort vollzogen. Allein wenn schon entschieden das Wort in der gewöhnlichen Bedeutung hiers her gehört, so gewährt es doch nichts weniger als einen volls ståndigen Ausdruck; es verhalt sich bie Sprache zu der ganzen

Beitidr. f. Alilof. u. fpet. Theol. Reue Folge. Il.

a sectate of

Meußerlichkeit bes Meuschen, wie ber Gebanke zu bem Gebachten; bas Wort ift, wenn ichon auf ber einen Geite, als unmittelbarer Ausbruck bes logischen Beistes, von größter Bestimmtheit, so boch auf ber andern Seite in gleichem Grabe unbestimmt, eben weil es nur einseitig ben logischen Behalt bes Gebankens ausbruckt, und auch biesen eigentlich nicht ausbruckt, sondern, durch eine willfürlich und mittelft Ucbereinfunft herge stellte Verknüpfung zwischen ihm und bem Gebaufen, Diesen lettern nur bezeichnet (S. 1.), so bag es von dem Wort aus, das Einer zu uns spricht, erst noch einer Reihe von Uffociationen bebarf, um zur vollen Innerlichkeit bes baburch Bezeichneten voraubringen. Ueberdies ift ein Theil ber Welt, auch der lebendis gen, für ben ber Mensch gar nicht burch bas Wort, sonbern hochstens nur durch den Ton des Worts da ist. Deshalb fagt Hippel in seines Lebenslaufs brittem Theile (Bb. 2. G. 19.): "Rebe und bu bist, hab' ich schon sonst wo behauptet; allein felten trauen wir ber Rebe, wenn wir Temperament und Bes muthscharafter fennen lernen wollen. Man halt bie Bunge für bestochen, fur gedungen. Gie ift hochstens ein Sauszenge. Gben darum der natürliche Hang zur Physiognomif. Man will in ben Augen sehen, wie bem Menschen ums Berg ift. Freilich ift's schwer, von dem auswendigen Menschen auf den inwendigen au schließen".

Dit allen im Begriffe ber menschlichen Erscheinung liegenben Mitteln, sich als benkendes Wesen oder seinen Gedanken auszudrücken, die Fähigseit sowohl, als die Thätigseit
der völligen Selbstbeherrschung ist Veredtsamkeit, und ihre
selbstbewußte Verwirklichung sest also die Physiognomik
vorans, sowohl in subjektiver Hinscht für das selbstbemußte Ergreisen der Mittel des Gedankenausdrucks, als in
objektiver für das Aussassen dieses Ausdrucks. — Unter
allen Künsten ist wohl die Veredtsamkeit die, von der wir
am wenigsten sagen können, daß sie schon vollkommen ausgebildet sei, noch weniger, daß sie schon ihren Eulminationspunkt erreicht habe. Kein Wunder, da bei keiner das

Runstprodukt so bis zur Ununterschiedenheit identisch ist mit dem Producirenden. Je nach der Tremnung beider von einander hat sich auch eine Stufenfolge der zeitlichen Ent> wicklung der Künste gebildet: Baukunst, Plastik, Mahlerei. Daß die Dichtkunst hier nicht in Betracht kommt, ist aus der oben augegebenen Eigenschaft des Wortes klar, nach der das Wort nicht Ausdruck, sondern nur Zeichen ist.

- Die Physiognomik muß aufhören, Werkzeug der Neugierde zu werden. So lange sie dies ist, kann sie, wie die Astronomie als Ustrologie, oder wie die Lehre von dem thierischen Magnetismus als Nekromantik, nicht in die volle wissenschaftliche Würde eintreten. Die Neugierde bringt der Wissenschaft immer nur sehr indirekten Nutzen und direkten Schaden. Mit ihr wird sich auch der Wahn von den Gesfahren der Physiognomik, wie ihn z. B. noch Hippel a. a. D. hegt, verlieren.
- S. Hülfsmittel für die Physiognomik bieten bar die Anatos mie des Menschen und die vergleichende Anatomie, die Physiolos gie (ja auch die Medicin in engster Bedeutung), die Psychologie, die Charafteristik (Theophrast, La Bruyère, Engel), und besonders Theorie der plastischen Kunst und der Malerei, (verbunden mit der Anschauung ihrer Meisterwerke); diese letztere, als die bewußtvoll gesetzte Identität des menschlichen Wesens und seiner Erscheinung. Die Verwirklichung dieser Wissenschaft ersordert also, wenn irgend eine, ein Zusammenwirken vieler. Die gesgenwärtige Stizze soll an ein solches Zusammenwirken erinnern, sie kann sich nicht rühmen, das Resultat desselben zu sein.
  - 1) Wie die schlechten Bildwerke den physiognomischen Blick verderben, so können die guten ihn schärfen. Sie gewähsten noch den besondern Vortheil, daß sie die Bewegung des menschlichen Lebens auf einem gewissen Punkte skriren und so die Zeit zur Beträchtung geben. Wenn z. B. in Blumenbachs Sammlung sich ein Schädel besindet, der ihm, wenn ich nicht irre, von Capitan Krusenstern zum Gesichenk gemacht wurde, und der sehr nahe die Maaßvers

- håltnisse des Apoll von Belvedere zeigt, so ist dies ein Beisspiel, wie tief in dieser Hinsicht das kunstlerische Studium gehen kann, oder wie kunstlerisch die Natur ist.
- 2) Wie auch die Medicin in engster Bedeutung, Die Deils funde, in einer nahen Beziehung zur Physiognomif stehe, nimmt vielleicht vor Allem eine eigne Bemerkung in Aus spruch. Das Wesen bes Menschen sieht in sehr vielen Källen nur in mittelbarer Beziehung zu ber Oberfläche feis ner Aeußerlichkeit, mit ber es bie Physiognomik zunachst au thun hat. 3. B. eine psychische Thatigkeit erscheint uns mittelbar in einem Organe ber Bruft, ber Lunge ober bem Herzen, in einem Organ bes Unterleibs, ber Leber oder ben Nieren, und bies wird mittelbar auch mehr ober minter deutlich auf ber Oberfläche sichtbar werden, namentlich in dem Antlige, und zwar nicht blos, wie die schnellere Bewegung bes Bluts, burch Errothen ober Erblaffen, nicht blos, wie das Lungenleiden ben ganzen außern Habitus verandert, sondern wie namentlich auch gewisse Linien, bes stimmte Beziehungen ber Besichtstheile gebildet werben, 3. B. durch Krantheiten ber Leber; und man hat fogar schon behauptet, daß bie Beranderungen bes Unterleibs fich hauptsächlich in ber Rase, Die ber Bruft in den Augen zu Tage geben, welche Behauptung wir dahin gestellt sein laffen. Wir haben bem Bernehmen nach eine Physiognos mit der Krankheiten von einem deutschen Arzte zu erwars ten, welchem Unternehmen, unter bem fich Schreiber Diefes nichts Anderes zu benfen vermag, als bas eben Wefagte, ber beste Erfolg zu wünschen ift.
- 3) Es scheint für die physiognomische Uebung vortheilhafter, sich nicht auf eine Menge von Individuen einzulassen, die leicht den physiognomischen Blick verwirren und es zu keinem oder doch nur zu einem schwankenden, unwissenschaftlichen Urtheil kommen lassen, sondern sich auf einzelne scharf ausgearbeitete Physiognomieen, auf einzelne meisterhafte Ausführungen künstellerischer Anschauung, zumal für ven zinfang, zu beschränten.

- S. 9. In ihrer Darstellung muß bie Physiognomik mehr, als irgend eine andere Wissenschaft, bes Vielredens sich enthalten; "turz und bestimmt" muß ihr Wahlspruch sein. Sie fann auch nicht mit einem Male, sondern nur allmälig, wie ihr durch fortgesetzte Beobachtung ber Stoff geboten wird, zu concreter Wiffenschaftlichkeit fortschreiten. Gie wird ansgehen von ben allgemeinsten, grobsten Gegenfagen bes menschlichen Wefens, und nachdem sie ben Ausbruck für sie festgestellt hat, auch bie immer subtileren Buge aus einander wirren.
  - 1) Die ganze Meußerlichfeit bes Menschen macht eine Ginheit, bie Individualität, aus, und stellt barin bie einzelnen Bestimmungen nicht als einzelne, sondern nur in einander übergehend, nur verschwimmend bar, so baß sie für bie wissenschaftliche Auffassung als unbestimmt, als schwer zu firiren scheinen. Sucht fich nun die sprachliche Darftellung von vorn herein durch weitlaufige Descriptionen zu helfen, durch lange Beschreibungen, mas in dieser oder jener Menferlichkeit liege, fo gibt fie damit fein getreues Abbild ber Erscheinung, sondern gerath in ein Chaos von Wiberspruchen, weit größer, als bas ber unmittelbaren Unschauung ift. Die meisten bisherigen physiognomischen Darftellungen konnen bagu bienen, vor biefem Fehler gu warnen, seine weitlanfigen Folgen barzulegen, und bie Eris fteng biefes S. zu vertheibigen.
  - 2) In den spatern §g. über bas menschliche Untlit glaubte ber Verf. nur hier und ba und mit Vorsicht von ben allgemeinen Begenfagen zu feinern Bestimmungen fortgeben zu durfen.
- Wie es eine Geschichte ber Physiegnomik geben S. 10. fann, so eine Weschichte ber Physiognomie, und fie gehört sicher= lich zu ben interessantesten Theilen ber Geschichte überhaupt. Sedes Volk, jeder Boben, jedes Zeitalter hat bas menschliche Wesen wieder in einer besondern Weise seiner Berwirklichung, und hiermit auch beffen Ausbruck. Go wie aber z. B. ein Bolf eine gewisse Nationalphysiognomie naturgeschichtlich verwirklicht,

so stellt seine Kunst-Unschauung bieselbe Physiognomie als Kunstideal dar; und es fragt sich, welches Bolf ein solches Ideal nicht nur für sich, sondern an und für sich, wenigstens für eine gewisse hauptperiode ber Entwicklung ber menschlichen Gestalt am Vollkommensten bargestellt habe. — Der Ausbruck in ber menschlichen Erscheinung laßt auf bas Wesen zurückschließen, so Die Ibee, die noch wohl wie bas Wesen auf bie Erscheinung. von bem Wesen bes Menschen zu unterscheiben ist, ringt burch bie verschiedenen Phasen bes Wesens, und hiermit auch seines Ausbrucks, hindurch zur vollkommenen Gelbstbarftellung, und biefe ist bie vollendete Schonheit, oder die mahre Schonheit ist ber volle Ausbruck ber humanitat. Auch hier ift die Bewegung, wie bie bes gangen menschlichen Lebens, nichts weniger als eine cuflische, die die neuere Wiffenschaft zum Nachtheile ber Wahrheit zu ihrer Voraussetzung macht. Die Menschheit bewegt sich in einer hohern Eurve, und wir unterscheiden zwei Hauptepochen Dieser Entwicklung.

1) Der erste Mensch ist, auch physiognomisch genommen, nicht ber vollkommenste. Er mag in dieser hinsicht am nads ften bem gedacht werben, mas wir jest griechische Schonheit nennen. Die Bebraer hatten ben Abam im Begriff, Die Griechen als Kunftanschauung. Der erste Mensch ist als ganz Vermögen zu benken, und also bei ihm eine folde Ausbildung der einzelnen Theile und eine folche Zusammenordnung aller Theile seiner MenBerlichkeit, daß fie ber Ausbruck werden kounten von Allem, wovon sein Wesen Es ist beshalb seine Meußerselbst die Möglichkeit ist. lichkeit insbesondere als eine vollige harmonie des Ginnlichen zu benfen, ohne irgend eine Abwendung beffelben zur Abnormitat, die erst durch die Arbeit des Beistes, durch bas Ich und feine freie Abficht, im Rorper gu Stande fommen fonnte, - die mahre, aber nur allgemeine Individualität. Dieses Ideal darzustellen liegt in dem Bereiche ber menichlichen Kraft, und Die Griechen scheinen es fich zur Aufgabe gemacht zu haben. Gie zogen bie menfchliche Heußerlichkeit von aller besondern Bestimmung zurück, ließen ihr aber boch bie Bestimmtheit, und barum hat auch ein dem griechischen Profil fich amaberndes Gesicht immer etwas Kaltes. "Will man, fagt Winfelmann (Bb. 4. C. 110.), die Staffel, Die wir von ben Gottern bis gn ben helben herabgestiegen find, von biefen bis zu jenen wies berum hinaufsteigen, so geschieht bies mehr burch Abnehmen, als burch Zusetzen." Ihr Apollo ift die Fahigkeit zu Man, ohne irgend Etwas wirklich zu fein. "Man fagt nun freilich, schreibt Segel (Borlefungen über Alefthetit, 28b. 2. S. 390. 391.), eine folche Wesichtsbildung sei eben ben Griechen nur als bie eigentlich schone vorgekommen; Chinesen, Juden, Aegupter bagegen hielten gang andere, ja entgegengesetzte Bilbungen für eben so schon ober für schoner noch, so baß, Instanz gegen Instanz genommen, bas griechische Profil barum noch nicht als der Typus der achten Schonheit erwiesen sei. Dies ist jedoch nur ein ober= Addliches Gerede. Das griechische Profil barf als feine nur außerliche und zufällige Form angesehen werden, sonbern fommt bem Ibeal ber Schonheit an und fur fich gu." Diese Instanz gegen bie griechische Schonheit hat am Treff= lichsten schon Winkelmann abgewiesen, besonders in feinen Gedanken über bie Rachahmung ber griechischen Werke in ber Malerei und Bilbhauerfunst (Werfe, 28b. 1. S. 9. 2c.). Er enthüllt und bas Geheimniß, wodurch bie Griechen bie Gesetzgeber bes Geschmacks auch in biefer Beziehung geworden find; es ift gluckliche Vereinigung ber außern Ums stånde für eine normale Entwicklung bes Menschen, außerste Corgfalt in ber Bildung beffelben, und haufige Beobach= tung einer so fich ihnen barbietenben Ratur, woburch in ihrem Beiste bas Ibeal jener harmonischen Aeußerlichkeit geweckt wurde, wodurch fie veranlagt wurden "fich gemiffe allgemeine Begriffe von Schonheiten, sowohl einzelner Theile, als ganzer Verhaltnisse ber Korper, zu bilden, Die Ach über die Ratur felbst erheben follten." (Winkelmann

a. a. D. S. 16.) "Nichts wurde ben Vorzug ber Nachahmung der Alten (Griechen) vor der Nachahmung ber Natur beutlicher zeigen konnen, als wenn man zwei junge Leute nahme von gleich schonem Talente, und ben einen bas Alterthum, ben andern bie bloße Natur ftubiren ließe. Dieser murbe bie Ratur bilben, wie er sie findet; als ein Italiener wurde er Figuren malen, vielleicht wie Caravaggio; als ein Riederlander, wenn er glucklich ift, vielleicht wie Jacob Jordans; als ein Franzose wie Stella; jener aber wurde bie Ratur bilden, wie sie es verlangt, und Figuren malen, wie Raphael." (Ebenbas. S. 24.) Die Briechen waren, wie Hegel so schon fagt (a. a. D. S. 377.) "ideale Kunstler ihrer felbst", und dadurch fanden sie den Normal-Ausbruck für die menschliche Form. Aber boch ist dies erst nur eine abstrafte Inbividualität, die schone Sinnlichkeit nur die Stufe ber Potenz, der bloßen Möglichkeit, und noch nicht bas völlige Durchdrungensein der Form und des Wesens; die Aleuferlichkeit mehr das, worein sich das Wesen hullt, als worin es sich manifestirt, mehr das, wovon es sich entaußert, als worin es sich außert. Die Griechen find noch unübertrof= fen in der Plastif, aber nicht unübertreffbar, und sie werben übertroffen werden, sobald das Bewußtsein in phys siognomischer Wissenschaft noch eine vollständigere Entwick-Das "Maaß", wie die Seele ihrer lung errungen hat. ganzen Thatigkeit, war es auch hier. Ihres tiefsten Bewußtseins Ausbruck waren die Sprude: ustgor ageotor, μηδεν άγαν, und nicht umsonst waren sie, die alle im Munde führen (buvovoi), im Rational-Heiligthum zu Delphi geweiht und von der Sage auf die heilige Sieben ihrer altesten Weisen zurückgeführt (G. Plat. Protag. p. 343. b.) \*).

<sup>\*)</sup> Die σωφοσόνη war ihnen το περί τας επιθυμίας μή επτοήσθαι, άλλ' όλιγώρως έχειν καί κοσμίως (Plat. Phaed. p. 68 c.), und zwar gibt Platon auch diese Definition nicht als die seinige, sondern als die der Mehrheit."

227

Ja, wir wiffen, wie eines ber vollendetsten ethischen Gy= steme Griechenlands, bas eben barin auch weit mehr nur ber unmittelbare wissenschaftliche Ausbruck bes griechischen Bewußtseins war, als Platon's Republik, von der man bies neuerbings hat behaupten wollen, biefes Princip aus-Versetzen wir und so in bie Seele ber griechischen Thatigfeit, bann begreifen wir auch leichter, wie in ber Plastif die leibliche Jugend ihr Ziel war; und follten wir einzelne Theile ber menschlichen Gestalt andeuten, wo noch Etwas übrig gelaffen scheint fur bie spatere Zeit, so durfs ten wir vielleicht an ihre Stirne (Winkelmann, Bb. 4. S. 183.) und ihre Unterlippe (Cbent. S. 206.) erinnern. - Der Mensch ber Griechen ift ber erste Abam, ber noch eines zweiten harrt zu seiner Erlosung. Die Geschichte der Physiognomie, sofern sie sich in der selbstbewußten Schopfung eines Kunst=Ibeals barftellt, tritt mit ber drift. lichen Zeit zu einer zweiten Epoche heran. Bekanntlich hat man von je über bie Physiognomie Christi auch sogar auf theologischem Gebiete gestritten, sie bald als die allerhaßlichste, bald als die idealisirte im gricchischen Ginne vorandzusetzen gesucht, bas Gine aus einem historischen Irrthume, bas Indere aus einem spekulativen. Das hochste Problem hat fich bamit entschieden die bildende Kunft ges fetst; aber fie burfte noch langehin haben bis zu feiner Los fung. Es bedarf bagn einer noch viel hohern fittlichen Entwicklung, einer tiefern, lebendigern Verschunng bes Schonen und Guten. Es wurde bie Darstellung ber mensch= lichen Acuferlichkeit sein, nicht mehr, wie sie sich an die Erscheinung entaußert, sondern sich in berselben vollständig außert : Die Erhebung abstrafter Bestimmtheit zu absolnter Gelbstbestimmung, Die Fortbildung ber allgemeinen Indis vidualität zur concretesten Perfenlichkeit, die Bezwingung ber Naturlichkeit bes Nationellen, Klimatischen zc. zur freis ften Singularitat. Befanntlich hat Lavater fich bie größte Mile um ein Chriffusbild gegeben (Gothe, Wahrheit und

Dichtung ic. Th. 4. S. 143. vollft. Ausg. letter hand); und wieviel er auch dabei zu leiden haben mochte, so war dies bod) sicherlich die prophetische Seite seines überwiegend, "wahrhaft magisch sich außernden physiognomischen Ges nic's" (ebend. S. 145.). Reine Erscheinung mußte fo viele physiognomische Durchsichtigkeit haben, als die Jesu, die mahre Verschnung ber Erscheinung und bes Wesens in der personlichen Individualität; und in seiner Geschichte erhalten wir auch manche Fingerzeige von dieser Beschaf= fenheit seiner Erscheinung, g. B. Marc. 5, 1-7. 3ob. 18, 4-8. Luc. 23, 40-42. Die zwei Haupt-Epochen in der Geschichte der Physiognomie werden bezeichnet durch bas Ringen um einen Zeus ober Apoll, und burch bas Ringen um ein Christusbild. Die erfte Periode ift abgelaufen mit der Verwirklichung ihres Problems, in der zweiten fteben wir.

2) Unsere Gegenwart hat viele verwaschene Gesichter und gedrechselte Figuren.

## II. Allgemeine Gate fur Die Physiognomit.

S. 11. Wir nehmen also an (S. 2.), daß Alles, was Wes sen des Menschen ist, erscheint, und daß es nur insofern Wesen ift, als es dies in seiner Abstraktion aufhebt, und sich zur Erscheinung entäußert. Alles, was nicht ausgebrückt werden könnte, ware eben bamit nicht Wefen. Aber es fragt sich hier vor Allem, ob, wenn Alles ausgebrückt werden fann, dann auch Alles an dem menschlichen Individuum Ausbruck sei, und dieses ist noch nicht durch jenes gegeben. Vielmehr muffen wir an bem= selben zweierlei unterscheiden: einmal das, was jedes Indivis duum mit allen übrigen, ja nicht blos mit allen menschlichen Individuen, sondern mit allen Dingen gemein hat, bas, wodurch es einem Weltzusammenhange angehört, bas Identische, und für's Andere das, was jedes Individuum, als solches, nur für sich ist und hat, wodurch es sich aus dem Gemeinsamen ausscheidet.

Es wurde sich bemnach fragen, ob, wenn wir auch sagen musfen, bag biefe beiben Momente im Gangen nicht neben einander in ber menschlichen Individualität bestehen, sondern bas zweite nur die eigenthumliche Modififation des ersten ist, boch nicht wenigstens ein Theil an bem menschlichen Individuum sei, ber einer solchen Modifikation widerstehe, und wodurch es nur bem Weltzusammenhange angehore. Ohne auf bas abseits Lie gende der metaphysischen Probleme naher einzugehen, der Pros bleme von ber Einheit und bem Unterschiebe bes Personlichen und bes Kosmischen, von bem Durchbrungensein ber Weltlichs feit burch bie Menschlichkeit, von bem Berhaltniß ber Ratur und bes Geistes in bem menschlichen Individuum, konnen wir hiers auf boch soviel sagen, daß basjenige an dem Menschen, was nicht Ausbruck seines Wesens mare, auch nicht feine Erscheis nung ware; sich also, wie es nicht aus bem Begriffe bes Denschen hervorginge, auch nicht in seine Vorstellung zusammenfassen ließe, also jedenfalls irgend Etwas an sich haben mußte, wo= burch es von dem menschlichen Wesen geschichen murbe, irgend eine Bestimmung, wodurch es als Erscheinung eines andern Wesens, als bes menschlichen, sich setzte.

Hiermit ware aber noch gar nicht gesagt, ob nicht die Art und Weise, wie dieses Rosmische an ihm ist, eine Modistation des Ausdrucks seines individuellen Wesens bedingte, wovon wir später noch (§. 22.) zu reden haben werden.

S. 12. Aus diesen Saten folgt aber nicht nur, daß Alles ansgedrückt werden kann und Alles Ausderuck sein kann an der menschlichen Erscheinung, sondern daß auch Alles ausgedrückt werden muß, sofern nur Wesen ist, was auf irgend eine Weise erscheint. Und zwar die Hauptbeziehungen des menschlichen Wesens, die Receptivität, Activität und die Stimmung, sind ebensoviel Beziehungen zu der Außenwelt, und müssen darum für diese Außenwelt erscheinen. Die Receptivität ist Aufnahme der Außenwelt, Activität Einbildung in die Außenwelt, und selbst Stimmung, bei welcher ein Zweisel eintreten könnte, ist nur aus beiden resultirende momentane Beschaffenheit des

Individuums, als Subjekts, und also von ihnen nicht zu trennen. Jedem leuchtet auch ein, daß dieses Muß durchaus keine Beeinsträchtigung der menschlichen Freiheit mit sich führe, die darin besteht, sich selbst zu setzen.

Die einzige Frage, welche hier noch zum Vorschein kommen tonnte, ist: ob benn auch Alles, was menschliches Wesen ist, an ber Dberftache ber menschlichen Menkerlichkeit zur Erscheis nung werden musse? Und hierauf werden wir zu antworten haben, bag allerdings Alles, was die Ginheit des menschlichen Wesens mit bem Objekte darstellen, b. h. zur Erscheinung werben foll, was also wahrhaftes Wesen ist, bis zur Granze bes menschlichen Individuums, bis zu ber Bestimmung, durch welche ein Judividuum fur andres wird, durch die allein die Verbindung mit bem Objefte vermittelt wird, irgendwie und zwar in einer, wenn auch scheinbar noch so geringfügigen, toch gerate ber Weise bringen muffe, die fur bas Wesen mahrhaft bezeichnend ist, wodurch es wahrhaft Ausbruck wird. Hierbei unterscheiden wir freilich noch, wie dies auch spater erortert werden foll, ben momentanen Ausdruck von dem durch oftere Wiederkehr stes hend gewordenen Habitus. Zu erinnern ift hier auch an die Erfahrung, daß genaues Nachahmen der Züge eines Undern auch in feine Stimmung zu versetzen vermag, eine Erfahrung, Die und z. B. von Steffens an einer Stelle in ber "Revolution" geschildert wird.

S. 13. Das Eigenthümliche, das Gegebene, was der Mensch als Wesen unter Wesen dieses kosmischen Zusammenhangs hat, oder was er, wie man sich gemeinhin auszudrücken pflegt, von Natur hat, ist die Selbstbestimmung; er ist Geist, also vielmehr das Ausgehobensein alles nur Gegebenen, alles blos Natürlichen. In dieser negativen Weise, als Verneinung des blos Gegebenen, wird seine Erscheinung also zunächst in ihren allgemeinen Umrissen und Verhältnissen zu betrachten sein, und zwar, wie es sich von selbst versieht, nicht als absolute Negation, weil damit überhaupt alle Erscheinung ausgehoben werden müßte, sondern nur als das Ausgehobensein der Natur, als Natur, d. i. der abstrakten Bestimmtheit, - als die beständige Möglichkeit bes Andersseins. Es wird also in den allgemeinen Umriffen, Bers haltniffen und Theilen ber menschlichen Erscheinung die größte Beweglichfeit, ber größte Raum ber Wandelbarfeit fein, nach ber wir nicht sagen konnen, mas er ist, wohl aber, daß er bie Debglichkeit zu aller (entgegengesetzten) Bestimmung ift. liegt vor Allem in der Möglichkeit seiner aufrechten Stellung, in möglichst größter Befreiung von dem Boden, so weit diese eben nur Möglichkeit, nicht felbst wieber positive Eigenschaft ift. in der Einrichtung seines Ropfes, insbesondre des Untliges und dessen Wandelbarkeit, in der Stellung des Ropfes mittelft des Halfes auf dem Rumpfe, in ber Sand, die z. B. keine Krallen hat, wie der Ranbvogel, wohl aber sich frallenhaft bestimmen fann (S. 3.). Diese Regativitat, die bas abstrafte Wefen bes Menschen als Geistes ift, muß sich nun so zur Positivität, die Möglichkeit zur Wirklichkeit in seiner Erscheinung, bestimmen daß, wie wir jeden Moment des Beistes im Allgemeinen Gedanken nennen, es fur jeden Gebanken, fur jeden gur Erscheis nung fommenden Alft bes Beiftes, in ber Ginheit feiner Bestim= mungen und in seiner Unterschiedenheit von allen übrigen, nur eine Physiognomie gebe. Dadurch wird baun die Erscheinung des Beistes zum mahren Ausdruck besselben, nicht blos ein Regiren ber Bestimmtheit bes Raturlichen, sondern ein Ergreifen befielben und Setzen zur Bestimmung. Jeder Moment, jeder erfüllte Zeitpunft des Geistes, sofern er noch burch etwas Un= bres, als durch die Zeit, d. h. durch Etwas, was nicht blos in ber Beziehung beffelben zu bem Meußern, sondern in feinen eig= nen Bestimmungen liegt, sich von dem andern unterscheidet, so= fern er also wirklich ein andrer ift, muß sich auch zur Erscheis nung, zu seinem physiognomischen Ausbruck anders bestimmen. Diese Berichiedenheits fann oft fehr fein und faum bemerfbar fein; aber vorhanden ift fie, wenn wir uns nicht genothigt feben wollen, die ersten Cape ber Physiognomit wieder zurückzunchmen, und es wird durch sie dem Physiognomiker ein freies Ziel vor= gehalten, bis zu welchem er nur allmalig (S. 9.) vordringt.

Die Mannigfaltigkeit und Beweglichkeit der Gedanken gibt der Physiognomic ein concretes, ausgearbeitetes Anschen. Es gibt Menschen, die nur sehr weuige, sich immer wiederholende Gedanken haben, und ihre Physiognomieen bekommen dadurch etwas Stizzirtes, Unausgesührtes. Hierher gehört z. B. das Kanzleigesicht.

5. 14. Vor Allem jedoch mussen wir und hüten, in einem einzelnen Theile des menschlichen Acukern oder in jedem Zeits punkte den vollen Anddruck seiner Wesentlichkeit zu suchen, sofern nur die Gesammtheit dieser Bestimmungen gleich sein kam dem Wesen des Menschen, und seinen Charakter ausmacht. Wohl aber nennen wir oft die Einheit des geistigen Ausdruck in einem gewissen Momente der Entwicklung den Charakter.

Ueberhaupt muffen wir und huten vor gewissen allgemeinen Urtheilen in ber Physiognomik, vor einer Induktion, burch welche fie fich mit Recht in übeln Ruf gebracht hat. Wir konnen 3. B. nicht fagen: in biefem Menschen findet fich Beig, in jenem Kindesliebe. Diese Urtheile sprechen zwar nichts Unbeftimmtes, fondern vielmehr etwas fehr Bestimmtes aus, aber ets was concret Allgemeines, Unendliches, mahrend uns ber Phys sognomifer nur einzelne Zuge gibt. Wir werben also wohl fas gen konnen: in dieser oder jener Physiognomie finden sich eins zelne Bestimmungen vor, bie unter andern auch bei bem Beig vorkommen; aber daß dieser oder jener Mensch geizig fei, wers ben wir erst fagen konnen, wenn ber Bedanke bes Beizes in ber Allheit seiner Bestimmungen in Die Erscheinung eintritt, b. h. in bem Momente, in welchem ber Mensch wirklich geizig ift. Hier ift an bas zu erinnern, was wir schon oben (S. 4.) geles gentlich über bie Handlung gesagt haben, und mas weiter uns ten noch mehr über bas Mimische vorkommen muß. Hier schon laßt fich erkennen, wie Gall seinen sonft unstreitig großen Berdiensten durch Mangel aur bialektischer Zucht der Urtheile geschadet hat. Wo wir nur einzelne Momente, Abstraktes aus ber menschlis chen Physiognomie, hervorheben, da muffen wir und huten, etwas Underes, als abstraft allgemeine Urtheile aus ihnen zu bilden.

- S. 15. Ebenso hat man, wenn in irgend einer Wissensschaft, hier sich vor einer Construktion zu hüten, bei welcher ganz allgemeine Kategorieen zu Eintheilungs-Gründen herangebracht werden, und durch welche eine Zersplitterung herbeigeführt wird, die gerade die Auffassung des Wesens in der Erscheinung hins dert. Hierher gehört die Eintheilung in Physiognomik und Pasthos gäbe, und als ob nicht sein Pathos seine Physis ohne Pasthos gäbe, und als ob nicht sein Pathos seine Physis wäre, oder in die Lehre von dem ruhenden und dem veränderlichen Ausdrucke.
- S. 16. Wir werden wohl die wissenschaftliche Darstellung am Meisten im Einklang mit ihrem Gegenstand erhalten, wenn wir zuwörderst einige allgemeine Eigenschaften der menschlichen Erscheinung, die hauptsächlich den Stoff betreffen, unter den physiognomischen Gesichtspunkt stellen, dann aber zur Entwicklung der physiognomischen Formen selbst fortgehen.

## III. Die allgemeinen Eigenschaften des physios gnomischen Stoffes.

Dieser Abschnitt der Physiognomik ruht rein auf der physsiologischen Basis, weist auf den physiologischen Theil der Ansthropologie zurück, und benutzt diesen für die physiognomische Diagnose.

S. 17. Die abstrakteste Aeußerlichkeit der menschlichen Erscheisnung, wo noch nicht einmal Form, Umriß sich findet, ist die Farbe, tas Pigment. Dieses wird uns jedoch durch den Sausal-Rerus, in welchem diese Oberstäche mit den hinter ihr liegenden Theislen steht, tarauf sihren, auch diese nach dem Grade ihrer Soshässen zu betrachten: Weichheit und Härte, Feuchtigkeit und Trockenheit. Haben wir aber einmal so die Oberstäche selbst zu verlassen und gedrungen gesehen, so müssen wir die Unterschiede, die sich und hier ergeben, erschöpfen durch die physiosgnomische Betrachtung der verschiedenen Systeme der Leiblichkeit, das Nervensystem 2c.

Alle diese Punkte, Resultate weitläufiger physiologischer Unstersuchungen, können hier nur angedeutet werden.

S. 18. In Dinficht ber Farbe haben wir nur gu unters scheiden für den physiognomischen Zweck das schwache und das starke Pigment; und wir konnen, wie gesagt, die Farbe nicht fur fich beurtheilen, wir muffen bie Beschaffenheit ber Stoffe, welche die verschiedene Brechung ber Lichtstrahlen bedingen, beruckfichtigen. Dieses, bas starfere Pigment, wenn wir annehe men , daß es hauptsächlich von größerer Intensität ber Stoffe, namentlich bes Blute und insbesondere ber Gifentheile beffelben, erzeugt wird, wird im Allgemeinen auf eine größere Hitze hins benten, die wir jedoch nicht mit Energie verwechseln burfen, welche Bestimmung schon zu concret sein wurde, und burch bas Busammenwirken mehrerer anderer Ursachen erst zu Stande Soviel scheint richtig, daß die Individuen von schwäs cherm Pigment badurch dem Gleichmaaße fammtlicher Thatigs feiten, der Cardinaltugend der temperantia, naher gebracht find. Was aber insbesondere bas blaffe und bas rothe Gesicht anbelangt, so gibt es sehr wenig sichern physiognomischen Auss bruck, ba es auf zu verschiedenen Grunden beruhen fann. Es fann von der Menge des Bluts überhaupt herrühren, ober von ber burch die Structur der innern Blutgefaße, oder burch bie franthafte Uffettion, insbesondre ber Rerven, bedingten Richtung des Bluts, die bei rascherer Bewegung entweder vorzüglich nach Junen, ober nach Außen geht (bas eine Beficht wird bei gunehmender Erhitzung blaß, das andre roth; jedoch scheint nur bas lettere normal), oder endlich von der vollkommnern oder unvolls kommnern Ausbildung der feinen außern Blutgefaße. verschieden wird die physiognomische Bedeutung sein, je nach bem ber eine ober andre biefer Grunde eintritt. Blutfülle übers haupt indicirt Reizbarkeit, und dunkles Blut vorzüglich die mes lancholischen oder cholerischen Temperamente. Jedoch ist Bluts fulle nicht zu verwechseln mit einer frankhaften Congestion ber im Ganzen, feineswegs zu großen Menge bes Blus gegen eins zeine Theile, g. B. ben Ropf. Was aber ben zweiten Punft

Anbelangt, so werden diejenigen Individuen, bei welchen das Blut, im Zustande rascherer Bewegung, mehr in die außern Theile dringt, leichter das Gleichmanß der Thätigkeit, die temperantia, zu erhalten im Stande sein, als diejenigen, welche blaß wers den, und leichter all den psychischen Zuständen ausgesetzt sind, welche mit Anhäufung des Bluts im Herzen verknüpst sind. Der dritte Grund der erhöhten Gesichtsröthe, die vollkommmere Ausbildung der äußern seinen Blutgesäße, ist am unverfänglichssten, hängt mit einer weichern, feinern Struktur überhaupt zussammen, und weist also dorthin zurück.

Woher kommt es, daß das rothe Haar, nach der gemeinen Meinung, auf Falschheit deutet? Die Meinung ist zu allgemein verbreitet, und zu wenig durch die an sich mit jeder andern an Arglosigkeit wetteifernde Farbe begründet, als daß man es nicht der Mühe werth sinden sollte, nach einem physiologischen Grunde zu suchen.

Schon bas Pigment führt von ber Dberfläche in die Tiefe guruck und zunachst in die Beschaffenheit ber haut, die, wo sie mehr Lichtstrahlen zurückwirft, bichter sein muß, und somit zu ber Cohasson ber Theile überhaupt. hier fommt zu= nachst ber Grad ber Weichheit und harte in Betracht, und es leuchtet für sich ein, bag biefe leiblichen Eigenschaften mit ben entsprechenden geistigen parallellaufen; Sarte, straffe Glasticitat, ober auch bloße Zahheit beuten nicht nur auf gibfiere Fahigfeit für Anstrengungen, sondern bezeugen ebenso gut bas wirkliche Ctattfinden derfelben. Das Weibliche ist in ber Regel bas Weichere, das Manuliche das hartere Aengere, und das umge= kehrte Berhaltniß zeugt von mehr ober weniger Unnaherung an eine monstrose Verirrung ber Natur. Es ist aber flar, wie auch biese Betrachtung sich nur vollendet in ber Berucksichtigung des Berhaltniffes ber verschiedenen Systeme ber Leiblichfeit, na= mentlich bes Muskel = und Anochen = Systems, zu bem Gefäß= Cysteme. - Was die Eigenschaft ber Feuchtigkeit und Trocken= heit betrifft, so werden die Naturen von ber lettern Gigenschaft mehr die fieberhaften, die ersten die fieberlosen sein, und Die Beitfchr. f. Philof, u. fpet. Theol. Reue Folge. II.

a a-tate Vi

Kenchtigkeit wird mehr einen Zusammenhang mit der umgebenden Atmosphäre bedingen, und ihren Einflüssen aussetzen, — die wetterlaunischen Naturen. Ueberdies, wenn wir mehr, als blos wahrscheinlich, den thierischen Leib als eine galvanische Säule betrachten müssen, so befördert die Feuchtigkeit das Aussströmen des elektrischen Fluidums, erzeugt eine Elektricitätsleere, während die trockenen Naturen isolirte sind, die sich nur in einzelnen Schlägen entladen.

- S. 20. Die wichtigste Theilung der leiblichen Systeme ist durch die Natur gemacht; das Mineral ist das abstrakte Anoschen System, die Pflanze das abstrakte Gefäß System. Sie nimmt das Knochen System in sich auf, identificirt sich mit demselben; aber das Muskel und Nervensystem sind der Anochen in malität allein vorbehalten. So sindet sich also der Knochen in dem lebendigen Wesen nicht als abstraktes Mineral, sondern se, wie er schon in der Pflanze zur Identität mit dem Gefäß System gebildet ist; das Gefäß System sindet sich nicht als abstrakte Pflanze im lebendigen Wesen, sondern nur so, wie es den andern Pol des Nervensystems bildet.
  - 1) Das Anochensustem wird naturlich hier nicht in seiner besondern Formation betrachtet, was nicht mehr zu dem phys stologischen Theil der Physiognomik gehört, sondern nur in seinem Maaße. herrscht bas Knochensystem übermäßig vor, so gibt bies bie großen Rorper, bie alle Produftions-Kraft für sich in Unspruch nehmen, und beshalb sehr häufig jum Nachtheil aller geistigen Gigenschaften ausgebildet werden. Solche Raturen find nicht felten, wie Die Arebie in den Monaten mit einem R, Knochengerufte mit unbebeutender Innerlichkeit. Umgekehrt ist es gewöhnlich, baß 3. B. die fruh fich entwickelnden Kinder in der Ausbildung bes Knochenspstems zurüchleiben. Misbildete fogar, mas wir jedoch hier nur gelegentlich bemerken, Bucklichte, zeigen in der Regel ein erhöhtes intelleftuelles Bermogen, jedoch biefe lettern nicht felten mit einer Ginseitigkeit, oft ties fern Tehlerhaftigkeit des Gemaths, welches man, fo weit

es auf physiologischen Gründen beruht, nicht anstehen durfte, der gedruckten Lage, in welche, durch die Krummung bes Ruckgrats, manche Organe ber Bruft, insbesondere das Berg ober die Lungen gesetzt werden, zuzuschreiben. Als einen Anhang zum Knochen=Spfteme und Uebergange gu einem hohern konnen wir bas Saar betrachten, als ein Gebilde, das das mineralische Element des Thierforpers mit bem vegetativen vermittelt und mittelft beffen, weil feine Produftion nicht auf ein fo genan bezeichnetes Maaß beschränft ist, wie bei ben übrigen Gebilden, die in einem luxuriosen Grade vorhandene produktive Araft sich einen Ausweg sucht. Die Masse bes Haars wird barum im Allgemeinen mit Recht als ein Zeichen großer Produktivi= tat angenommen. Gin sparsam bewachsenes Telb ist Zei-Hierbei tritt jedoch die Bes chen eines fargen Bobens. schränkung ein, baß, ba bie ganze Oberfläche bes menschlichen Körpers behaart ift, und biefe Behaartheit nur partiell fehr zurückgetreten ift, weil dem menschlichen Leib Be= legenheit gegeben ift, bem luxuribsen Maaß vorhandener Kraft andre Auswege zu verschaffen, so wird a) ein all= zugroßes Umsichgreifen bes Haares auch einen Mangel dieser hohern Funktionen anzudeuten im Stande sein. b) Mangel bes Haarwuchses wird entweder von organi= icher Schwäche bedingt sein konnen, ober von einer bas Maaß überschreitenden Berwendung der verhandenen Kraft für hohere Funktionen. c) Es kann auch ein Theil be3 menschlichen Korpers verhaltnismäßig ftarfer behaart sein, als ber andre, und bies wird auf eine verhältnismäßig porherrschende Starte biefer Theile benten, so bag auch im Gangen schwächliche Individuen einen oder ben andern einzelnen Theil des Körpers verhältnismäßig stärker behaart haben tonnen. Die animalische Starte aber selbst wieder hat vorzüglich ihren Sitz im Muskel, und die Starfe bes Mustels wachst burch eine verhaltnismäßig fraftige, feiner Struftur angemeffene, ftetige Bewegung,

jo wie sie durch den Mangel diefer Bewegung abnimmt. Es ift also zum voraus anzunehmen, daß bem Theile, in welchem ein fraftiger haarwuchs stattfindet, Diese Uebung Die Farbe bes haars ist abhängig von bem nicht fehlt. Pigment überhaupt, und gibt also nur die physiognomis schen Hindeutungen, die wir aus jenem entnehmen, auf Die Windung des Haars scheint eine bestimmtere Weise. von einer eigenthumlichen Beschaffenheit, weniger der Haarzwiebeln, als ber hautporen abzuhängen. Wo namentlich diese lettern sehr enge find, ba wird bas haar gelockt werden, d. h. es werden fich nicht alle in gleicher Lange bes Haars befindlichen Theile gleichzeitig hervorzudrängen vermögen und dadurch eine Krummung entstehen. wurde also die Glatte ober bas Gelocktsein bes Saars auf bem Berhaltniß ber haut zu ber Dicke bes haars bernhen, und die Produktions-Kraft bes Individuums theils im Allgemeinen bezeichnen, theils respektive die Produktione-Rraft im Berhaltniffe zur Beschaffenheit ber Saut. Auch die schmachtige Pflanze ift ein Zeichen mangelnder Produftions-Rraft bes Bodens.

2) Das Borherrschen des Muskelspstems wird im Ganzen eine sehr gunstige physiognomische Diagnose darbieten für alle praktischen Eigenschaften, nicht nur als Zeichen der körperlichen Gesundheit, sondern auch der Tüchtigkeit, um das Knochengebäude mit seiner vis inertiae in die dem Lebensproceß entsprechende Bewegung zu bringen. Inds besondere wird die vollkommne Ausbildung des Muskels Systems den sogenannten physischen Muth indiciren; denn nicht nur, daß durch die Muskel-Kraft ein Bertranen des Individuums auf sich selbst, auf die jedem äußern Anlauf gewachsene Stärke erweckt wird, sondern auch, sosern bei dem Borherrschen des Muskels das Nervensystem mehr zurückritt, und jedenfalls die Reizbarkeit desselben sehr versmindert wird, vermindert sich zugleich diesenige Thätigkeit der Linbildungskraft, welche Schrecken und Turcht erzeugt.

Zu subtiler, insbesondere wissenschaftlicher Thatigkeit sind dergleichen Individuen selten geneigt und geeignet, und versteigen sich nur nothgedrungen über den Standpunkt des Empirismus.

3) Das Merven= und bas Gefaß=System (letteres in ber weites sten Ausdehnung genommen) stehen wenigstens in physios gnomischer hinsicht gewöhnlich in einem polaren (so wie das Mustel= und Nerven=System in einem connexen) Ver= haltniß, bas Zunehmen bes einen wird begleitet von ber Ein Borherrichen bes Rerven=Eys Abnahme bes andern. stems bedingt ein größeres intellektuelles Bermogen, Dei= gung und Kahigfeit zu ben Thatigfeiten, die barunter befaßt werden; bas Borherrschen bes Wefaß-Systems, insbesondere ber Drufen, aber bas Wegentheil. Es scheint Dieses Spitem überhaupt nur mittelbar ber Unimalität zu bienen, und zu ber humanitat bireft burchaus nur eine negative Stellung einzunchmen. Das phlegmatische Temperament ift eben bas Vorherrichen bes Gefaß-Suftems. Je größer diese Uebermacht ift, besto mehr Paffivitat im Individuum, und mit dem Zunehmen diefer Herrschaft nehs men die Individuen an theoretischer, wie praftischer Uns túchtigfeit zu.

In unsrer Zeit hat sich, namentlich in dem den Kern des Wolfs bildenden Mittelstande die Herrschaft der Systeme fast nur noch zu einem einfachen Entweder-Oder zwischen Nerven = und Gefäß (namentlich Drusen) System gestaltet. Die Griechen scheinen auch hier, mittelst ihrer herrlichen Pådagogik, auf ein gleiches Maaß der Systeme hingewirkt zu haben, und es ist darum auch in dieser Beziehung kein Wunder, daß sie so vollskommiere Menschen bildeten.

## IV. Die Entwicklung der physiognomischen Formen.

S. 21. Der Mensch ist nicht Urt, nicht Gattung, er ist vielmehr das leben der Idee (S. 3.). Hiernach ist in seiner

Einzelnheit, in ihm, als Einzelnem, seine Allheit und in feiner Alliheit seine Einzelnheit, und hiernach bas Verhaltniß bes menschlichen Individuums zu der Menschheit und der Menschheit zum Judividuum geregelt. Jedes menschliche Judividuum nimmt alle vorhergehenden in sich auf, und setzt sie auf seine eigenthumliche Weise fort, sofern eben bas menschliche, geistige Intividuum bie vermittelte Ginheit bes Allgemeinen und Ginzelnen ist. Wanz anders als bei der Thierheit, bei welcher die Urren und Gattungen in einem völlig gleichgultigen Berhaltniffe zu ihren Individuen stehen, und alle Individuen nur unendliche Wiederholungen einer abstraften Allgemeinheit find, Die in jes dem Individuum von Renem beginnt, sich in jedem nur als Gattung verwirklicht, aber auch in jedem, weil die Ginzelnheit ebenso abstraft ist, wieder aufhebt. Der Urmensch, der erste Atam, ist der einheitliche, harmonische Ausdruck des menschlis dien Bermogens, - der abstrakte Typus der Humanitat. Aber sofern er Individuum ist, ist er nicht blos bies, sondern es ist in ihm zugleich schon ber Anfang gemacht, biese abstrakte Alls gemeinheit in der Ginzelnheit, sie concret darzustellen. Celbstbestimmung, feine Ratur Wegebenfein. - Er erfaßt feine Möglichkeit und erhebt sie zur Wirklichkeit. Es beginnt darum in ihm ein Ringen gegen bas bloße Gegebensein bes Raturlis chen, wodurch nun der Anfang zur Abweichung von der Hars monie seiner Berhaltnisse gemacht wird. Es beginnt eine Ents wicklungsreihe, in welcher bas nachfolgende Individuum burch die naturliche Erzeugung das in sich aufgehoben behalt, was bas vorhergehende Concretes in fich gesetzt hat, und fo bekommen wir das Moment der Besonderheit in diesem Leben der Idee, das uns früher (S. 3.), wo wir von dem Menschen, als von bem Segen bes Allgemeinen in bas Einzelne sprachen, noch fehlte. Es fommen nun Race-Berschiedenheiten, nicht schlechthin in der Ratur gegeben, fondern durch die concrete Entwicklung bes menschlichen Charafters zur Ratur erhoben. Verschiedenheiten und allmalig sich ergebenden Veranderungen wurden in eine Geschichte der Physiognomie gehören. (S. 10.1.

Co erhalten wir in ber Physiognomie bes Individuums fürs Erste etwas Gesetztes, etwas Erbliches, bas zwar in ber menschlichen Ibce nur burch Gelbstbestimmung, aber in bem Einzelnen nun als überlieferte Bestimmtheit gesetzt ift. hierzu fommt aber fürs Undre bas, als welches gerade bieses Indis viduum fich felbst bestimmt, seine Fahigfeiten und Bestimmtheis ten, in sich burch Gelbstbestimmung belebt und zusammenfaßt; und zwar kommt namentlich hinzu bieses ober jenes Moment seiner Erscheinung, das durch oftere Wiederholung der Gelbststimmung, burch ein continuum berfelben, felbst wieder zur Bestimmtheit, zum physiognomischen Zuge wird. Soll aber bie Physiognomie als bestimmte abgeschlossen werden, so muß in diesem noch bas Dritte, bas gegenwartige Moment ber phys siognomischen Bewegung, hervortreten. Diese verschiedenen For= mationen bes menschlichen Individuums in physiognomischer Betrachtung hatten wir nun vorerst naber festzustellen, sodann bie einzelnen Bestimmungen seiner Einheit zu expliciren, und endlich ans dieser Bielheit ber Bestimmungen die Einheit sich wieder hervorbilden zu laffen.

Das erste Moment, die erste Formation, um bies sen Ausdruck von der Geognosie herüberzunehmen, ware die erbliche Bestimmtheit. Wir haben schon gesehen, baß bas Individuum, neben ben allgemeinen Rategorieen, aus welchen bas menschliche Wesen, ber Charafter ber humanitat besteht, schon eine gewisse besondere Bestimmtheit oder bestimmte Besonderheit mit fich bringt, jene unbestimmte Möglichkeit seines Begriffs auf eine besondere Weise modificirt, wie wir benn in dem menschlichen Individuum, eben sofern es die lebendige Idee, die Freiheit, ist, allein den Unterschied ber Möglichkeit und Wirtlichfeit machen tonnen, ber, wo er sonst noch vorkommt, uneigentlich, metaphorisch übergetragen ist. Diese Individualis. tat ist burch ihre Veraussetzungen, welche nicht nur die Idee im Allgemeinen, fondern die Explication der Idee bis zu biefer Individualität ist, b. i. bas Individuum hat seine erbliche Formation, Die Unlage, welche, bas Resultat bes Kamps mit

ber Naturlichkeit, haufig bie Wundenmale seiner Niederlagen find. Man konnte meinen, rein und vollendet fei Diefes erfte Moment in dem neugebornen Kinde bargestellt; aber weder bas Eine, noch bas Undere ist wirklich ber Fall. Reine Reflexions bestimmung, wie wir sie logisch absondern konnen, existirt für sich, sondern immer nur mit ihrem bialeftischen Gegensatze behaftet. Wir konnen nicht fagen, daß das neugeborne Rind rein die erbliche Aulage darstelle, und daß wir also nichts als die ses abzuschatten hatten, um dem Individuum bas gange Bermogen seiner Personlichfeit zu biviniren. Denn, wenn wir auch zugeben wollten, daß das neue Individuum nichts Underes fei, als bas Resultat ber Geschlechts=Thatigfeit von Bater und Mutter, wogegen sich aber Kant mit großem Nachbruck aus ber Befürchtung sett, es mochte "nur ein und dasselbe Portrat, wie burch ben Abdruck eines Kupferstichs herauskommen, und ba die Fruchtbarkeit in Paarungen durch die Heterogeneitat ber Inbividuen aufgefrischt wird, die Fortpflanzung zum Stocken gebracht werden" (Anthrop. S. 312.), oder vielmehr, es wurde nie zu einer Racen-Bilbung gefommen, also ber Begriff Mensch nicht in seiner Mannigfaltigfeit bargestellt worden sein, welche Befürchtung wir jedoch nicht theilen konnen, gerade um ber Unendlichkeit ber Gelbstbestimmung willen; - fo ift boch eben burch die vereinte Thatigfeit beiber ein Drittes gefetzt, und Dies ses Dritte muß von dem Augenblicke an, wo es als solches ge= fett ift, wenn schon überwältigt von den auf daffelbe einwir= kenden Bestimmungen, boch ein minimum bessen haben, mos burch es eben als ein Drittes von seinen Bedingungen fich uns terscheidet, eine Annahme, die bei jeder organischen Erzengung nothwendig ist, wodurch sie sich ganz allein über jedes blos medjanische Produkt erhebt, und wodurch also das menschliche Individuum, als foldjes, einer schon über die Erblichfeit hinaus= liegenden Stufe angehort. Aber die erbliche Anlage ist auch nicht vollendet in dem nengebornen Rinde, sofern es allermeist noch hingegeben ist der Einwirkung der außern Machte, und die Spuren dieser Einwirkung als etwas Vegebenes vorfindet,

wenn es in die Stufe bes Gelbstbewußtseins eintritt. Es ift im Allgemeinen fein Theil bes menschlichen Meußern, namentlich kein Sustem bes Organismus, wie wir sie im vorigen S. kennen gelernt haben, ber Erblichfeit gang entzogen, feiner aber auch ihr gang hingegeben. Um wenigsten durfen wir dies Lets tere bei dem Anochensysteme, bei dem es allenfalls ben meisten Unschein haben durfte, benken. Auch bei bem Anochen findet Ernahrung statt, also Beranderung, die ihm von den weichen Theilen zugeführt wird, burch welche bamit, wie wir spater im Einzelnen auszuführen Beranlaffung haben werden, seine Formation weit mehr bedingt erscheint, als er umgekehrt auf die weichen Theile bestimmend ruckwirkt. Der Untheil ber Erb= lichkeit, worunter wir Alles zusammenfassen, was bas Indivis buum als Bestimmtheit seiner Natur vorfindet, - suchen wir bie nadite Urfache bavon nun in Klima, mechanischen Ginwirfungen ic., ober in ber Sandlung ber Eltern und Voreltern, - ift bei verschiedenen Individuen sehr verschieden. Ginige sind erblich nur ffizzirt in allgemeinen Umriffen, bei andern ift fur die voll= endete Ausführung nur wenig ubrig gelaffen, burch bie Gelbst= bestimmung tonnen sie fast nur bie überschriebenen Cobices ihrer Erblichfeit werden. Je mehr erbliche Bestimmtheit in physie= gnomischer Hinsicht vorhanden ist, um so bedenklicher, um so mehr einseitige Disposition. Fur die Padagogif bieten biejeni= gen Kinder die wenigste Schwierigkeit bar, welche die wenigste physiognomische Bestimmtheit zeigen.

S. 23. Ist das, was der Mensch sein soll, sein Wesen — die Selbstbestimmung, so wird, sofern wir seine erbliche Besstimmtheit selbst nur als diese Möglichkeit ausehen mussen, wie schon gesagt, das Fürsichsein des Individuums darin bestehen, sich zur concreten Wirklichkeit fortzubestimmen, die Besondersheit zu einer Einzelnheit zu erheben, oder auch, wo diese letztere mit jener in Conslikt kame, sie zu negiren-, sosern es eben in dem Begriffe der Selbstbestimmung liegt, daß die Einzelnheit mächtiger sei, als die Besonderung, die absolute Macht über diese. In beiden Fällen aber erwehrt sich das Individuum seiner

erblichen Bestimmtheit. Daburch nun, daß dieses Einbilden in die erbliche Bestimmtheit nicht blos ein momentanes, sondern durch die Identität der Einbildungen selbst zu einer Besonderung in der Physiognomie, zu einer Bestimmtheit wird, so erscheint in der Verbindung jener ersten Formation mit dieser zweiten das, was wir zusammen den physiognomischen Habitus eines Individuums nennen. Beide Stufen jedoch lassen sich sehr häusig noch genau unterscheiden, namentlich, wenn das Erwehren der erblichen, abstrakten Bestimmtheit via negationis gerschieht.

Bekannt ist bas Urtheil, bas Zopyrus über Sofrates gefällt haben foll. Wir wollen am liebsten bie einzelnen Bestimmun gen dieses Urtheils, wie sie von Cicero de sato 5., wohl nicht genau, angeführt werden, Sahingestellt fein laffen, und lieber mit an bas allgemeine Urtheil (Tusc. 4, 37.) und halten: Multa in conventu vitia collegit in Socratem Zopyrus. Wir fonnen und biefes auf's Beste erklaren, - wenn wir namentlich bie Erwiche rung bes Socrates hinzunehmen: quum illa sibi insita, sed ratione a se eiecta diceret, — badurch, daß Zopyrus auf die ab liche Bestimmtheit, die bei Sofrates sehr hervorstechend gewesen zu sein scheint, allein sein Augenmerk richtete, und über ihr bas Erwehren, das ratione eiecta, übersah. Ce qu'il avoit de massif et de fortement prononcé, effrayoit ou offusquoit les yeux des Grecs, accoutumés aux formes élégantes, au point qu'ils ne voyoient plus l'esprit de sa physionomie, su sagt Lavater (Bd. 1. p. 176. nach der frangof. Bearbeitung feiner Fragmente, Irren wir nicht, so war ed die mir allein zu Gebot steht). die Idee des Kunstlers in dem Kopfe des Sofrates, ben wir nach Rubens am angeführten Orte bei Lavater finden, bas Gie gende ber zweiten Stufe über die erfte barzustellen.

S. 24. Zu dem Allem sehlt aber noch Etwas; wir haben es auf den beiden vorhergehenden Stufen nur mit Besonderheisten zu thun; der Mensch aber ist Individuum, und zu der vollendeten concreten Einheit muß also noch die dritte Formastion hinzufommen: die der gegenwärtigen Bewegung, Mimik.

Sie hat die beiden ersten zu ihrer Voraussetzung, und murbe ohne sie, als abstrafte Einzelnheit, vollig werthlos sein, wie 3. B. ein einzelner guter Gedanke, ben Giner ausspricht, uns burchaus nicht beweisen fann, daß er ein Denfer fei, ober eine einzelne sittliche Handlung nicht ben ingendhaften Menschen beurkundet. Aber für den physiognomischen Ausdruck fehlt es jes denfalls ebensosehr noch, wenn wir alle diese Bestimmtheiten nur neben einander, nicht in ihrer in einander über= und ein= gehenden Bewegung, nicht als wahrhafte Bestimmungen ber Einheit bes gegenwartigen Ausbrucks auschauen wurden. diese Stufe sich von den vorhergehenden unterscheiden laßt, has ben wir hiermit gesehen; aber sie unterscheidet sich selbst auch gang auf bieselbe Weise von ber zweiten, wie biese von ber ersten, in dem Falle, wenn sie jene nicht blos fortbildet, sondern anch negirt. Dies ist also insbesondere ber Kall bei ber Berstellung, und es ist nichts außerlicher, als ber von ihr herges nommene Einwurf gegen die Moglichkeit ber physiognomischen Diagnose. Das negative Verhaltniß ber britten gegen bie zweite Stufe stellt die Verstellung als solche bar, und hebt sie hiers mit fur ben Bevbachter zugleich auf.

Durch den llebergang einer Stufe in die andere S. 25. håtten wir also das Judividuum bis zur vollen Concretion sich Das Individuum hat alle seine Bestimmungen erheben sehen. in die Einheit versammelt. Einheit ist aber überall nur Sache des Denkens, die sinnliche Unschauung gibt nur bas Gegentheil, bie Mannigfaltigkeit. Goll sinnlich bie Ginheit bargestellt werden, so substituirt die Ratur die Einzelnheit, und zwar in ber Weise, daß sie eine Bestimmung über alle andern hinaufhebt, und auf sie die übrigen burch bie Bewegung bes Ueber= und Eingehens bezieht. Go erhalt also jede außere Einheit einen Einheitspunft, zu bem fich die übrigen Momente verhal= ten, wie die Accidenzien zur Substanz, und zwar wird ein sols der Einheitspunkt fur jedes Gebilde ber britten Etufe, für jeden gegenwartig momentanen Ausdruck, wie für den bleibenden Habitus, Statt finden. Diefer wird von jenem zu unterscheiden,

aber zugleich mit ihm Eins sein, und beibe fich zu einander verhalten, wie ber Moment zur Continuitat berselben. Der Gins heitspunkt meiner Physiognomie wird z. B. in bem Momente ber Rengierde ein etwas andrer sein, als in dem der ruhigen Ueberlegung. Solder Einheitspunft, ber gerade bei ber phys siognomischen Beobachtung von höchster Wichtigkeit ist, darf auch nicht willfürlich angenommen werden, sonst ware er wiederum nur abstratte Einheit, Rategorie unfrer subjektiven Vorstellung, nicht aber realisirte, geaußerte Wesens-Ginheit. Es fommt das her vor Allem darauf an, bei jeder Physiognomie diesen Ginheitspunkt aufzufinden, und es wird bies nicht allzuschwer sein, insbesondere bei ben Physiognomien, die am Meisten Ausbruck haben. Es wird jedesmal der fein, ber nicht nur für fich am Meisten Ausbruck, Bewegung hat (§. 25.), sondern auf ben wir bei aufmerksamer Betrachtung jedes andern Theils immer wies ber hingeleitet werben.

Was ist es anders, als die mehr oder weniger entwickelte Ueberzengung von dem Vorhandensein eines solchen Einheits, punkts, welche Winkelmann (Bd. 4. S. 96.) sagen läßt: so wie Antinous blos aus dem Untertheile seines Gesichts, und Marzens Aurelius aus den Augen und Haaren eines zerstümmelten Cameo in dem Museo Strozzi zu Rom erkannt werde, so würde es Apollo sein, durch dessen Stirne, oder Jupiter durch die Haare seiner Stirne oder durch seinen Bart, wenn sich Köpfe desselben fänden, von denen weiter nichts vorhanden wäre.

S. 26. 'Der natürliche Einheitspunkt der menschlichen Ersscheinung, d. h. derjenige Theil, durch welchen besonders sein nes gatives Berhalten gegen die Natürlichkeit ausgedrückt wird, ist der Kopf, und insosern, aber auch nur insosern, sind diejenigen nicht allzuweit vom Ziele vorbeigegangen, die in den Kopf den Sitz der Seele verlegten. Freilich aber erscheint es dann gleich wieder sehr bedenklich, wenn man an dem Kopfe selbst abermals in abstracto nach diesem Sitze suchte, und nun nach langem Suchem bei der — Zirbel Drüse stehen blieb. — Als weitere Hauptpunkte, die partielle Einheitspunkte an der menschlichen

Erscheinung ausmachen, sich aber selbst als Accidenzien zur Einsheit des Ropfes verhalten, sind vor Allem zu nennen die Hand, der Nacken, das Knie.

- S. 27. Bei jedem dieser verschiedenen Einheitspunkte der menschlichen Aeußerlichkeit mussen wir die Momente in ihrer besondern Beschaffenheit aufzählen, die sich um ihn versammeln, und sodann wiederum die Beziehung dieser besondern Einheitspunkte auf ihre Einheit, nämlich den Kopf.
- S. 28. An jedem Einheitspunkte unterscheiden wir wieder verschiedene Bestimmungen, durch welche die Hauptbeziehungen des menschlichen Wesens ausgedrückt werden, nämlich die Activität, die Receptivität und die Stimmung, oder die Beziehung aller Bewegungen auf die lebendige Einheit (S. 12.), so jedoch, daß wiederum immer eine die übrigen ansührt, die andern nur begleiten, und alle zusammen nur das menschliche Wesen in einem bestimmten Zeitpunkte seiner Entwicklung ausdrücken.
- S. 29. Zuerst also der Ropf selbst, als einzelner Einheitsspunkt der menschlichen Erscheinung. Un diesem haben wir aber wieder eine Mannigfaltigkeit, und er wird also wieder seinen Einheitspunkt haben, und dieser ist das Antlig.
- S. 30. Kein Theil in der ganzen menschlichen Erscheinung ist so beweglich und bewegt, also so der Ausdruck des Lebens, so der Ausdruck des menschlichen Individuums, als das Antslitz; und auf keinem Theil der menschlichen Erscheinung werden wir darum mehr und eher verweilen mussen, wenu wir den Ausdruck seines Wesens in der Erscheinung suchen, als bei dem Antlitz, wo jedes Atom Wort, Sprache, Ausdruck ist. Allein das Antlitz ist wieder ein mannigfaltiges, so daß wir hier wieder einen Einheitspunkt suchen mussen. Dun aber sind wir dis dahin gekommen, daß dieser Einheitspunkt selbst keine Raturz Bestimmung mehr ist, wie wir z. B. sagen konnten: es gehört zur Natur des Menschen, also zu seiner övrauis, daß der Kopf der Einheitspunkt der Menschlichen Erscheinung ist, ja sogar noch, daß das Autlitz der Einheitspunkt des Kopfes ist; es geshört zu dem der leiblichen Form, wie Hegel sagt sa. D.

- S. 373.), worin sich das göttlich und menschlich Substantielle des Geistes überhaupt darstellt. Bei den Aretinen etwa, wo es nahe daran ist, daß das Anie der Einheitspunkt werde, können wir sagen, daß es ebenso nahe daran sei, daß die menschliche Natur selbst ausgehe. Hier nun, wodurch sich uns gerade das Untlitz als der Einheitspunkt der menschlichen Erscheinung schlechthin ankündet, hat die Natur so aufgehört, daß es dis zu einer Wahl gekommen ist unter den verschiedenen Theilen des Untlives. Der Einheitspunkt kann so verschieden sein, als diese Theile selbst verschieden sind. Es kann jeder einzelne Theil sich zur Würde und Funktion des Einheitspunktes erheben, also nas mentlich Nase, Mund, Augen, Kinn, Stirne, Wangen.
  - 1) Das griechische Profil hat keinen Einheitspunkt, seine Einsheit scheint die Proportion zu sein, das regelmäßige Vershältniß der einzelnen Gesichts-Theile zu einander, gerade also das Gegentheil der Hervorhebung eines Theils über die übrigen. Wir weisen hierüber auf das schon S. 10. Gesagte zurück.
  - 2) Diejenigen haben Unrecht, die irgend einen Gefichts=Theil, 3. B. die Rase, als den hauptsächlichsten Punkt in dem menschlichen Untlitz erklaren wollen. Es gibt hier feine absolute Bevorzugung, und eben badurch unterscheibet sich neben Anderm, was schon früher erwähnt ist und noch spåter erwähnt werden soll, das menschliche Antlits von bem thierischen, daß es die Einheitspunkte, die bas Thies rische auf verschiedene Gattungen und Arten vertheilt hat (es versteht sich jedoch von felbst, daß an dem thierischen Ropfe manche Einheitspunfte, die bas Cubstantielle bes Beistes ausdrücken, gar nicht vorkommen werden), in sich hier wird die vergleichende Physiognos allein einschließt. mit forderlich fur das Geschäft ber menschlichen Physiognomik (S. 3.). Die thierischen Individuen einer Urt find sich mit verhaltnismäßig sehr geringen Verschiedenheiten ähnlich, wie ein Ei bem andern; sie werden hauptfächlich nur durch Farbe, Große 2c. unterschieden, und ihre Bers

schiedenheit, die nie bis zur Verschiedenheit des Einheitsspunftes sich hebt, ist um so größer, je edler die Thierart wird, d.h. je mehr sie sich der Menschlichkeit nähert, z. B. bei dem Pferde. Alles dies aber ist Folge davon, daß das Thier nur Gattung und Art, nicht aber wahre Indisdualität, Persöulichkeit ist. (§. 21.)

S. 31. Wir mussen jeden dieser Einheitspunkte des Antslitzes zunächst für sich betrachten, und zwar ebensowohl "nach der blos physischen, als nach der Seite des geistigen Ausdrucks" (Hegel a. a. D.), oder, wie wir dies vielleicht vollständiger sas gen: a) jeden Theil in seiner unmittelbar leiblichen Funktion; b) in der der Leiblichkeit hingegebenen seelischen, sinnlichen Bedeus tung; c) in dem von dem Wesen des Denkens, der Intelligenz beherrschten Ausdrucke. Wir mussen sehen, wie er dies, Einheitsspunkt, sein kann, und auf welche Weise er es ist, dann aber auch die übrigen Theile auf jeden dieser Einheitspunkte beziehen, welche Beziehung die Linien des Antlitzes sind.

Die Betrachtung ber einzelnen Gefichts = Theile fur fich hat noch etwas physiognomisch sehr Unvollkommnes, und der Physiognom, ber ben Menschen nach ber Aufzählung biefer eins zelnen Theile beurtheilen wollte: bieses Individuum hat diese Rafe, und barum diese Eigenschaft, Dieses Auge, und barum diese Eigenschaft, - wurde ben Geist zum Kachwerf machen, was er auch in seiner Entaußerung zur Leiblichkeit nicht ift, und wurde nicht besser handeln, als der, welcher sich für einen auten Zeichner halt, weil er z. B. Rasen ober Augen 2c. richtig zu zeichnen versteht. Wenn wir z. B. bei einem Individuum einen Theil des Antliges besonders hervortreten sehen, der die Intel= ligenz ausbrückt, so würden wir sehr übel thun, daraus auf einen besonders verständigen Menschen zu schließen. Diefe Gin= zeluheit fann burch viele andre Ginzelnheiten wieder aufgehoben werden, sowie z. B. der, welcher die Gabe des sogenannten Mutterwißes hat, barum noch lange fein verständiger Mann ist.

S. 32. Wir theilen zunächst, zum Behuse der physiognomisschen Untersuchung, bas menschliche Antlitz mit Hegel (a. a. D.

E. 389.) in zwei Halften (biese Eintheilung wird sich und spaster in mehrere Glieder erweitern): in die obere und in die unstere. Den Uebergang von jener zu dieser bildet die Rase, die wir darum billig zuerst betrachten, indem wir vorläusig noch ganz dahingestellt sein lassen, wie die beiden Halften des Untsliges, die dadurch verbunden werden, sich von einander untersscheiden, und ob sie namentlich einen regelrechten logischen Gesgensatz bilden. Würden wir dies Letztere zum voraus annehmen, so ware es besser gethan, mit der Betrachtung dieser Gegensatze anzusangen, und zu ihrer Vermittlung fortzuschreiten. In der Nase ist wieder zu unterscheiden die Spize, die Wurzel, die Flügel, und die Verbindung dieser drei Momente gibt die Nassenlinien.

An der Nase ist sehr wenig erbliche Bestimmtheit (S. 22.), am Meisten in der Burzel, am Wenigsten in der Spitze. Schon das unterwirft sie rascherer Beweglichkeit, daß ihre meisten Theile zu den weichen gehören.

- S. 33. Die Rasen=Wurzel ist entweder in das Stirnsbein eingekerbt, oder an dasselbe angesetzt. Ist sie ganz gerade angesetzt, oder wohl gar so, daß die über ihr angrenzenden Gesichts-Theile, also namentlich die Stirne, dagegen eher zusrücktreten, so ist dies ein Zeichen dafür, daß die in der Stirne erscheinenden Bestimmungen des menschlichen Wesens gegen die in der Rase sich ausdrückenden zurücktreten. Ist sie sehr tief eingekerbt, so ist dies gewöhnlich verbunden mit einer kleinen Rase, und es treten dann diesenigen Bestimmungen des menschslichen Wesens, wolche in der Rase ihren Ausdruck finden, zurück.
- 5. 34. Die extremen Formen der Rasen=Spige sind das Stumpfe und das Spisige. Die Rasenspise ist am Meisten an der ganzen Rase der Veränderung unterworfen, oft sehr schnell, nur je nach dem Wechsel der körperlichen Zustände, z. B. bei Ohnmachten. Aber auch in ganzen Perioden menschlicher Entwicklung. Die meisten Kinder sind stumpfnäsig, und die Spize bildet sich erst mit der Entwicklung der Jahre zu phosios

ginomischer Bestimmtheit. Wir werden darum nicht Unrecht has ben, wenn wir das Stumpsnäsige als den Charafter einer Unsbestimmtheit bezeichnen. Welcher, wird sich erst ergeben, wenn wir die Bestimmung, welche die Nase überhaupt in dem menschslichen Gesichte, und somit in der menschlichen Erscheinung eins ninmt, ausgemittelt haben. Indessen ist die Stumpsnase sehr wohl zu unterscheiden von der Klumpnase, und diese ist selbst wieder eine Bestimmtheit, sei es auch eine negative. Die stumspfe Nase bildet sich zur abgemagerten, spissen, oder zur kräftigen, in verschiedenen Abstusungen.

Roch gibt es gespaltene Rasen, und ihre Bestimmung möchte besonders schwer sein. Sie stehen in der Regel in einem eigenen Werhältnisse zum Munde; aber wo dies nicht ist, mussen wir uns hüten, etwas durch sie allein erkennen zu wollen, gesrade je mehr sie um ihrer Besonderheit willen dazu veranlassen könnten. Man vergl. Knipperdolling in Lavater's Physiogn. Th. 1. zu S. 189. Schwächlichkeit drücken dergleichen Nasen sedenfalls nicht aus.

s. 35. Die Nasenflügel haben ihre Extreme im weisten und nach oben gerichteten Abstehen von der Scheidewand und im festen Anliegen an derselben. Die Nasenlöcher dienen zum Einathmen und Ausstoßen der Luft. Das Abstehen und Weitgeöffnetsein der Nasenslügel kann einen doppelten Grund haben, entweder in dem Bedürfnisse, viel Luft einzuathmen, und in diesem Falle ist das gewaltsame Aufreißen im Widerstreben gegen die sonst natürliche Construction der Nase nicht zu verstennen (Engbrüstigkeit), oder in dem Bedürfniß viel Luft auszuströsen, (große Lungen, rascher Blutlaus.) Wer eine Nase letzter Art sehen will, vergl. die des Jul. Casar bei Lavater Bd. 1. zu S. 265., oder erinnere sich an die des Baticanischen Apolls. (S. Winkelmann, Werke Bd. 4. S. 143.)

Bekanntlich spielen die Nüstern des Pferds eine große Rolle bei dem, was man das Temperament desselben nennt, und jeder, der nur auch in sehr geringem Grade Pferdekenner ist, wird das Aufsperren der Rüstern, das den zweiten positiven Grund

Beitfche, f. Philof. u. fpet. Theol. Meue Folge. Il.

hat, von dem wohl zu unterscheiden wissen, das den ersten nes gativen hat. — Das völlige Andrucken der Nasenflügel an die Mittelwand scheint etwas Bedenkliches zu haben.

- Die angeführten Rasen = Theile werden verbunden durch die Rasen=Linien, insbesondere burch die obere, und Rach ber obern Linie theilen sich die durch bie Seiten-Linien. Rasen in auswartsgebogene (Romische), eingebogene und gerads linige (Griechische). Rach ber zweiten konnen sie getheilt werben in bunne oder breite. Stumpf-Rasen find nie auch gebo-Der erften Rase schreibt man mehr Charafter, ber zweis ten mehr Ebenmaaß zu. Die erfte zieht fich mehr auf Diejenigen Theile des Gesichts hin, mit benen sie in Berbindung steht, insbesondre auf den Mund. Sie zeugt überhaupt von stärkerer Arbeit bes Musfels. Wenn bei ber eingebogenen Rafe bas Einbiegen mit einem Aufbiegen ber Spite verbunden ift, fo daß zuweilen die Rase in ihre eigne Wurzel zu versinken brobt, so ist bies ein Zeichen, daß überhaupt biejenige physiognomische Bestimmtheit nur sehr untergeordnet zu finden ist, die in ber Nase ihren Sit hat. - Die Seiten-Linien scheinen am wenigften zur physiognomischen Bestimmtheit beizutragen.
- S. 37. Die physische Function der Nase ist das Riechen, also die receptive Thätigkeit des Sinns, die durch sie ebense wohl im Dienste des Thierischen als des Geistigen ausgedrückt wird. An der Nase, sofern wir sie als Einheits-Punkt betrackten, drängt sich also, als diejenige Bestimmung, welche die übrigen ansührt (S. 28.), die mehr in der Spitze liegende hervor. Diese ist aber die der Receptivität, wie sie durch die körpersliche Bestimmung der Nase ausgedrückt wird, und die Nasenssigel, die mehr die Activität ausgrücken, sind nur begleitend. Die Stimmung, das Gemüth, sindet an der Nase nur sehr wesnigen Ansbruck, nur sehr unbestimmt in der Wurzel und in denjenigen seinen, in späterer Zeit sich ausbildenden Falten, die von dem Angenwinkel nach der Nasenspitze sich hinziehen, aber mehr einer eigenthümlichen Zusammenziehung der Wangen, als der Nase selbst angehören. Wir können also sagen, das ein

Antlitz, in welchem bie Rafe als Ginheits = Punkt hervortritt, viele Receptivität ausspreche, verknüpft mit mehr ober weniger Activitat, aber mit zurücktretender Empfindung. Ift eine Dase, die als Einheits-Punkt hervortritt, stumpf, mas aber selten ber Fall fein wird, fo ift dies die bedenklichste Stellung fur die Potenz des menschlichen Wesens überhaupt. Sind die Rasenflugel sehr thatig und fraftig, so ziehen sie die Spige ber Nase abwarts im Verhaltniffe zu ben oberhalb liegenden Theilen, und bilben so die gebogene Nasc, die beshalb in der Regel ein Zeichen vorhandener Activitat ift, so wie bas Gegentheil bie mehr über die gerade Linie hinaufstrebende Spite. Rasenwurzel bilden sich oft horizontale Falten, die allerdings eine Stimmung ausdrucken, aber mehr ber Stirnhaut angehos ren, und also dann ihre Erwähnung finden, wenn wir von Bereinigung sammtlicher Theile bes Gefichts sprechen. falls tritt biefer Bug nur bann erft hervor, wenn bie Stimmung. eine sehr starke geworden ist. — Die perpendicularen, von der Nasenwurzel aufsteigenden Linien, gehoren noch mehr nur ber Stirne an.

Der Elephant ist unter den Thieren dasjenige, welches die größte Nase hat, die zugleich Hand wird. Wir müßten desshalb bei der Hand ihrer noch einmal gedenken. — Wer sollte sich hier aber nicht auch des Schweines erinnern? Nur ist es dieser Erinnerung darum nicht ganz würdig, weil diese Nase doch nichts weniger als sein ausgebildet genannt werden kann, ferner weil hier Nase und Maul allzunahe zusammen kommen, und dabei der verhältnismäßig kleine Kopf, und sein mit dem Rückgrate in einer geraden Linie Lansen zu berücksichtigen ist.

S. 38. Derjenige Theil des Gesichts, auf welchen die Nase hinweist, ist der Mund. Er theilt sich in die Obers und Unsterlippe, an welchen man noch die eigentlichen Lefzen, den mit der Schleimhaut bedeckten, von dem mit der Oberhaut versehesnen Theil unterscheiden kann, und in die Mundwinkel. Erblische Bestimmtheit ist hier mehr, als wir von diesen weichen und bei ihrer Weichheit hochst beweglichen Theilen erwarten sollten,

vie Größe, das Hervorstehen des Mundes, das von dem dars unter liegenden Kiefer mit den Zähnen abhängt, die Breite der Lippen. Der willfürlichen Bildsamkeit sind alle diese Theile unterworfen durch die Haltung, die beide Lippen gegen einander annehmen, und das Berziehen der Mundwinkel. Beide Kückssichten zusammen geben dem Munde eine sehr hohe physiognosmische Bedeutung.

S. 39. Die Extreme der Lippen sind die breit umgeschlagenen und die nur, wie eine doppelte horizontale rothe Linie, durch das Gesicht gezogenen, die nicht ganz den Kiefer bedeckenden und die noch einen bedeutend hervorstehenden Uesberschuß bildenden, die einen langen Zwischenraum von der Nase bis zur Mundöffnung einnehmenden und die fast unmittelbar unter der Nase, mit schnödem Abweisen aller Bermittlung, den Mund setzenden. — Jedoch muß die Obers und Unterlippe noch wohl unterschieden werden, deren erster mehr das receptive Mosment, der andern mehr das active, wie in der leiblichen Function, so in dem wesentlichen Ausdrucke, zusommen möchte.

Da die Muskeln des Mundes die größte Beweglichkeit has ben, so wird er namentlich auf der dritten Stufe der physios gnomischen Formationen, auf der mimischen, seine volle Bedeustung erhalten, und in diesen Muskeln diejenige Bestimmung nicht nur, die dem Munde besonders zukommt, sondern auch die, welscher der Muskel im Allgemeinen dient, ihren Ausdruck sinden. Halb offner Mund, z. B. volle, schlasse Obers und Unterlippen, zeugen von Schlassheit des Muskels, Borherrschen eines andern, als dieses Systems (S. 20.), und einer Passivität des menschslichen Wesens überhaupt. In den Lippen, zumal in der Oberslippe, ist eine Feinheit der Rüancirung des physiognomischen Ausdrucks, wie wohl in keinem andern Theile des Antlikes mehr.

5. 40. Die Mundwinkel, das Resultat der Bereinisgung beider Lippen, und damit mehr dem Ausdrucke der Stimsmung angehörig, zeigen eine Verschiedenheit vom tiefen Eingesschnittensein bis zum Verlieren derselben ins Unbemerkbare. Das bei sind sie entweder mehr geradlinig oder geschweift, lang oder

kurz, und variiren namentlich auch dadurch, daß sie mit den Lippen eine gerade Linie bilden, oder tiefer oder höher als diese stehen, so daß also die Lippen von ihnen aus sich oft in einen sehr bedeutenden Bogen bilden.

Der weibliche Mund bildet fast immer mit den Mundwinkeln eine gerade Linie. Es scheint bedenklich, und auf eine Monstrosität hinzudenten, wenn es sich anders findet.

S. 41. Der Mund bient einer boppelten Berrichtung, und zwar auf ahnliche Weise, wie die Geschlechtswertzeuge, einer fehr hohen, bem Racheln, und einer fehr niedrigen, bem Effen. Hierzu kommt eigentlich noch eine britte, bas Sprechen, die man noch für höher halten konnte. Allein fürs Erfte gehört bie Bildung ber Sprache nur zum Theil bem außern Munbe an, und zum Andern ist bei bem Sprechen an sich ber Mund lediglich nur in mechanischer Verrichtung thätig, und es kommt also physiognomisch nur in so weit in Betracht, als, je mehr diese mechanische Verrichtung ben Mund in Unspruch nimmt, 3. B. bei unvollkommnen innern Sprachwerkzeugen, bei Unvollkommenheit ber Zahne, — ber physiognomische Ausbruck mahrend Dieses Dienstes zurückstehen muß. Je mehr jener Mechanismus von den innern Sprach=Organen übernommen wird, je weniger namentlich Lippenlaute in einer Sprache, um so vollkommner kann ber Ausbruck bes Mundes sich ausbilden. Kein anderer Besichtstheil ist, wo die niedere und hohere Function sich im physiognomischen Ausdrucke so sehr gegenseitig ausschließen, als bei dem Munde, und es scheint bies barin seinen Grund zu haben, daß dieser Theil überhaupt dem abstract Animalischen schon Hauptbedurfniß ist, und also auch ba, wo es in ben hoz hern Dienst des Geistes aufgenommen wird, jene Function von dieser getreunt halt. Gin bedeutendes hervortreten bes Mun= des, bas ihm die Bersuchung nahe legt, zur Schnauze zu wer= ben, lange Lippen, namentlich fehr burch ben barunter liegenden Oberkiefer gewolbte Oberlippen, geben, wie hegel fagt (a. a. D. S. 388.): "dem Kopfe ben Ausdruck bloßer Zweckmäßigkeit für Naturfunctionen, ohne alle geistige Idealitat." Kommt hierzu

eine große und rasche Beweglichkeit ber Mundmuskeln in ber bem Naturbedurfnisse bienenden Richtung, mas z. B. an bie Beweglichkeit bes Affenmauls erinnert; so ist eine ftarke Sinneigung zur grobsten Sinnlichkeit mit aller Sicherheit anzuneh-Die höhere Function bes Mundes ist bas Lacheln, nicht bas lachen, welches mit ben innern Organen ber Stimme zu Stande kommt, und wozu also nur ein möglichstes Aufsperren des Mundes erfordert wird. Der Mensch allein lacht, das Thier nicht, und ber Mensch, welcher ben Mund hauptsächlich nur für die thierische Function ausbildet, lacht nur, er vermag das feinere Mienenspiel, die subtilen Ruancen des Lachelus, nicht zu vollziehen, ber Mund muß fich gleichsam wegraumen, bamit gewaltsam ein specifisch menschlicher Ton sich hervordrängen konne. Das Lacheln ist der allgemeine Ausdruck des Wohlbefindens und des Wohlgefallens, und darum nicht zu beschränken auf bas burch bas lacherliche erregte, bas nur eine besondere Art deffelben ift, und ber Mund wird burch diese ihm anvertrante Function zum Ausbruck fur ben Geschmack, eine feiner blos naturlichen Function parallelen Thatigfeit. Besonders bie Oberlippe, naber ber fie unterftugenden Function ber Rafe, als die Unterlippe, welcher die Nachbarschaft bes Kinns einen weniger unmittelbaren Theil an bem Ausbruck bes Geschmacks gibt, ift hier zu beachten. Gine wohl ausgearbeitete Dberlippe beutet sicherlich auf Geschmack. Es liegt vor mir ber erste Band von Winkelmann's Werken mit bes Verfaffers Bruftbilb, - freilich fast gang unahnlich bem bei Lavater (Bb. 2. S. 224.) vorkommenden, aber boch gerade in dem Munde weniger biffe-Der Abdruck ist nicht ganz rein und stark; boch zeigt er bei aufmerksamer Betrachtung, baß fein Theil bes ganzen Gesichts diese vollkommne, wahrhaft schone Ausarbeitung habe, wie die Oberlippe und die an sie angranzenden Mundwinkel. Die Unterlippe ist voll, aber weich, sie hat keine eigenthumliche Function bes geistigen Ausbrucks, als zur Unterlage biefer gu bienen, und wenn hegel (a. a. D. S. 398.) mit Winkelmann (Bb. 4. S. 206.) recht hat, bag baffelbe Berhaltnif auch bei

ben Meisterwerken ber Griechen stattfand, so hatten sie sich bas mit nur felbst als bie erblichen Alesthetiter abgebildet. Bei bem abstracten Denken; ober überhaupt bei einer Thatigkeit, bei welcher bie Stimmung zurucktreten und bie Arbeit blos objectiv sich vollenden foll, also insbesondere bei größerer herrschaft bes Grundfates, wird barum bie Oberlippe ftraff, und gerablinig herabgezogen werben, so wie bas herab fin fen berselben Ruhe ber Stimmung andeutet. Man nehme eines von ben schönen neuen bsterreichischen Zwanzigerstücken vor sich, auf welchen noch bas Bruftbild Frang I. sich findet, und man wird sich barüber eine nahere Unschauung verschaffen. Schreiber biefes hat einen Zwanziger von 1831 und einen von 1795 vor fich. Auch ab= gesehen von ber künstlerisch vollkommnern Ausarbeitung bes er= sten, muß man langere Zeit betrachten, um im ersten ben zweis ten wiederzufinden. Diese Oberlippe, fieht man wohl, hatte immer eine Reigung zu bem Langen und Geraben; aber wie ift fie spater so vollkommen ausgebildet worden! Das I., bas hinter bem Namen bes fünfundneunziger fich verabschiedete, hat in diesem Antlige so lange gearbeitet, bis es bem ein= unddreißiger eine ehrmurdige Gelassenheit gegeben. bie beide fich gleichmäßig vordrängen, ohne barum voll zu fein, sind die Miene der Behaglichkeit; die zusammengepreßten der Ausbruck der Anstrengung. Ist namentlich die Unterlippe heraufgebruckt, so ist bies Zeichen heftiger, leibenschaftlicher Bewegung, und insbesondere vom Zorne, Stolze. Letztere wird seine volle Erklarung erhalten, wenn wir von dem Antlike überhaupt und von der Haltung des Kopfes sprechen). Dies erklart sich wieder aus ber gangen, namentlich auch innerlichen Leiblichkeit bes Menschen. Auch die geistige Thatigfeit findet ihre Parallele in ber leiblichen. Wollen wir eine Last heben, eine Unstrengung überhaupt ausführen, so wird burch den Druck, ber babei mittelst des Anhaltens des Athems auf das Zwerchfell ausgeübt wird, ein festes Schließen des Mundes, und zwar, sofern feine andere Empfindung babei concurrirt, burch herabbrucken ber Dberlippe bewirft. Soll aber

ein gewaltsames Zuruckhalten sich damit verbinden, so wird die Lippe, die beweglicher ist, vermoge ihres Zusammenhangs mit dem beweglichen Unterfiefer, die Unterlippe, sich gewaltsam heraufpressen, ja wohl sogar zwischen bie Zahne genommen werden. - Damit, so wie burch bas Berhaltniß bes Mundes zu ben angranzenden Gesichtstheilen, werden die Mundwinkel gebildet. Sie bienen, wie schon gesagt, vorzüglich bem Ausbrucke ber Stimmung. Sofern fie burch bas Verziehen ober Deffnen bes Mundes, insbesondere beim Lacheln und Lachen, entstehen, so werben sie überhaupt sich zwischen bem Ausdrucke bes Feinen und Gemeinen bewegen. Ein Mund, ber sich lang verzieht, und damit lange und tiefe Mundwinkel bildet, ber wird überhaupt bamit ben Ausbruck bes Gemeinen erhalten; ein Mund, der feine Mundwinkel zeigt, erhalt bamit ben Ausdruck ber Un= muth. Ein Mund, bei dem sie bis ins Unbemerkbare sich verlieren, ermangelt des Ausbrucks der Stimmung überhaupt.

Wir führen wieder den oben erwähnten Kopf Casars an; au welchem offenbar die Mundwinkel ungemeine Anmuth aus- drücken.

S. 42. Zunachst an ben Mund granzt bas Rinu. macht den Schluß des menschlichen Antliges nach unten, wie die Stirne nach oben, und ist bedingt durch die Stellung, die das menschliche haupt auf der Wirbelfaule einnimmt. Das Alber ohne basselbe ware nicht nur bie Thier hat kein Kinn. Form des Untliges nicht geschlossen, sondern auch benjenigen Muskeln kein Anhaltspunkt gegeben, durch welche das Antlitz in seine Ginheit gefaßt wird. Es fehlte einem solchen Wesen an versammelter Selbstbestimmung, an intelligentem Charafter. Un demselben ist zu unterscheiden die untere Linie, die obere gegen die Unterlippe die Granze bildende Linie und die zwis schen Beiben inne liegende Flache. — An bem Rinne ift bas Meiste zur erblichen Unlage gehörig, boch feineswegs-Alles, und insbesondere das Heranfziehen des Kinns gegen die Nasenspitze, ist nicht bloß Bestimmtheit, sondern ebensowohl Gelbstbestim= mung. Das Kinn verläuft hauptsächlich zwischen dem spitzig

aufwärts gebogenen und dem breiten perpendiculär stehenden. Da jedoch das Kinn seine ganze Bedeutung erhält, durch das Verhältniß seines hervorspringendsten Punktes zu dem entspreschenden der Stirne, so wird erst dort, wo vom Verhältnisse sämmtlicher Theile des Antliges die Nede sein wird, das Hauptsfächlichste davon zu sagen sein.

Wondes bildet, und eine solche Physiognomie zeugt immer von einer lebhaften, contractiven Thatigkeit der zwischen den beis den hervorspringenden Punkten liegenden Gesichtstheile. Ebensogibt es solche, deren Kinn, die Unterlippe mit zurückziehend, sich fast bis in's Unbemerkbare nach hinten zu verliert, wenigskens ganz außer allem Berhältnisse steht mit den übrigen Theislen des Gesichts, und im äußersten Grade sogar ein Hinderniss wird für die Articulation der Sprache. Hier scheint das menschswider, daß es sich in seiner Erscheinung aufgerichtet hat. Wo von dem Berhältnisse der einzelnen Theile des Antliges zu einsander gesprochen wird, da müssen wir mehr auch von der Stelslung des Kinns handeln.

Betrachten wir die Rase als ben Mittelpunkt, bes S. 43. menschlichen Untlites, so stehen mit ihr in paralleler Richtung, und leiten uns wieder zu ben obern Theilen über bie Dan= Sie find berjenige Theil bes Besichts, an bem sich feine bestimmten Unterschiede mehr angeben lassen, und es tritt bei ihnen nur eine Verschiedenheit noch ein burch ihr Verhaltniß, und zwar zunächst durch bas unmittelbar quantitative Verhalt= niß, je nachbem sie größer ober kleiner, voll ober eingefallen, und durch das brtliche Verhaltniß, je nachdem sie herabhangend ober hinaufgeschoben find. Erbliche Unlage hierbei ift nur ber Backenknochen, und die hohere ober tiefere Stellung der Wan-Auch hier werden wir das Hauptsächlichste wiederum erst geben konnen bei ber Betrachtung bes Berhaltniffes ber einzelnen Theile des Gefichts zu einander, da eine durchgreifende Berschiedenheit bas Berhaltniß ber Breite zu ber Lange bes

Gesichts bildet. Die thierischen Verrichtungen der Gesichtstheile ziehen dasselbe mehr in die Breite, die geistigen mehr in die Länge. Die bedenklichste Formation der Wangen scheint, wenn der Vackenknochen weit hervorstehend und hinaufgedrängt, der musculose Theil aber schlaff und tief herabhängend ist. Das Letztere inebesondere scheint der Vildung der Backentaschen sich anzunähern.

Das findliche Alter hat fast durchaus runde, volle Wangen. Sind sie dies nicht, und etwa schon hier eingefallen, so indicirt dies ein Misverhaltniß der leiblichen Systeme, und ist immer ein Zeichen frankhafter Affektion. Hängen sie hier schon herab, so ist dies eine Anlage zu schlaffer, thierischer Passivität.

- S. 44. Hinter ben Wangen, an ber außersten Granze bes Untliges, stehen die Dhren. Auch sie haben physiognomische Bedeutung; jedoch erkennen wir ihnen diese nur auf ber unterften Stufe, auf der ber Erblichfeit zu; wir konnen aus ihnen nur abstractes Vermegen, nicht aber felbstbestimmende Wirklichfeit erkennen, und es scheinen Die Besichtstheile, je mehr sie sich von ber Linic bes Profils entfernen, um so unbedeutender für die Physiognomif zu werden. Haben die Physiologen recht, Die eine ursprüngliche Beweglichkeit bes außern Dhrs behaupten, so wurde es in diesem Falle seine größte physiognomische Bedeutung erft verloren haben. Bei bem Thiere, wie 3. B. bei bem Pferde, bem Efel, fann bas Dhr ber Ginheitspunkt feiner Alengerlichkeit werden, bei dem Menschen wenigstens ift es schlimm, wenn man ihn nach ben Ohren beurtheilt. Mur auffallende robe Ausarbeitung bes Ohrs zeugt auch unzweifelhaft von rober Auffassung ber baburch vermittelten Gindrucke.
- S. 45. Oberhalb der Wangen gränzen an sie die Augen. Es sind an ihnen zu unterscheiden der Augapfel, die Augenlies der, namentlich das bewegliche obere, sammt den Wimpern, und der obere Augenrand sammt den Augenbrauen. Es gehört dies ser Theil des Antlitzes zu denen, welche am beweglichsten sind, und das Wesen am meisten ausdrücken; er läßt sich in dieser Hinscht nur mit dem Munde parallelisiren. Die leibliche

Verrichtung bes Anges ist bas Sehen, und es wird also jeden= falls ein vollkommen gebildetes Auge bas vollkommue Maaß menschlicher Erregbarfeit ausbrucken, und wir burfen mit Gicher= heit annehmen, daß, wo das Auge eine unvollkommene Ausbils bung hat, nich bamit auch irgend eine Ginseitigkeit, eine wenig= stens theilweise Beschränftheit verbinden wird, wenn schon ans brerseits bie Erkenntniß um so concentrirter, Die Receptivitat um fo intensiver fein fann. Jeboch haben wir bamit nur Gine Function bes Anges uns vorgehalten, und zwar bie, welche zu nachst liegt, aber keineswegs biejenige, welche als die hauptsach= liche vorgekehrt ist, keineswegs basjenige Moment bes mensch= lichen Individuums, welches im Auge anführend (§. 28.) auf Das gemeine, unreflectirte physiognomische Urtheil schon gibt bem Auge ben unbedingten Borzug vor allen Gesichtstheis Ien, und fieht in baffelbe unmittelbar bie Seele treten. Es ift biesem auch insofern Recht zu geben, als bas Auge in seiner ungemein freien und ununterbrochenen Beweglichkeit, in welcher ihm faum ber Mund gleichkommt, burch bas Zusammenfassen aller seiner Bestimmungen allein schon eine That ausmacht, und also die Einheit aller Beziehungen des menschlichen Wesens, die zur vollkommenen Selbstbestimmung bes Menschen in ber That gehört, bie Unenblichkeit bes Charafters, bes geistigen Ausbrucks, Diese im Auge hervortretende That nennen wir in sich hat. Blick, und in ihr scheint bie Stimmung bas anführende Moment, die Receptivität und die Activität nur bas begleitenbe. Κυανέησιν επ' δφούσι νεύσε Κοονίων —, μέγαν δ' ελέλιζεν Ολυμπον (Iiad. L. I. v. 528. etc.). Cuncta supercilia movens (Horat. Od. L. 3. Od. 1.). Vor allem muß man, um sich bars über flar zu werben, barauf achten, bag bie Ausbildung keines Besichtstheils bes Menschen so fast bis zur Ununterschiedenheit dem bes Thieres gleichkommt, als die bes Auges, und es muß baraus geschlossen werben, bag biejenige Beziehung werbe voranstehen, die in der allgemeinen Unimalität schon stärker ausgebruckt ift, und bies ist ohne Zweifel bie Stimmung, ober wie wir es, wenn es allgemein von der einfach animalischen Reflexion ausgesagt werben soll, nennen, bie Empfindung. jeder andern Beziehung entfernt sich das Menschliche noch weis ter von bem Thierischen, namentlich bie Receptivität, Die man geneigt ist, dem Auge vornehmlich zuzuschreiben, wenn man von einem geschenten Auge spricht, badurch, daß sie sich zur Intel-Allein auch hier hat bas menschliche Auge lectualität steigert. boch wieder seine Eigenthumlichkeit auf eine merkwurdige Weise bewahrt: die hochste Energie der Stimmung, wodurch sie sich als Gemuthsstimmung beurkundet, ist bargelegt in bem bas menschliche Auge auszeichnenden Erzeugniß, ber Thrane. Mund mit seinem Lacheln und bas Auge mit seiner Thrane erganzen sich gegenseitig. — An bem Auge heben die Bestim= mungen des physiognomischen Ausbrucks sich abgesonderter her= vor, und es scheint barum die Auffassung erleichtert. Gerade aber diese größere Bestimmtheit ist nur bedingt burch die com= plicirtere Einrichtung bes Auges, und die Physiognomik muß barum bies im Ginzelnen zu expliciren bemüht fein.

S. 46. Was zuerst ben Augapfel betrifft, so ist an ihm zu unterscheiden die Lage in der Augenhöhle, bas Pigment und die Beweglichkeit. Was bas Erste anbelangt, so find bie Er= treme das hervorgequollene und das in die Sohle sich verlierende Die Farbung bes Augensterns geht von dem dunkelsten Schwarz bis zu bem hellsten Grau, und bie Beweglichkeit von einer fast steifen Fixirung, bei welcher jedes Sehen, jeder Blick, mit einer Bewegung des Ropfes verbunden ist, bis zu einer beständigen Kreisbewegung, dem Rollen. Das Kind hat in der Regel eine zwischen ben Extremen die Mitte haltende Lage bes Auges in der Augenhöhle, und es wird darum die Lage bes Augapfels, in welcher berselbe mit bem obern Augenrande pas rallel lauft, das am wenigsten bestimmte Gemuth ausbrucken. Das Hervorquellen bes Auges über biese Linie ist theils ein Herausbrücken aus der Augenhöhle, und als solches bedingt durch biejenigen psychischen Affectionen, die ein Stroßen ber Gefäße, namentlich ber Blutgefäße, hervorbringen, also die Aufregung. Theils ist aber auch dieses Hervorquellen ein eigents

liches Herausfallen aus der Augenhöhle, und also eine Folge der Schlaffheit, und der Ausdruck einer Art von Raturnachlaß der Empfindung. Der Unterschied der einen Beschaffenheit von der andern ergibt sich insbesondere auch durch Berbindung mit ber Beweglichkeit bes Angapfels im ersten Zustande, und aus ber leblosen Ruhe im andern, und es findet burchaus ein Ue= bergang aus bem erften in ben zweiten Statt. Man benfe nur an ben habituellen Caufer, und vergleiche etwa aus ber eilften Lieferung der Hogarthschen Kupferstiche bie zweite und britte Platte. Das Zurucktreten bes Auges in die Sohle zeigt bas Gegentheil an, namlich zuerst ein Zurücktreten ber sinnlichen Aufregung ober Erschlaffung, mit Ginem Worte also ber Paf= fion des Gemuths und des Uebergangs in die eigentlichen actis ven Zustande besselben, die also ber geistigen Bewegung bes Les bens angehören. Dieses Zurucktreten bes Auges ist hauptsach= lich auch bedingt durch die Ausbildung ber Stirne und insbesondere ber Stirnhaut, Die, wie wir bei Rindern bemerken können, oft augenblicklich bas Aluge beschattet. σφούων υπερ αιματόεν δέθος αισχύνει (Soph. Antig. 526. etc.). Auffallend ist oft, wie mit zunehmenden Jahren, namentlich um die Zeit der Pubertat, wo überhaupt die schnellsten physiogno= mischen Beränderungen vorgehen, das Auge tiefer in die Sohle sich zurückzieht. Uebrigens ist wohl zu unterscheiben bas tief liegende Auge von dem fleinen, versteckten Auge, bas bedingt wird burch die Umgebung, burch bas Berhaltniß und die Be= wegung ber übrigen Gesichtstheile, insbesondere ber Wangen und des Mundes, und das wir also dann erst genauer erörtern werden, wenn wir bas Berhaltniß ber einzelnen Theile bes Gesichts betrachten. — Das Pigment des Auges bringt viele physiognomische Täuschung hervor. Das dunkle Auge erhält in der Regel den Vorzug vor dem hellen, und man nennt jenes wohl auch das geschente Auge. Jedoch zeigt es offenbar, wie überhaupt bas starfere Pigment, nur eine vermehrte Warmblutigfeit an, die aber mit ber Intellectualität in feinem birecten Berhaltniffe steht; ja an und fur sich, und ohne baß bie übrigen

Zeichen hinzukamen, namentlich bie Beweglichkeit zc., fann es nicht einmal zum Beweis eines erregtern Gemuths bienen. Das bei wird nicht geleugnet, daß das Ange auch dem Ausdrucke ber Receptivitat biene, aber eben nur, sofern es einen Zusammen hang dieser mit dem Gemuthe, und umgekehrt einen Zusammen hang bes Gemuths mit ber Receptivitat gibt. Aber auch in dieser Beziehung ift alles Andere von größerer Bedeutung, als Das Uebergehen bes Gemuths in Die Receptis das Pigment. vitat, als eigentliches, geistiges Erkennen, wird in dem Auge ausgedrückt werden, namentlich burch die Lebendigkeit besselben, ber Uebergang biefer Intellectualität in bas Gemuth burch die Bestimmtheit bes Blicks, ohne bag dieser babei Ctarrheit zeigte. In letter Beziehung ift nur bas Auge bes Mannes ein vollig ausgebildetes; das des Kindes hat in der Regel etwas Unbestimmtes, fein Object vollständig Fixirendes; bas bes Weibes, bekannt durch diese Bestimmtheit des Blicks, einen manulichen Ausdruck.

Gehen wir weiter zu ben Augenliebern, na S. 47. mentlich bem obern, so liegt in bemselben viel Ausbruck ber Activität, wir durften vielleicht concreter sagen, — bes Tempe raments. Je nachdem die außerst fein beweglichen Gardinen hinauf gezogen find, zeigen fie, ob der herr zu hause sei ober nicht. Wenn irgend ein Mangel an Energie Statt findet, fo wird er sich immer auch im Auge, und namentlich in dem Augenliede kundgeben. Es wird nicht weiter geoffnet fein, als es eben nothig hat, um nicht gang von dem Objecte gesondert gu Co wird es immer bei bem Temperamente geschehen, das zwischen dem phlegmatischen und melancholischen, oder zwischen dem phlegmatischen und sanguinischen verläuft. Das Augenlied bedeckt in solchem Falle noch ein Segment des Augensterns. Ift aber bas Augenlied so weit hinaufgezogen, daß es die Tangente bes Augensterns ausmacht, so ift bies bie normale Stels lung, die ber rechten, ruhigen Thatigkeit. Zieht fich hingegen das obere Augenlied so weit hinauf, daß zwischen ihm und dem Augensterne noch Weißes sichtbar wird, so ist bas, was man

auch sprichwortlich "bas Weiße im Auge zeigen" heißt, ein Bustand ber hohern Spannung, ber heftigen Erregung. Je mehr biefe Stellung zunimmt, um so mehr verliert wiederum bas Auge an bem Ausbrucke ber Intelligenz. Bei Colchen, Die fich eine Emphase geben wollen, fommt diese Stellung vor , z. B. bei bem Stolzen im Augenblicke ber Regung. Wohl zu unter= scheiden ist jedoch hiervon, wo das Weiße sich darum zeigt, weil der Angapfel zu weit herausliegt. Solche Angen find aber fehr gut zu unterscheiben von ben vorbeschriebenen. Es ist eine schlaffe Starrheit, keine straffe. — Das Niederschlagen des Augenlieds ift bas Zeichen ber Schuchternheit ober ber Derschla= genheit. Lange Augenwimpern scheinen jedenfalls eine vollfommne Ausbildung bieses Theils des Gesichts anzufundigen, und geben also bem Physiognomen einen Wint, barauf besonbers zu achten. Hinter Jalouffen erkennt man mehr, als ohne Dieselben.

S. 48. Rommen wir endlich zum obern Mugenrande und den Augenbrauen, so konnte man versucht werden, fie schon zur Stirne zu rechnen, ba fie schon auf bem Stirn-Rno= chen angebracht, und mehr in die Bewegung der Stirnhaut verflochten find, als in die der Augen. Wohin wir jedoch fie zählen, so betrachten wir sie jedenfalls hier für sich und als benjenigen Theil des Auges, der mit der Stirne zusammenhangt. Bei den Angenbrauen haben wir es zum erstenmal mit einem Haartheile bes menschlichen Antliges zu thun, benn bas Rinn und der Mund find durch die Unsitte der Zeit dieses Schmucks beraubt. Wenden wir die allgemeinen Bemerkungen über bas Haar (S. 20.) insbesondere auf die Augenbrauen an, so werben sparliche Augenbrauen im Allgemeinen auf Schwäche hin= beuten, insbesondere auf verhaltnismäßig geringere Bewegung und Bewegungsfähigfeit ber um jene Wegend bes Befichts angelagerten Musteln. Starte Angenbrauen brucken bas Wegen= theil and. Die Windungen, in welchen sich die haare hier lagern, lassen sich auch weniger auf die Grunde zurückführen, auf welche ber Unterschied bes übrigen, namentlich bes haupts

haars, bes gelockten und schlichten Haars zurückgeführt werden muß. Die Stirnhaut hat zwei Hauptbewegungen, ein Auf wartszichen, und ein Zusammenziehen gegen die Rasenwurzel. Findet bas Lettere, namentlich haufiger, Statt, fo werden dadurch die Haare nicht nur mehr durch die Deffnungen ber Haut, sondern auch vermöge der Rungeln der Stirnhaut in stärkere Windungen gezwängt. Das Zusammenziehen ber Mus keln gegen ben Mittelpunkt bes Besichts geschieht aber, wie wir dies später bei der Betrachtung der Uebereinstimmung der Besichtstheile noch weiter werben erortern muffen, um bie Rraft zu versammeln, als Ausbruck ber Activität, sei biese nun eine abstract geistige ober außerliche; das Hinaufziehen ber Augen brauen im Gegentheil geschieht, um bas Auge noch mehr ju öffnen, im Zustande ber vermehrten Receptivität, und wir tom nen es uns varaus schon erklaren, was Lavater sagt (Tom. 3. p. 295.): jamais je n'ai vu un penseur profond, ni même un homme ferme et judicieux avec de sourcils minces, placés fort haut, partageant le front en deux parties égales. - Bo fondere Erwähnung verdienen noch die in ber Mitte über ba Rafe zusammenlaufenden Angenbrauen. Sie geben sicherlich einen eigenthumlichen physiognomischen Ausbruck, ben ber Schreis ber bieses, wenn er ihn auch burch Beobachtung gefunden gu haben meint, boch noch nicht auf seine Grunde guruckführen gu konnen gesteht. Gie zeugen wohl von einer gegen diesen Mit telpunkt vorherrschend gerichteten kräftigen Zusammenziehung, von einer Anlage, irgend eine einzelne Empfindung heftig zu er fassen, sich ihr hinzugeben.

(Schluß folgt.)

. . . .

## Die philosophische Literatur der Gegenwart.

Von

Prof. Dr. De i f c.

## Erfter Artifel.

Schleiermacher. Segel. Steffens.

- Dialektik, aus Schleiermachers handschriftlischem Rachkasse, herausgegeben von L. Jonas. (Schleiermachers sämmtliche Werke. Dritte Abtheilung. Ersten Bandes zweiter Theil.) Berlin, Reimer 1839.
- G. W. F. Hegel's Borlesungen über die Philososphie der Religion, herausgegeben von D. Ph. Marheinefe. Zwei Theile. (Hegel's Werfe Bd. 11. 12.) Zweite Auflage. Berlin, Duncker und Humblot. 1840.
- hegel's Encytlopabie der philosophischen Wissenschaften. Erster Theil. Die Logik. heraussgegeben und nach Anleitung der vom Berfaser gehaltenen Borlefungen mit Erläuter rungen und Zusätzen versehen von D. L. v. henning. (Werte Bb. 6.) Ebendas. 1840.
- hegel's philosophische Propadentit, herausgegeben von R. Rosenfranz. (Werte Bt. 18.) Ebens das. 1840.
- Christliche Religionsphilosophie von Henrich Steffens. Zwei Bande. Breslan, Max und Comp. 1839.

Unter der vorstehenden Ueberschrift beabsichtigt Ref., von dem Herausgeber dieser Zeitschrift dazu aufgesordere, vom Zeitschr, f. philos. u. spet. Theol. Neue Folge. II. 18

gegenwartigen Sefte an eine fortlaufende Uebersicht bessen zu geben, was man die currente Literatur im Kache ber Philosophie und philosophischen Theologie nennen fann. Auf außere Bolls ståndigfeit im bibliographischen Ginne ift es babei nicht abgesehen; bics murbe einen Ballast geben, unter bem eine Zeits schrift, welcher ber Raum nicht reichlicher zugemeffen ift, wie bie gegenwartige, erliegen mußte. Dagegen foll bas Augenmert auf möglichste in nere Bollstandigfeit gerichtet werben, bas heißt auf allseitige Berücksichtigung ber Richtungen, Die sich in ber Gegenwart als irgendwie erhebliche gelten machen, und ber Werke, die entweder auf gewichtige, oder auch nur auf charatteristische Weise solche Richtungen vertreten. Uebrigens versteht es sich, daß auch diese Urt der Bollständigkeit nur allmahlich, in einer langern Reihe folder Artifel, wird erreicht werben konnen. In den einzelnen Artikeln gedenke ich nicht, wie fonst wohl zu gefchehen pflegt, eine buntfarbige Reihe von Schrifs ten bem Blicke vorübergehen zu laffen, bie fich burch weiter nichts, als nur burch ben Zeitpunkt ihres Erscheinens im Buchhandel unter einander berühren, fondern mein Streben wird bahin gehen, überall nur bas, sei es burch Bermanbtschaft ober burd, ausbrücklichen Gegenfat bes Juhalts, Zusammengehörige unmittelbar zusammenzustellen und dadurch, in so weit es sich thun laßt, jedem einzelnen Artifel ben Charafter eines in sich abgeschlossenen Bangen zu geben. Aus gleichem Grunde habe ich diesem fritischen Unternehmen feinen festen terminus a quo gestellt; ich beginne im gegenwartigen Artifel mit Buchern, Die jum Theil bereits im Jahr 1839 erschienen find, ohne beshalb mich verbindlich zu machen, die gefammte philosophische Literas tur ber Jahre 1839 und 1840 nachzuholen. Bielmehr gebenfe ich in Zufunft bei jedem einzelnen Artifel von einem moglichft frischen Zeitintereffe auszugehen, und baran von ber naberen Bergangenheit, mas jebesmal als passend erscheinen wird, anzufnüpfen.

Die philosophische Literatur der Gegenwart wird, wie man weiß, nicht blos durch Werke gebildet, die unmittelbar auch in

ber Gegenwart entstanden sind. Gerade im gegenwartigen-Augenblicke ist die Aufmerksamkeit berer, die sich fur diese Literas tur intereffiren, vorzugsweise einer Reihe theils furglich beendigter, theils noch im Fortgange begriffener Unternehmungen zus gewandt, welche den Zweck haben, philosophische Notabilitaten einer nahern ober entfernteren Bergangenheit entweder vollstan= biger, als bisher geschehen war, ber Literatur einzuverleiben, ober wenigstens zu bequemerem Studium zugänglich zu machen. Was in dieser Weise in Bezug auf Leibnig, Rant und Undere geschehen ift, mas fortwahrend in Bezug auf Daub geschieht, werben wir vielleicht spater zu berühren Gelegenheit finden. Für Diesmal richten wir unsere Aufmerksamkeit auf einige neuerdings veröffentlichte Documente aus der philosophischen Laufbahn der zwei Denker, die von allen verstorbenen wohl noch am unmit= telbarften, und in fo fern machtigsten, in die Gebankenentwicklung ber Gegenwart eingreifen: Schleiermachers namlich und hegels. Wir fnupfen an diese Betrachtung einige Bemerfungen zuvorderst über ben Wegenfat, welchen die Richtungen biefer beiben Denfer unter einander bilben, fodann aber über einen Wegensat, in ben sie gemeinschaftlich zu einer andern philos sophisch = religiosen Richtung treten, die wir gleichfalls in ben unmittelbaren Kreis unserer Betrachtung zu ziehen, burch ein neu erschienenes Werk, namlich burch die "christliche Religionsphi= losophie" von Steffens, veranlaßt finb.

Bon Schleiermacher ist im Lanfe dieser zwei letten Jahre aus seinem literarischen Rachlasse dassenige Werk im Oruck erschienen, welches uns mehr als irgend ein früher bekannt gewordenes in den spekulativen Mittelpunkt der Weltansicht dies ses Mannes einführt, die Dialektik; — von hegel, außer dem ersten Bande der mit Zusätzen aus seinen Vorlesungen bereichersten "Encyklopädie" und, unter dem Titel einer "philosophischen Propädentik", einem Bandchen von Studien und Entwürsen zum Behuse des in einer Zwischenperiode seines Lebens von ihm ertheilten philosophischen Gymnasialunterrichts, — eine neue, sehr bereicherte und wesentlich verbesserte Ausgabe seiner

"Borlefungen über die Philosophie der Religion". Diese Werte find es, benen wir hier eine kurze Betrachtung widmen wollen. Bas von Schleiermacher gleichzeitig erschieuen-ift, seine akades mischen Reden und seine Vorlesungen über Philosophie der Ge schichte, laffen wir für jett zur Seite liegen, um vielleicht bei einer spåtern Veranlassung darauf zurückzukommen. — Gleich außer lich betrachtet, bietet bas Schleiermacher'sche opus posthumum einen, von benen aus Segels Nachlaß durch feine Schiler ver dffentlichten Werken, namentlich feinen Borlefungen, febr ver schiedenen Unblick bar, und wir haben Grund, Diese Berschieden beit als eine für die Stellung beiber Manner zu ben Schulen, welche fie gestiftet haben, und zu bem Intereffe, welches bie Begenwart an ihnen nimmt, charafteristische anzusehen. Sogels Borlesungen, nicht blos bie hier vorliegenden religionsphilose phischen, sondern auch die asthetischen, die Vorlesungen über Geschichte der Philosophie und jene über Philosophie der Ge schichte, find mit der offenbaren Bestimmung in den Drud ge geben worden, jetzt als Druckwerke in entsprechender Weise ferts zuwirken, wie ehemals beim Vortrag aus dem Munde ihred Berfassers. In der That auch haben sich bereits mehrere ber selben einem ausgebreiteten Publikum in hoberm Grabe, als vielleicht irgend eine der von dem Verfasser selbst bei seinem Leben veröffentlichten Druckschriften, in biesem Sinne empsch len, als bidaftische Schriften im engern Sinne, als Lehr: und Handbucher, geeignet, in das philosophische System bes Ber faffers gerade von den Seiten her den Eingang zu eröffnen, welche den Meisten, sowohl die am leichtesten zugänglichen, als auch, wegen bes besondern Inhaltes und Zusammenhanges mit ihren fonstigen Studien, die erwinfchtesten find. Bon ber verliegenden zweiten Ausgabe der religionsphilosophischen Borles sungen wird dies noch in hoherm Grade gelten, als es von ber ersten gelten konnte. Diese namlich war, wie und jest bie Borrebe zur zweiten bes Raberen barüber lehrt, zum Behuf ber Beschleunigung bes Drucks etwas eilfertig redigirt worden; jest aber hat das Werk durch die vereinten Bemuhungen bes

frühern Herausgebers, D. Marheinete, und eines nen hingugetretenen Mitarbeiters, Lic. Bauer in Bonn, unter vielseitiger Benutzung theils einer Reihe nachgeschriebener Sefte, theils einer nachgelassenen Sandschrift bes Berfassers, eine Gestalt gewonnen, die in formaler hinsicht kaum Etwas zu munschen übrig laßt, und ber trefflichen Redaction der Vorlesungen über Aesthetik durch Prof. Hotho gleichkommt, ja vielleicht vor dieser ben Vorzug eines noch engeren Anschließens an ben Styl und bie Sprechweise bes Verfassers, ohne Nachtheil ber Pracision und Verständlichkeit, behauptet. — Ganz andere Maximen hat, bei gleich gewissenhafter und, nach Maaggabe ber Umstände, augenscheinlich noch ungleich mubevollerer Sorgfalt, ber Berausgeber ber Schleiermacherschen Dialektif, Prediger Jonas in Berlin, befolgt. Diesem mar es nicht um ein Lehr= und Lesebuch zu thun, sondern um eine biplomatisch genaue und vollständige Sammlung ber Actenstücke, welche nicht sowohl Schülern, zur Erlernung der Philosophie Schleiermachers, als vielmehr urs theilsfähigen Mitforschern zur Erwerbung einer solchen urfnndlichen Einsicht in Diese Philosophie, wie zu einem vollgultigen Urtheil über fie erforderlich ift, dienen foll. Für bas Studium und ben Sandgebrauch ift baber biefes, nur jum geringern Theil aus nachgeschriebenen Deften, zum ungleich größern aus Schleiers machers eigenen handschriftlichen Entwürfen und fragmentaris schen Ausführungen, zusammengestellte Werk, trot ber muhfas men Arbeit, die bei seiner Redaction angewandt worden, nichts weniger als bequem eingerichtet. Statt jenes stetigen, ziemlich gleichmäßigen Fluffes ber Darstellung, wie in hegels Borles sungen, finden wir hier nicht weniger als sieben verschiedene, meist über bas Ganze sich erstreckenbe, aber in fragmentarischer und aphoristischer Form abgefaßte Darstellungen; die einzelnen hin und wieder ergangt und erlautert burch Bruchstücke von Rachschriften bes mundlichen Vortrags, welche als Noten unter bem Text mitgetheilt werben, die erste ausführlichste, die der Herausgeber als Grundlage ber übrigen zu behandeln und in Diesem Sinne mit fortgehenden hinweisungen auf die übrigen

zu begleiten mit Recht sich veranlaßt gefunden hat, in der, auch aus andern Darstellungen Schleiermachers bekannten, aber von ihm nicht eben mit großer Leichtigkeit ober Gewandtheit behandelten Form von Paragraphen mit numerirten Anmerkungen und Randbemerkungen. — Wir fagten, bag man biefe verschie bene Gestalt ber aus bem Nachlasse zusammengestellter Werte charafteristisch finden fann für bas Berhaltnif beiber Berfasser zu bem gegenwartigen Zustande bes Studiums ber Philosophie überhaupt, und ihrer beiberseitigen Philosophieen insbesondere. hiebei war unsere Meinung diese. Wenn vom Studium ber Philosophie im eigentlichen Sinne, vom Erlernen beffen, was fich von biefer Wiffenschaft lernen laßt, Die Rede ift, jo wird Jeber heut zu Tage zu Hegel greifen; Begel beherischt, wie ehemals Aristoteles, Die Schule, und auch seine Gegner, und diejenigen, die über ihn hinausstreben, finden sich in bem felben Maaße, in welchem sie auf eigentliche Wissenschaftlichkeit in ber Philosophie Unspruch machen, veranlaßt, auf seine lehre einzugehen, nicht blos um fie zu beurtheilen und ihr ihre ge schichtliche Stellung anzuweisen, sondern um, ware es auch nur in formaler und methodologischer Hinsicht, von ihr zu lernen und sich durch sie zu Höherem ober Weiterem heranzubilben. Bum Behufe eines folchen Studiums nun fonnte bei ber Schwie rigfeit, welche Segels Druckschriften, die ansgeführten Darfiels lungen nicht minder, wie die compendiarischen Abrisse, dem Berständnisse entgegenstellen, die Gelegenheit nicht anders als willkommen sein und mit Begierbe ergriffen werden, aus bei mit so vieler Sorgfalt von ihm ausgearbeiteten akademischen Vorlesungen einen eigentlichen Lehrvortrag, wo nicht über alle, boch über einige ber wichtigsten Haupttheile seiner Philosophie zu entnehmen. Das Interesse bagegen, welches an Schleier machers philosophischen Ansichten und Arbeiten genommen wird, ist schon barum ein ganz anderartiges, weil die Wirksamkeit dieses Mannes, obgleich ihrem innersten Grund und Wesen nach gleichfalls aus philosophischer Quelle stammend, doch mehr bem theologischen, als bem philosophischen Gebiete angehort. Ilb

Philosoph hat Schleiermacher mahrend seines Lebens feine Schule gestiftet; man war gewohnt, seinen philosophischen Stand. punkt, obgleich man von ihm wußte, baß er einen Theil feiner Rrafte auf die selbstständige Ausbildung desselben zu verwenden liebte, boch als einen untergeordneten, von andern geschichtlich befannten Standpunften abgeleiteten ober an fie fich anlehnenben gu betrachten, und feine Bedeutung hauptsächlich nur in ben Gins fluß zu setzen, ben er, wie man sich nicht verläugnen kounte, burch Ausbildung feines theologischen Spftems auf die Theologie geubt Allerdings mußte man baher nach seinem Tobe auf bie hat. Befanntmachung jener Vortrage gespannt sein, in benen er, wie man wußte, feine allgemeinen philosophischen Principien in zufammenhangender Darstellung entwickelt hatte, aber nicht sowohl um in ihnen unmittelbare philosophische Belehrung und Fordes rung, als vielmehr nur, um einen tiefern und vollständigern Aufschluß über ben wissenschaftlichen Grund und Zusammenhang ber theologischen Denkweise bes Berfassers zu finden. Auch abs gesehen von ber Gestalt, in welcher und bier bie Dialeftit Schleiermachers geboten wird, wurden mehr bie Renner, als die Junger der Philosophie, mehr Solche, denen Schleiermachers Lehre ein geschichtlich gegebenes Objekt ber Betrachtung ift, als Solche, die von dieser Lehre noch ihre eigene Bildung erwars ten, nach diesem Werfe gegriffen haben. Der herausgeber hat baher vollkommen recht gethan, wenn er bie Einrichtung beffels ben mehr auf bas Bedurfniß ber Ersteren, als auf bas ber Letteren berechnet hat. - Ginen vollständigen Gegenfat zu biefer Bearbeitung ber Schleiermacherschen Dialeftif bilbet bie Bearbeitung, in ber und gegenwartig Prof. von henning ben ersten Theil von Hegels Encyklopábie darbietet, welcher die encyflopabische Darstellung ber "Logif" enthalt. Auch biese Darstellung ist mit Auszügen aus Hegels Borlefungen über diese Wissenschaft durchwoben, mit solchen, die, wie früher schon bie von Gans der "Rechtsphilosophie" beigefügten Auszüge, in ber Gestalt von "Zusätzen", von dem Texte abgesondert bleiben. Diese Bufate haben aber hier, so wie es bie ber Gesammtausgabe von Hegels Werken gesetzen Zwecke mit sich bringen, eine durchaus populäre Bestimmung; sie sind von dem Herausgeber mit vielem Geschicke so angeordnet, wie das Bedürsnist der Anfänger im Studium dieser Wissenschaft es zu ersordern schien. Eben dadurch indeß gewähren sie auch dem Kenner, der sich über den Gesammtstandpunkt des Hegelschen. Systemes his storisch und kritisch orientiren will, den nicht gering anzuschlaugenden Vortheil, daß ihm der Ueberblick über das Ganze ausleichtert wird, und daß die leitenden Grundgedanken, die den eigentlich wissenschaftlichen Kern von Hegels Darstellung auss machen, aber in dieser selbst durch das scholastische Beiwert und die unbeholsene Ausssührung des Einzelnen nur alzusehr getrübt und verdunkelt werden, klarer und leuchtender dem Blick des Lesers entgegentreten.

Die Dialektik nimmt in Schleiermacher's System, wie wir jest bestimmter feben, genau biefelbe Stelle ein, wie bei Hegel die "Logit". Auch die übrige Philosophie zerfällt, nach bem erstgenannten Denker, in zwei Hauptwissenschaften: Ratur wissenschaft und Ethif, entsprechend, wie nach bem Lettgenaunten in Philosophie ber Natur und Philosophie bes Geistes. gleichen wir die Stellung der Religionsphilosophie in dem Gp steme beider Denker: so scheint in Bezug auf sie zwar schon barum nicht die namliche Analogie statt finden zu konnen, weil Schleiermacher bas, wofür er ben Ramen Religionsphilosophie zugiebt, für eine Betrachtung, nicht eigentlich von spekulativer, fondern vielmehr von geschichtlicher Natur gehalten wissen will ), eben dieser Betrachtung aber sich seinerseits nur als Mittel be bient, um durch sie ben Standpunkt fur die driftliche Glaus benslehre, als eine ihrem Grunde und Wefen nach von der Phis losophie unterschiedene und durchaus unabhängige Wissenschaft, Indessen ist eben dieses Ausschließen der Relie zu gewinnen. gionsphilosophie und Glaubenstehre auch für Schleiermachers philosophischen Standpunkt charafteristisch, und die Behandlung

<sup>\*)</sup> Bgl. Glaubenslehre, erfte Ausg. I. S. 23 f.

des Ausgeschlossenen bleibt, trotz der Ausschließung, eine wesentslich philosophische, dem Geiste und den Principien seines eigensthümlichen philosophischen Standpunktes gemäße und aus ihm sich ergebende. In diesem Sinne glauben wir, die vergleichende Zusammenstellung beider Deuker fortsührend, sagen zu dürsen, daß allerdings Schleiermachers Glaubenslehre der Neligionsphilosophie Hegels entsprechend gegenüber steht, wie die Diaslektik des Ersteren der Logik des Letzeren, daß aber die Sysseme Beider sich wesentlich dadurch von einander unterscheiden, daß der Schwerpunkt des Hegelschen innerhalb des Systemes selbst in die Logik, der Schwerpunkt des Schleiermacherschen das gegen außerhalb dessen, was diesem Deuker eigentlich für Speskulation im engern Sinne gilt, in die Theologie oder Glaubenslehre zu liegen kommt.

Für biejenigen, welche, namentlich etwa burch bie Polemik verleitet, welche Segel gegen Schleiermacher zu üben pflegte, bie philosophischen Unsichten beider Manner nur als von ein= ander abweichende und in Streit gegen einander begriffene git betrachten gewohnt sind, muß es etwas Ueberraschendes haben, wenn fie an ber Spitze von Schleiermachers Dialeftif als ben leitenben Gebanken bieses Werkes einen folchen finden, ben man in unserer Zeit als bas wissenschaftliche Eigenthum Begels anzusehen pflegt, ben Gedanken der Einheit und Untrennbarkeit ber logischen und metaphyfischen Wiffenschaft. in Bezug auf diesen Gedanken von keiner Abhangigkeit bes einen Diefer beiben Denfer von bem andern die Rebe fein fann, liegt am Tage. Beibe find unabhangig von einander barauf gefommen, und zwar von einem gemeinschaftlichen Ausgangspunkte, wiewohl die Ausführung, welche fie beide diesem Gedanken gegeben haben, eine ganglich verschiedene ift. Der gemeinschaft= liche Ausgangspunkt nämlich liegt in ber frühern Gestalt bes Schellingschen Identitatssystemes, zu welcher sich Segel eine Zeit= lang ausbrucklich befannt, Schleiermacher in seinen eigentlich philosophischen Arbeiten, d. h. besonders in feiner Dialektif und feiner Ethik, in ein Berhaltniß gestellt hat, welches einen Durch=

gang wenigstens burch bas ursprüngliche Princip jenes Em stemes voranssetzt, wiewohl ein Theil seines Inhalts, namente lich der naturphilosophische, ihm fremd geblieben oder von ihm zur Seite gestellt worben ift. - Das Ibentitatsspftem hatte in feiner "intellectuellen Unschauung" auf alle eigentliche Logit sowohl, als auch Metaphysif verzichtet. Die Identitat, berei Idee biese Philosophie realisiren wollte, war Identitat ber Ge genfaße - coincidentia oppositorum - überhaupt, also na mentlich auch Ibentitat ber Vernunft = und Erfahrungserfennts niß, des Denfens und ber Anschauung. Darum konnte fie bem Begriffe einer reinen Bernunfterkenntniß ober Denkwissenschaft, wie nach der ehemals bavon gefaßten Vorstellung die Metaphy fif und bie Logit fein follten, feine Bultigfeit zugestehen. Die philosophische, die spekulative Erkenntniß, als solche, bestand ihr eben wesentlich in der Identität des rationalen und des empiris schen Elementes, und war baher nothwendig theils Raturs, theils Geschichtsphilosophie; ein Drittes über ober neben biesen bei ben kannte sie nicht. Indem aber jene Philosophie sich solcher gestalt die Aufgabe stellte, die Ratur = und Geschichtserkenntnif zur philosophischen zu erheben, das empirische Element mit dem rationalen, bas reale mit bem idealen zu burchbringen, so be durfte sie bazu wesentlich ber Methobet und woher biefe Methode nehmen, wenn eine reine logische Spekulation, burch Die sie hatte gefunden werden konnen, fur unmöglich erflat war? Der ursprungliche Sinn bes Systemes ging unftreitig dahin, daß der Begriff ber Methode, als solcher, in jener intels lectuellen Anschauung enthalten sei, welche zugleich bas Alpha und bas Omega, ber Ausgangspunkt und bas Endziel bes Gan zen, sein sollte. Darstellen sollte sich die Methode nur burch bie That, d. h. durch die wirkliche, wissenschaftliche Aussührung ber spekulativen Natur = und Geschichtsanschauung. weiß, wie bald in dem Versuche solcher Ausführung das Ep stem an sich selbst irre ward, wie haufig es die Formen und ben Ausbruck wechselte, und wie es in allem diesem Formen wechsel zu keiner wissenschaftlichen Gelbstbefriedigung gelangen

konnte. Hier nun ist sowohl Schleiermacher'n, als Hegel'n, bas Berdienst zuzuerkennen, daß beide unabhängig von einander ben Mangel erkannten, ber bas Ibentitatssuftem nicht zur wissens schaftlichen Bollenbung gelangen ließ. Neuferlich betrachtet konnte man biesen Mangel nur als ben Mangel einer wissens schaftlichen Methobologie bezeichnen; - Segel ober seine Schiler haben in biesem Sinne bas Ibentitatssustem gerabehin bes Mangels ber Methobe beschulbigt, mas, wie man sieht, auf einer Berwechselung beruht, die jedoch insofern nicht ohne Grund ift, als der Mangel der Methodologie nothwendig eine große Unvollkommenheit und Unsicherheit ber Methode zur Folge Allein ber eigentliche Grund bes Mangels lag haben mußte. tiefer; die Methodologie selbst war nicht ohne eine Wissenschaft ju gewinnen, bie in bas gegenseitige Berhaltniß bes Wiffens und bes Seins zu einander eine von ber anschauenden Betrach= tung bes Einzelnen in Natur und Geschichte unabhängige und Dieser Betrachtung, - ber einzigen, welche bas Ibentitatssustem für die wirklich philosophische ober wissenschaftliche hatte gelten laffen wollen, - vorangehende Ginficht gewährte. Auch bas hat Schleiermacher nicht minber flar erfannt, wie Hegel; er hat baraus, gleich biesem, die nothwendige Ineinsbildung ber Logik, als ber methodologischen Wissenschaft, mit ber Metaphyfit, als ber Wiffenschaft von ben innersten Grunden bes Wiffens, gefolgert. "Die Regeln ber Verknupfung bes Wiffens", fo horen wir ihn fagen (Dialettif G. 7), "wenn man fie wifsenschaftlich besitzen will, sind nicht von den innersten Gründen bes Wiffens zu trennen. Denn um richtig zu verfnupfen, fann man nicht anders verknupfen, als bie Dinge verknupft find, wofur wir feine andere Burgschaft haben, als ben Zusammenhang unseres Wiffens mit ben Dingen."

An die eben angeführten Worte finden wir jedoch bei Schleis ermacher einen andern Satz gereiht, der und dienen kann, den Unterschied zwischen ihm und Hegel in der Ausführung dieser Wissenschaft, welche, der Idee und dem historischen Ursprunge nach, bei Beiden als eine und dieselbe erscheinen kann, zu

bezeichnen. Den vorigen Satz umfehrend nämlich fagt er: "Die Ginficht in die Ratur bes Wiffens, als auf die Gegenstände sich beziehend, kann sich in nichts Anderem aussprechen und vor körpern, als in ben Regeln ber Verknüpfung. Denn Gein und Wiffen kommen nur vor in einer Reihe von verknupften Er 3war ba auch Hegel bie Einheit ber Logif und fcheinungen." Metaphysit behauptet, so wird eine Umfehr bes Sages, wel der die Rothwendigkeit, mit ber logischen Betrachtung die mo taphysische zu verbinden, aussagt, auch bei ihm vorkommen mis Allein diese Umkehr erfolgt dort auf andere Weise. Richt fen. daß die metaphysische Einheit sich uur in der Form der logit bethätigen könne, behauptet Hegel, wie dort Schleiermacher, sondern daß die metaphysische Betrachtung, vollständig durch geführt, auch zur logischen werden oder die logische umfassen muffe. Dem entspricht auch bie Ausführung beiber Werke: in Schleiermachers Dialektif waltet Die logische Betrachtweise vor, in Hegels Logif, trots ihres Namens, die metaphysische. Db gleich namlich Schleiermacher zwei Theile ber Dialettif an nimmt: einen "trasscendentalen", und einen "formalen ober tede nischen", wovon ber erste etwa ber Metaphysik, ber zweite bet Logif zu entsprechen scheinen konnte: so zeigt boch nicht um bie Stellung beiber Theile, nach ber Rechenschaft, bie er G. 35 davon giebt, daß er das technische oder formale Element als ben 3 weck ber bialektischen Untersuchung ansieht, sondern and die Behandlung des transscendentalen Theils behanptet überall den wesentlich logischen Charafter, der schon in den an geführten Worten angefündigt war. Schleiermacher ist, vermöge dieses Charafters seiner nowin quivosopia, dem urspringlichen Sinne des Identitatssystems nach einer Scite hin beträchtlich naher geblieben, als Hegel; er hat nur einen Schritt über daffelbe hinaus gethan, während Hegel nach berselben Richtung hin deren mehrere gethan hat; nach ber andern Seite jedoch ist er weiter als Hegel davon abgewichen. Dieß nämlich steht bei Schleiermacher fest, daß eine Erfenntniß im strengen Wort sinne, eine "wahre, reale Weltweisheit" nur da vorhanden if,

wo Spekulation und Empirie in Eins zusammenfallen, eben fo, wie sie in der "intellectuellen Unschanung" des Identitätssustems in Gins zusammenfalten follten. Er weiß nichts von jence Selbstgenügsamfeit ber logischen Idee, welche bei Begel fo fehr in den Vorgrund tritt, daß fogar die realphilosophische Erfeunt= niß auf bem Gebiete ber Natur und ber Geschichte bagegen nur als ein Untergeordnetes und Abgeleitetes erscheint. dialektische Untersuchung überhaupt hat bei ihm nur den Werth einer propadeutischen; fie macht sich, streng genommen, nirgends als Selbstzweck, sondern überall nur als Mittel zu hohern 3wecken gelten. Eben biefes Bewußtsein aber, welches fie über sich selbst hat, führt sie folgerecht zu bem Resultate, bag eine fo vollkommene Durchdringung des Spekulativen und des Empirischen, wie eine solche erst bie "wahre, reale Weltweisheit", ober ber "eigentlich gesuchte Begriff ber Philosophie" sein murbe (S. 142), und nur in einem Wiffen um die Totalitat bes Geins erreichbar mare; b. h. da biese Totalität für uns Menschen in der Unendlichkeit liegt, daß sie überhaupt nicht erreichbar ist, fondern daß die Stelle einer folden und eine "begleitende Be= ziehung" bes Speculativen auf bas Empirische, und umgekehrt, ober eine "wissenschaftliche Kritit", als "relative Gestalt ber Weltweisheit", vertreten muß. — Dieses Resultat bezeichnet die Abweichung ber Schleiermacherschen Philosophie von dem Schelling'schen Identitatespiteme, so wie auch, in realphilosophischer Beziehung, von Segel, ber in feiner Behauptung eines "abfos luten Wiffens" wiederum mit der Idee der "intellectuellen Un= schauung" auf bas Bollständigste zusammentrifft.

Aus dem, was wir so eben über den Charafter der Schleisermacherschen Dialektik sagten, ergiebt sich, in welchem Sinne wir die Behauptung wagen durften, daß der Schwerpunkt der Philosophie dieses Denkers nicht nur außerhalb der Dialektik, sondern überhaupt außerhalb derjenigen Disciplinen liegt, die er selbst als speculative (nicht als philosophisch) dieses Wort nämlich hat bei ihm, wie aus dem vorhin Augestührten erhellt, eine andere Bedeutung) bezeichnet. Er selbst giebt

innerhalb ber Dialettit eine umftanbliche Rechenschaft über bie fpeculative Bebeutung ber beiben 3been, in welche ober zwie fchen welche biefer Schwerpuntt ohne Zweifel fallen wirb: bie Idee Gottes und die Idee der Welt \*); und wir glauben nicht ju irren, wenn wir voraussegen, bag biefe Eroffnungen von allen übrigen Theilen bes Werfes bie meifte Aufmertfamteit auf fich gieben werben. Wir begegnen bier, anbere geftellt und motivirt, bemfelben Gage, ber an ber Spige ber , Blaubenslehren" fo viel Auffeben erregt hat; er lautet bier fo (G. 151 ugl. G. 150): "Den transscendentalen Grund für umfere Go wisheit sowohl im Denfen und Biffen, ale auch im Bollen, haben wir nur in ber relativen Ibentitat bes Denfens und Bollens, namlich im Gefabl." Diefer Gas erfcheint bier, menigftens mas feine negative Geite, namentlich bie gegen bie 216 folutheit bes Denfens und Wiffens gefehrte, betrifft, ale eine consequente Folgerung and ber Urt und Beife, wie ber Dent und Biffensproceg von bem Berfaffer bialeftifch aufgefaßt wirb. Diefer Proces namlich ift ihm, entsprechend ber Grundans ichauung bes Ibentitatefpftems, eine Bewegung gwifchen Ge genfagen, ben Wegenfagen von 3beal und Real - fubjectiv gefaßt von Begriff und Urtheil, objectiv gefaßt von Rraft und Erfdeinung. Der Grund biefer Bewegung, - namlich ber objective, transscenbentale, ber blos formale Grund milrbe in ber gegebenen Befchaffenheit bes Gubjecte gu fuchen fein, fann nur in ber Ginheit ber Wegenfage liegen; Die Ginheit als folde aber, b. h. bie Gottheit, wird nicht, wie bie Be genfate, im Denten ober vom Biffen felbft erfaßt, fonbern ibm vorausgefest. Gie ift Grange bes Denfens und Wiffens, und zwar Grange nach oben , nach ber Geite bes Begriffs ober ber Rraft; - nach unten, nach ber Geite bes Urtheils ober ber Erfcheimung, bifbet (G. 117) bie Materie folche Brang,

<sup>\*)</sup> Dialettit &. 113 ff. G. 150 ff., nebit ben entiprechenben Stellen ber Beilagen, unter benen besonders bemerkenewerth: Beilage E (aus bem Jahre 1831) S. 523 ff.

- aber nicht, wie bas, mas gwifden biefen beiben Enbpunften nad oben und nach unten liegt, Wegenstand bes Denfens und Biffene. - Wer fieht nicht , bag hiermit ein Berhaltnig ber Mengerlichteit gwifden ber Wiffenschaft ale folder und bems jenigen gesett wirb, mas bod in letter Inftang ben Mittels punft ausmacht, auf ben fich alles Denfen und Biffen begieht, auf ben es fich inebefonbere, in Folge feiner von Daus aus theologischen Richtung, bei Schleiermacher beziehen mußte? Diffenbar tonnte bei biefer fpetulativen Grundauficht bie Begiehung auf biefen Mittelpunft nur eine inbirefte, burch ein bagwifden tretenbes pofitives Moment vermittelte fein. Richt bie Gottheit als folde, fonbern nur bas Befihl, ale bie Art und Beife, wie wir bie Gottheit in und baben, fonnte ale un mittelbarer Wegenstand ber Wiffenschaft gelten, welche, nicht unmittelbar mit ber philosophischen Speculation als folder ibentifd, aber, als ihre nothwendige Ergangung, burch fie geforbert, bas eigentliche Centrum aller wiffenfchaftlichen Urbeis ten bes berühmten theologifdsphilosophischen Denfere bilbet.

Die Begeliche Schule hat in ihrer Opposition gegen biefen, wie mir bier feben, auch bialeftifch von Schleiermacher begrundeten Ctanbpuntt feiner Glaubenslehre ben Wegenfat auf eine Spite geftellt, bag man meinen follte, wenigftens auf theologischem Gebiete, mo ber Rampf zwischen beiben Theilen hauptfachlich jum Musbruch fam, tonne gar feine Gemeinschaft unter ihnen Statt finden. Und boch findet fich bei naberer Untersuchung, bag bem feineswegs fo ift. Die ursprüngliche, in feinem Theile ber Biffenichaft fich gang verlaugnenbe Bermandtichaft beiber Sufteme tritt innerhalb bes theologischen Bebietes noch auffallenber, als anbermarte, hervor, und beurs funbet fich auch außerlich vielfach burch bie Urt und Beife, wie wir in manchen Bungern beiber Deifter bie Ginfluffe berfelben einander gegenseitig berühren und in faum unterscheibs baren Uebergangen in einander verschmelgen feben, ober wie wir andere folche Junger, ohne eine fehr auffallende ober fehr tief greifende Umwalzung ihrer Denfweife ober ihres Glau-

bensbekenntnisses, aus einer Schule in die andere hinüberzichen, bas eine System mit bem andern vertauschen seben. Ilm je interessanter wird es, ben theologischen Gegensatz, ber bennech zwischen beiben unlängbar besteht, in seinen darakteristischen Merkmalen aufzufaffen, und seinen wissenschaftlichen Grunden und Beziehungen nachzugehen. Dies ist auf grundliche und lehrreiche Weise geleistet worden in ber Darstellung, welche Baur in feiner "Gnosis" von ben theologischen Systemen bei der Denfer gegeben hat; wir im Gegenwärtigen beschränsen und auf einige Bemerkungen, zu welchen theils die Schleiermas chersche Dialektik, theils die neue Ausgabe ber religionsphilo phischen Vorlesungen Hegels Veranlassung giebt. - Nichts scheint naher zu liegen, nach ber Urt und Weise, wie Schleier macher und wie Hegel die Immanenz der Gottheit, der Erster im Gefühl, ber Lettere im Denken, bestimmen, als bag bei bem Ersteren die Religion hoher als die Philosophie, bei dem Les teren die Philosophie höher als die Religion werde zu stehen Dennoch finden wir, daß beide Manner biefe Folge rung feineswegs anerkennen. Schleiermacher, obgleich er eine Immanenz der Gottheit streng genommen nur im religiosen Go fühle behaupten kann, protestirt boch (Dialektik G. 152) and brucklich bagegen, baß bie bialektische Erkenntniß, die zum Bo griffe Gottes fomme, ohne vom Gefühle auszugehen, ein Ge ringeres sei, als das religiose Gefühl. Vollkommenheit und Unvollkommenheit, behauptet er, seien in Beiden gleich vertheilt, nur nach verschiedenen Seiten. Die "Unschauung Gottes" fo namlich nennt Schleiermacher ben burch rein bialeftischen Fortgang vom Denken und Wissen zur Granze bes Denkens und Wiffens gebildeten Begriff der Gottheit, - "werde nie wirk lich vollzogen, sondern bleibe nur indirecter Schematismus." Dagegen bleibe die Anschanung unter dieser schematischen Form völlig rein von allem Fremdartigen, was von dem wirklich Bolls zogenen, dem religiosen Gefühle, nicht auf gleiche Weise gelte: in diesem namlich sei "das Bewußtsein Gottes immer an einem Anderen; nur an einem Einzelnen sei man sich der Totalität,

nur an einem Wegensatz (zwischen bem eignen Sein und beni außer und Gesetzten) sei man fich ber Ginheit bewußt." Don Hegel ist und zwar keine Menßerung erinnerlich, welche sich nach ber entgegengesetzten Seite eben fo bestimmt und unzweideutig Die vielfachen Meußerungen, welche man anführen konnte, als enthaltend bie Boraussetzung einer gleichen Dignitat ber Religion und ber Philosophie, enthalten meist zugleich mehr ober minder ansdrucklich bie Voraussetzung, baß nicht nur was bekanntlich zu ben entschiedensten Behauptungen bes Se= gelichen Systems gehört, - bie Religion in ber Philosophie, sondern daß auch umgekehrt die Philosophie in der Meligion an und für fich enthalten fei; namlich fie sprechen von ber Religion nicht, als von einer Eigenschaft ober einem Besitzthume bes einzelnen Individuums, welches, wie auch Hegel nicht in Abrede stellt, religios fein fann, ohne Philosoph zu fein, fonberm als von einem organischen Gesammtbegriffe, in welchem Die Totalität ber Entwickelungen, zu welchen eben auch bie Phis losophie gerechnet wird, schon mitumfaßt ift. Dennoch glauben wir aus der Haltung der Hegelschen Philosophie im Ganzen, und namentlich ber Religionsphilosophie, schließen zu durfen, baß ihr Urheber weit entfernt war, ben Besitz ber spefulativen Ibee auch in Bezug auf bas Individuum für ein Höheres zu achten, als die unbefangene Religiosität des Gemuths; nicht minder weit, wie umgefehrt Schleiermacher, ben Besitz bes religibsen Gefühls für ein Soheres, als ben Besitz bes spekulativen Gebankens. - 3ch überlaffe es bem Lefer, ob er für biefe beibers feitigen Meinungen eine andere Deutung zu finden vermag, befenne jedoch meinerseits, darin von der einen, wie von der andern Seite nur eine Inconsequeng finden zu konnen. Um befremt= lichsten erscheint mir bie Neußerung Schleiermachers, ja ich fann nicht umbin, dieselbe im hochsten Grade gefahrdrohend fur bas Princip zu finden, welches er zur Grundlage feiner gesammten Theologic gemacht hat. Was namlich enthalten die angeführ= ten Worte Diejes Dialeftifers Underes, als eine Gleichstellung jenes nach ihm rein außerlichen und negativen Denkbegriffs, Britider. f. Philof. u. fpet. Theol. Reue Folge. II.

a belated by

der und Gott nur als jenseitige Vorandsetzung, nur als absw Inte Granze bes Denkens und Wiffens konnen lehrt, mit der angeblichen Immanenz ber Gottheit im Gefühle? Golde Gleich stellung aber, wird burch sie nicht ber Begriff bieser Immanen verflüchtigt und entwerthet; wird nicht mit der einen hand bem religiosen Gefühle genommen, was ihm mit ber anbern ge geben war, namlich eben ber wirkliche Besitz bes Gottlichen als eines inwohnenden und schlechthin gegenwartigen? Dffenbar trifft dieser Einwand sene Acuserung nur in so fern nicht, als wir annehmen durfen, daß ber Berf. das religiose Glement als foldjes, die unmittelbare Gewißheit bes Gottlichen, auf bem Gefühle in bas Denken hinübertragt. Diese Unnahme wirte zwar übereinstimmen mit bem G. 475 Bemerkten, wo jebe "ull mittelbare Gewißheit" als eine und bieselbe bezeichnet win für ben religibsen, den ethischen und ben spekulativen Gefichte punkt, für lettere beide "im Uebergewicht ber Unmittelbarken, so daß sie ihnen den Ramen giebt, und Gott, der urspringlich religiose Ausbruck, überall vorkommt"; aber sie ist schwer # vereinigen mit dem dennoch behaupteten Unterschiede bed Epo tulativen vom Religiosen, nach welchem in dem ersteren "die Anschauung Gottes nicht wirklich vollzogen sein", ce also nicht zu jener actualen Immanenz der Gottheit, wie im Religioin, Demungeachtet bleibt die zuletzt angeführte Da fommen soll. tung ber sonderbaren Rede die einzig mögliche, und wir minen bemzufolge und bekennen, baß Schleiermacher an dieser Stelle feiner sonstigen Absicht zuwider, bas religibse Moment, b. b. das Moment der Immanenz des Göttlichen, eben fo fehr in das Denken und Wiffen sett, wie in das Gefühl. Ift aber bem fo, so wird man schwerlich in Abrede stellen können, bag der Berfaffer hiermit benjenigen gewonnenes Spiel giebt, meldte darauf dringen, das Denken als solches, bas reine spelulative Denken, über jene leußerlichkeit hinauszuführen, in welcher de auf bem Standpunkte ber Schleiermacherschen Dialeftik, seinem Inhalte gegenüber, befangen bleibt; baß, mit audern Werten, Schleiermacher, der Mangelhaftigkeit seines Staudpunktes, ohne

5

es zu merken, eingeständig, selbst ben Weg zeigt, ber schon so manche seiner Schuler und Anhanger von ihm zu Hegel hins übergeführt hat. — Ein ahnliches Eingeständniß nach entgegengesetzter Seite liegt in ber entsprechenden Inconsequenz, beren sich Hegel schuldig gemacht hat. Dieser Denker geht, wie bes fannt, ausbrucklich von bem Sate aus und stellt ihn überall in ben Borgrund, ben wir bei Schleiermacher nur, fo zu fagen, als einen wider Willen ihm entschlüpften betrachten mußten: daß der absolute Inhalt einer und berselbe, die Immanenz bes Gottlichen eine und dieselbe ift in ber Religion und in ber Phi= losophie. Der Unterschied beider wird von ihm nicht als Uns terschied bes Gefühls vom Denken, sondern ber Borftels lung vom Denken bestimmt; Borstellung ift die Form, in wels cher die Religion, Denken die Form, in welcher die Philosophie ben absoluten Inhalt erfaßt. Da nun bas Denken von Segel fonst überall als die vollkommnere, dem Inhalt adaquatere Form gefaßt. wird, fo follte man meinen, daß ber Besit biefer Form auch einen wesentlichen Borzug fur bas Cubjett, in feinem Bers haltnisse zum Absoluten, begrunden muffe. Finden wir nichtsbes stoweniger dies als Hegels Meinung nicht ausgesprochen: so wurde man dem großen Denfer wohl Unrecht thun, wenn man meinen wollte, daß er nur aus Accommodation, oder um ben Schein bes Hochmuths und ber philosophischen Ueberhebung zu vermeiben, seine Unficht zurückgehalten habe. Es mag paras dor scheinen, aber ich mage die Behauptung, baß es, wie dort bei Schleiermacher eine unwillführliche Anerkenntniß ber wahren Bedeutung bes Denkens, fo hier bei Segel eine uns willführliche Anerkenntniß ber Bedeutung des Princips ber Pers fonlichteit ift, welche zu biefer Gleichstellung ber Religion mit der Philosophie bewogen hat. Weil namlich in rein theoretis scher Beziehung, die freilich in seiner begrifflichen Bestimmung der Religion und der Philosophie die vorwaltende, ja tie eigents lich allein hervortretende ift, über ben Borzug ber lettern por ber ersteren fein Zweifel sein konnte: so ist anzunehmen, baß Hegel'n bei jenen leußerungen vorgeschwebt hat, wie bas theve

retische Moment hier keineswegs das einzig werthbestimmende sein kann, wie es vielmehr wesentlich darauf ankommt, welche jener beiden Mächte, die Religion oder die Philosophie, tieser in das geistige und sittliche Sein oder die Substanz des Individuums eingreift, oder sich als per son bildende erweist.

In Bezug auf bas oben erwähnte Princip, bas Princip ber Personlichkeit, stehen Die Philosophicen Schleiermachers und hegels auf eine Weise neben einander und einander gegenüber, baß nicht nur gegen beibe von außen, sondern daß eben so schr von bem Standpunkte einer jeben berfelben gegen die andere, bie Anklage ber Nichtbeachtung ober auch ber ausbrücklichen Ber letzung bieses Principes erhoben wird. Wegen Schleiermacher ist bekanntlich vielfach die Anklage des "Spinozismus" erho ben worden; was und gegenwartig in seiner Dialeftif gebos ten wird, werden biejenigen, von benen biese Anklage hauptfach lich ansging, wenig geeignet finden, sie zu widerlegen. Aber nicht nur die gewöhnliche, beistische sowohl, als firchliche Dr thodoxie wird sich durch diese Bestimmungen nicht befriedigt finden, sondern man fann sich auch nicht verläugnen, bag bie felben in ber hauptfache gang geeignet find, die Schleiermas chersche Lehre in die Rategorie desjenigen zu stellen, mas von Hegel in der berühmten Stelle ber Vorrede zur Phanomenologie des Geistes (S. 14 der neuen Ausgabe), welche seine Anhan ger zum Schiboleth fur basjenige gemacht haben, mas ihnen als das Princip der Personlichkeit gilt, als Spinozismus be zeidmet wird. Als "Substanz" wird freilich von Schleierma: der die Gottheit nicht in so fern gefaßt, daß er selbst es ware, welcher diese Nategorie auf sie anwendete. Im Gegensatze hierzu erfennt er es (S. 531) ausdrucklich als "das religibse Inters effe" an, "ben transscendenten Grund, wie als Lebensquelle, so auch als Leben, zu fassen, weil namlich bas leben nicht fonne aus bem Tode kommen, ber nicht ift." Allein wem er sogleich hinzufügt: "das absolute Sein ist immer Leben, als die Wegenfage ans sich entwickelnd, aber, weil zeitlos, nicht in fie übergehend": so wird ihm von Segelscher Seite, und gwar

wohl nicht ohne spekulative Berechtigung, erwidert werben, daß es, wenn das Absolute als Subject, als Person, ja auch schon, wenn es als Leben gefaßt werden soll, eben darauf ankommt, es nicht außerhalb der Gegensatze zu halten, sondern es, seinem Wesen unbeschadet, in die Gegensatze eingehen und sich aus ihnen in seiner mahren Gestalt wiederum zurücknehmen Daß bie Gegensatze als solche nothwendig in der, Zeitform gefest feien, und Gott, wenn er in bie Wegenfage ein= gehe, nothwendig zum zeitlichen werde, stellt Segel eben in Ab= rede; — ob hier nicht Schleiermacher gegen ihn im Rechte sei, und Gott, wenn er im Ernste als Person begriffen werben soll, auch ber Zeitform nicht entfrembet bleiben burfe, ist eine andere Frage, auf die wir hier nicht weiter eingehen konnen. Co viel indeß burfte nicht zu verkennen sein, baß Segel in ber abstracten, rein begrifflichen Bestimmung bes Absoluten gur Form ber absoluten Subjectivitat, Perfonlichkeit ober Beistigkeit, einige Schritte weiter gegangen ift, als Schleiermacher. Schleierma= chers Gottesbegriff hat namentlich barin allerdings eine gewisse Berwandtschaft zum Spinozischen, bag in ihm die Bestimmun= gen der Endlichkeit nur aufgehoben, aber nicht zugleich wies derhergestellt sind. Gleich biesem (welcher, wie befannt, die gottliche Substanz als eine Unendlichkeit von Attributen , bas Denfen aber nur als eines biefer Attribute fett), verhalt er sich, obgleich im Denken erfaßt, wesentlich negativ gegen bas Denken, weil in bem Denken jebe Bestimmung zugleich eine Verneinung ift, in ber Gottheit aber nur Bejahungen, und keine Verneinungen gesetzt sein sollen. In Die sem Sinne ift Hegels Begriff ber Gottheit, als ber "absoluten Idee", ohne Zweifel als ein entschieden antispinozistischer anzuerkennen; ba= gegen burfen wir eben fo wenig anstehen, biefen Begriff als inbegriffen unter ben "Conftructionen ber Gottheit" anzusehen, welche Schleiermacher seinerseits (S. 113) als pantheistis sch e bezeichnet. Denn wenn es auch nicht gerade eine Steis gerung bes Begriffs ber Rraft ift, woburch Segel zu feiner absoluten Idee gelangt, so ist es boch eine Steigerung des Begriffs

als solchen, bes begreislichen Erkennens; und eben dies ist es, was Schleiermacher Pantheismus nennt, daß der sich selbst zur Totalität steigernde Denkbegriff als das Absolute oder als die Gottheit gesetzt wird: — eine Anwendung des Namens, gegen welche von sprachlicher Seite gewiß nichts einzuwenden ist, so sehr sich auch die Hegelsche Schule dagegen sträuben mag, welche den Namen des Pantheismus nur auf eine solche Denkart augewendet wissen will, welche nie in eines Menschen, gestoweige in eines Philosophen, Sinn gekommen ist.

Es giebt übrigens in der Philosophie Schleiermachers noch ein Moment, welches bieselbe auf bem concreten Gebiete ber Geschichts= und Religionsphilosophie in ein ganz anderes Verhaltniß zur Ibce ber Personlichkeit sett, als bie Begelsche; aber bieses Moment liegt außerhalb ber Granzen ber Dialektik, und wird burch lettere hochstens nur in gang abstrafter Weise von Es ist bies namlich ber ethische Sat, fern angedeutet. welchen wir in bem, gleichfalls aus Schleiermachers Nachlaß herausgegebenen "Entwurf eines Systems der Sittenlehre" (S. 93) so ausgebruckt finden: "Da alles sittlich fur sich zu Segende, als Einzelnes, zugleich auch begriffsmäßig von allem andern Einzelnen verschieden sein muß: so muffen auch die einzelnen Menschen ursprünglich begriffsmäßig von einander verschieden sein, b. h. jeder muß ein eigenthumlicher sein". biesen Sat, bessen consequente Durchführung ber Ethik Dieses Denfers einen von der Begel'schen, mit der sie sonst in ihrer organischen Grundlage und objektiven haltung manches Berwandte hat, wesentlich unterschiedenen, und zwar keineswegs zu ihrem Rachtheile unterschiedenen Inhalt giebt, hat Schlefermader von jener realen Bebeutung ber Perfonlichkeit, von ber wir vorhin bemerkten, daß Hegel sie in seiner Werthschatzung des religibsen Moments, gegenüber bem philosophischen, zwar gleiche falls anerkannte, aber nur versteckter Weise, und nicht ohne eine inconsequente Abirrung von seiner sonstigen Richtung, auerkannte, auf entsprechende Weise offenkundig Besitz ergriffen, wie Segel umgekehrt von der realen und absoluten Bedeutung ber Denkallgemeinheit offen Besitz genommen hat, welche bei Schleiers macher auf einem im Grunde unerlaubten Seitenwege einges schnuggelt ward. Auch bei Schleiermacher übrigens ist es bas religibse Element, in welchem sich bieses Princip ber absoluten Individualität oder Personlichkeit hauptsächlich bethätigen soll. Man erinnert sich aus den "Meden über die Religion" der Art und Beise, wie bort bie Religion, als folde, in ben Mittelpunkt der Personlichkeit jedes einzelnen Individuums gesetzt und als eine Funktion nicht einer elnzelnen Geistes voer Seelenfraft, fondern recht eigentlich bes gangen Menschen, bezeichnet wird; in entsprechendem Sinne wird auch in der Sittenlehre (S. 138) für jedes Einzelwesen "ein eigenes und abgeschlossenes Bezeichnungsgebiet ber Erregung ober bes Befuhle" geforbert; ja die Religion wird (ebendaf. S. 247) ausbrücklich als "ber Bernunftgehalt mir in bem eigenthumlichen Erkennen" bezeichnet. Man konnte sich hiernach wundern, baß Schleier= macher von bem foldbergestalt auf bem Gebiete ber philosophis schen Ethif von ihm gewonnenen Princip nicht einen noch ausgebehnteren Webrauch, namentlich auf bogmatischem Gebiete, gemacht hat. Die lebendige Erkenntniß der Bedeutung bes Individuellen und Perfonlichen im creaturlichen Geifte und nament= lich im religiofen Gefühle, als bem hochsten Lebensmomente bic= fes Beiftes, hatte ibn, follte man meinen, barauf führen muffen, auch seinen Begriff ber Gottheit lebendiger, concreter und indi= vidueller zu gestalten, als es in der That von ihm geschehen ift. Aber hier war ihm seine Metaphysik im Wege, welcher, wie bemerkt, jenes ethische Moment so gut wie ganzlich fremd ift. Daß er fich dieser Metaphpfif nicht hat entangern konnen in einer Darstellung, welche er doch ansdrücklich für eine nicht aus Metaphysit, sondern aus der Reflexion über das (wesentlich, nach Schl.'s eignem ausgesprochenen Princip, individuelle und individualistrende, personliche und personbildende) Gefühl der evangelisch=christlichen Gemeinde hervorgegangene gab, bies ift ein merkwürdiger Beweis dafür, wie von Grund aus spekulativ und bialettisch, trots aller, absichtlich nach bem Positiven und

Realen hin genommenen Richtung, die ursprüngliche Anlage seis nes Geistes war \*).

Wir hielten es für angemessen, ben zuletzt erwähnten Punkt,

a barriera de

<sup>\*)</sup> Ref. erlaubt sich an diesenigen Lefer, die an Schleiermacherk philosophischem Standpunkte, der bier nur summarisch besprocen werden konnte, ein naberes Jutereffe nehmen, die Bitte, mit Gegenwärtigem feine Recension von Schleiermacher's Dialeftif in den Berliner Jahrbüchern (1839, November, Mro. 81-83.) vergleichen ju wollen. Noch weniger, ale eine ausführliche Be urtheilung des Schleiermacher'ichen, wird man bier eine aussubr liche Beurtheilung der an der Spite diefes Artikels genannten Hegel'schen Werke erwartet haben; mas die Borlesungen über Religionsphilosophie betrifft, so verweise ich auf meine Recension der erften Ausgabe diefes Werts in Genglers Religiöfer Beil: schrift (Mai und Juni 1833). Ueber Die formale Geite bet neuen Ausgaben der Religionsphilosophie und der Encoflowe die habe ich mich oben ausgesprochen. Bas die von R. Rojen franz berausgegebene "Philosophische Propadeutif" betrifft, fo genüge die Bemerkung, daß fie tem Renner der Begel'iden Philosophie nichts Neues, was irgend von Erheblichkeit mare, darbietet, den Richtkenner aber in das Studium berfelben ein juführen, troß einigen popularen Erlauterungen, die fich biet den befannten Gagen der "Encyflopadie" beigefügt finden, viel ju mager und durftig ift. Gie jum Behufe des philosophischen Gymnafialunterrichtes in der Philosophie anzuempfehlen, mie die in der bekannten marktschreierischen Weise des Beraubge: bers, abgefaßte Borrede thut, murde fich in fpaterer Beit Begel felbst schwerlich haben einfallen laffen, nachdem er, mit rübmli der Unbefangenbeit, das falfche, von ihm felbft gegebene Bei spiel zur Seite stellend, die unstreitig richtige Ueberzeugung ge: faßt und ausgesprochen hatte, daß für diefen Unterricht nichts, als höchstens empirische Psuchologie und formale Logif tauge. Dennoch hat der Berausgeber Diesen Gesichtspunft jum leiten den bei feiner Redaktion des handschriftlichen Materials gemacht, und dadurch auch das historische Interesse geschmälert, welches man etwa noch an demfelben, als ein Denfmal bet Beift:Bentwickelung des Berfaffere, batte nehmen fonnen.

das Verhaltniß beider Systeme zu dem Begriffe der Personliche feit, namentlich in theologischer Beziehung, besonders hervorzus heben, weil eben biefer Punkt es ift, an welchen fich ber g es meinschaftliche Gegensatz beider zu einer britten philoso= phischen Richtung unserer Tage hauptsächlich fnupft. wir als Reprasentanten biefer Richtung hier bas jungst erschies nene religionsphilosophische Wert von Steffens aufführen, so geschieht bies nur, weil es wegen ber Zeit feiner Abfaffung im gegenwartigen Zusammenhange unsere Beachtung in Anspruch nimmt, nicht, als ob wir bemfelben fur die Michtung, ber es angehört, eine entsprechende Bedeutung zugestehen konnten, wie ben Werken Hegels und Schleiermachers für die ihrige. zählen und zu ben aufrichtigsten und warmsten Verehrern seines: trefflichen Berfaffers; aber wir glauben, biefer Berehrung unbeschadet, es und eingestehen zu durfen, theils bag bem Inhalte nach dieses Buch nur wenig giebt, was nicht schon in ben fruhern Schriften bes Berfassers enthalten ware, theils bag ber Mangel an wissenschaftlicher Strenge bes Gebankenganges, so wie an logischer Bundigkeit und fünstlerischer Durchbildung bes Ausdrucks, seiner Wirksamkeit hinderniffe entgegenstellt, von benen wir furchten muffen, bag nur wenige Lefer ben Muth und die Geduld, fie zu überwinden, haben werden. Schleiermacher und Hegel hat bekanntlich auch Steffens seinen Ausgang von bem Schelling'schen Ibentitatssusteme genommen; ja man ist gewohnt, ihn als einen Philosophen anzusehen, ber noch in engerm Sinne, als jene Beiben, ber Schulle Schellings angehort. Diese Unterscheidung fann, ba von einer Anhänger= schaft in bem Sinne, wie z. B. in Bezug auf bas Segel'sche System eine folche Statt findet, hier nicht bie Rebe ift, zunachst eigentlich nur einen negativen Ginn haben, namlich, baß Stef= fens nicht in der Weise, wie Schleiermacher und Segel, zu einer bialeftischen oder metaphysischen Begrundung oder auch Rectis ncirung ber "intellektuellen Anschauung" bes Sbentitatssystemes fortgegangen ift, sondern in der Anschanung ber Natur und ber Geschichte selbst bas Princip des wissenschaftlichen Fortschritts

gesucht hat. In der Bewegung vieses Fortschreitens, und in den Resultaten, auf welche ihn dieselbe führt, ist er von Scholling eben so unabhängig, wie Schleiermacher und Hegel; ja es dürste wohl nicht zu bezweiseln sein, daß der sachliche Inhalt seiner Religionsphilosophie, so wie er vorliegt, sich von dem aufänglichen Sinne des Identicktessystemes noch um vieles weiter entsernt, als es die Lehren jener Beiden thun. Letzteres indessen ist, so viel man weiß, auch bei Schelling selbst der Fall; auch von Schelling ist, nach allem, was über die gegenwärtige Gestalt seiner Philosophie verlautet, auzunehmen, daß er, was den realen Inhalt der philosophischen Ausschauung betrifft, über sein früheres System hinausgeschritten ist, während Schleine macher und Hegel den Sinne vieses Früheren seschielten und, jeder auf seine Weise, metaphysisch zu begründen und zu gestalt ten suchten.

Den Ramen einer "Religionsphilosophie" tragt bas vor liegende Werf in einem wesentlich andern Sinne, als andere so benannte Werke, als namentlich auch die Begel'schen Borle Der Ginn, in welchem biefer Rame gebilbet ift, ift hier ganz ber entsprechende, wie bei dem Ausbrucke "Naturphi losophie". Er bezeichnet bie Religion, und naher bas Chris stenthum, als ben Wegenstand ber Unfchauung, welche hier nicht etwa nur als die Basis ber spekulativen Erkenntniß, son bern unmittelbar als diese Erkenntniß selbst gesetzt wird. 3mat in die Sate, welche hierüber der Verfasser am Eingange auf stellt, daß die dristliche Religionsphilosophie eben so gewiß ihren Gegenstand voraussett, wie die Naturphilosophie die Na tur, oder die Geschichtsphilosophie die Geschichte, daß die Re ligionsphilosophie die Religion nicht erzeugen kann und, wer sie fassen will, ein Christ fein muß u. f. w., wurde auch wohl Hegel haben einstimmen tonnen; Diese bezeichnen nur bas Ge meinschaftliche bes Standpunkts, auf welchen fich eine Betrach tung, die nicht in leeren Abstraftionen einhergehen, sondern wirklich an das Reale ihres Gegenstandes herankommen will, zu stellen hat. Allein der Unterschied besteht darin, daß nach

Hegel bieser Standpunkt durch die philosophische Spekulation, so wie diese sich unabhängig von ber ausdrücklichen Beziehung auf bas religibse Dbjeft als Wissenschaft ber Logif gestaltet hat, bei Steffens dagegen burch die Anschauung bes Objekts. als solche gegeben wird, eben so, wie auch ber Standpunkt ber im engern Sinne so genannten Naturphilosophie nicht als ein zuvor gegebener galt, sondern nur in und mit der Auschauung ber Natur als solcher gewonnen ward. Achulich stellt sich ber Gegensatz bieser Religionsphilosophie auch zu Schleiermachers Glaubenslehre; benn wenn gleich Schleiermacher uns überreben will, seinen Standpunft fur lettere innerhalb bes driftlis den Bewußtseins genommen zu haben, fo fann es boch feinem aufmerksamen Leser bieses Werkes entgeben, baß es vielmehr die Reflexion ub er biefes Bewußtsein ift, welche ben Stands punkt fur daffelbe bestimmt hat; mit mehr Recht taun Steffens von seiner Religionsphilosophie ruhmen, daß fie ben von vorn herein ihr angewiesenen Standpunkt innerhalb bes Christenthums nie verlasse. Um so schwieriger wird es dagegen, von einer Betrachtung, wie ber Steffens'ichen, zu fagen, worein fie felbst bas Moment ihrer Wissenschaftlichkeit ober naher, ihrer philosophischen Wissenschaftlichkeit, gesetzt wissen will. in ben ersten Partieen bes Werkes viel, sowohl von bem Unterschiede, als auch von ber Einheit ber Philosophie und ber Religion, die Rebe; allein wir bekennen, einen flaren Begriff, sei es von dem einen oder von der andern, nicht daraus entuchmen Wir felbst glauben, abgesehen von ber eiges gefonnt zu haben. nen Unficht bes Berfaffers über biesen Punft, bie fich indeß wohl auch nicht allzuweit bavon entfernen wird, biefes Moment wes sentlich in den Zusammenhang setzen zu muffen, in welchen diese Religionsphilosophie Die Religionsanschauung mit ber Naturauschauung zu setzen sucht. Allenthalben, bei jeder einzelnen Inhaltsbestimmung ber Religionsanschauung, find es Naturana= logicen, zu welchen wir ben Verfasser greifen sehen, um biefelbe zu erläutern ober zu verbeutlichen. Daß er in folden Analo= gieen die Entscheidung suche fur streitige Puntte der Glau-

benslehre, die Gewißheit für ungewisse, ist gewiß nicht anzunehmen, wenn auch hin und wieder die Darstellung biesen Das Moment ber Gewißheit liegt ihm Schein geben follte. vollständig in bem Religionsglauben, als foldem; bie Wiffenschaft hat durchaus nicht die Bestimmung, in diesem Glauben eine fehlende Gewißheit zu erganzen, sondern einzig und allein, das in ihm eingewickelt Enthaltene anseinanderzubreiten , und fo, insoweit es innerhalb ber irdischen Beschränfung möglich, bas Glauben zum Schauen zu steigern. Auch der Ruckbezug auf die Naturanschauung erfolgt hiernach nicht durch außerliche Reflexion, sondern die Naturanschammg ist nach dem Verf. als eingewickelt im driftlichen Glauben anzusehen, aus welchem sie burch die philosophische Betrachtung zugleich mit benjenigen Elementen biefes Glaubens, welche ber unmittelbaren subjektiven Religiosität minder gegenwärtig sind, hervorgezogen und zum Bewußtsein gebracht wird \*).

Diese Identität oder Wesenseinheit der Religionsanschauung des Christenthums mit einer in die Tiese gehenden Naturanschauung, welche die absolute Voraussetzung des Steffensschen, wie so mancher anderen Werke dieser Schule bildet, finden wir in ähnlicher, nur wissenschaftlich minder gedildeter Weise, bestamtlich in der mystischen Theologie des späteren, besonders deutschen Mittelalters, und namentlich in der protestantischen Mystik eines Jacob Böhme und seiner Schule. Die neuere Identitätsphilosophie ist im Ganzen den umgekehrten Weg

<sup>\*)</sup> Rach einer Neußerung am Schlusse des Werkes will der Verf. die Religionsphilosophie nicht als Philosophie im strengsten Sinne, sondern als die nothwendige Propädeutik derselben anz gesehen, und an die Stelle der Psychologie oder Phänomenologie geseht wissen, weil nämlich die Philosophie, bevor sie an ihr eigentliches Werk gebe, sich in die Mitte des christlichen Bewußtseins versehen müsse. Aber wenn, wie unmittelbar zuvor gesordert ward, die Philosophie mit der Naturphilosophie anzheb en soll, so wird ihr Schluß doch wohl auch nirgends anders, als in der Religionsphilosophie zu suchen sein.

gegangen, wie jene Mystif; wie jene namlich von der Religions= anschauung zur Naturanschauung abwarts, so ist sie vielmehr von ber Naturanschauung zur Religionsanschauung aufwarts Es ist die große That Schellings, auf dem Gebiete des spekulativen Denkens, ohne religiose Borandsetzungen, den Schluffel zur Anschauung ber Natur als eines lebendigen Gangen gefunden, und badurch ben wiffenschaftlichen Weg gu jener Religionsanschauung eröffnet zu haben\*), die, als solche, zwar unabhangig von aller Wiffenschaft ift und felbst ben Inhalt ber Wiffenschaft, wie im Reime verschloffen, in fich tragt. Der Bers faffer ber vorliegenden Religionsphilosophie ist in seiner felbst= ståndigen wissenschaftlichen Laufbahn nicht von ber Spekulation, sondern von der empirischen Naturanschauung ausgegangen; wie vielen Untheil an ber bermaligen Gestalt seiner Weltanschauung die seinem Gemuthe ursprunglich eingepflanzte religiose Richs tung, und wie vielen die von Außen durch geistige Wahlverwandtschaft ihm mitgetheilte spekulative Grundansicht baran hat, barüber burfen wir hoffen, daß bie Mittheilungen aus feis ner Lebensgeschichte, Die er fürzlich zu geben begonnen hat, und des Raheren belehren werden. Als ein Borzug, ben er nicht mit Allen theilt, welche gleich ihm die spekulative Naturans schauung zur religiosen Mustik fortzubilben und zu steigern fu= chen, ist der hohe Grad geistiger Gesundheit und innerer Sar= monie der sittlichen und intellectuellen Krafte zu bezeichnen, von ber seine Weltanschauung burchbrungen und getragen wirb. Der Einklang ber Naturanschauung mit der religiosen ist bei

Dieser wissenschaftliche Weg ist es, den Steffens mit folgenden Worten bezeichnet (Bd. II, S. 332): "Es giebt nichts Wichtisgeres für die Begründung eines tieferen, ächt spekulativen driftslichen Erkennens, nichts, was mehr geeignet ist, uns die vollenz dete Einheit des Alls, des ganzen Daseins, vollig flar zu maschen, als die Einsicht, daß derselbe Typus, im Rleinsten, wie im Größten, durch alle Stufen der Entwickelung, der natürlichen wie der geschichtlichen, hindurchgeht.

ihm, trots ber wiffenschaftlichen Mangel, die er zum Theil ge rabe mit jenen gemein hat, an benen wir nicht dieselben Eigen Schaften zu ruhmen finden, ein ungezwungener und vollig lau terer, seine Religiosität durchaus frei von jenem Unfluge eines Frankhaften Pietismus, in welchem allenthalben sich bie Absicht lichkeit, disparate Elemente ber Weltanschauung, von denen das eine ein religioses ift, zusammenzubringen, zu verrathen pflegt. Mehr, als bei den meisten andern Schriftstellern von ähnlicher Tendenz, tritt bei Steffens die innere, organische Ein heit jener großen Doppelauschanung als eine erlebte und entgegen; wie die Idee der Personlichkeit den objektiven Mit telpunkt dieser Anschauung bildet, welcher die erleuchtenden Strahlen der Erkenntniß zugleich abwarts und aufwarts sendet, so ist die Anschanung selbst in seinem Beiste recht eigentlich personlich geworden, und sie tritt aus seiner Darstellung mit ber Frische und genialen Fulle einer lebendigen, geistvollen Per sonlichfeit, aber freilich auch mit der Formlosigkeit und subjet tiven Willführ und entgegen, welche, bei einem so entschiedenen Uebergewicht des personlichen Princips über die Objektivität des Gesets in Wissenschaft und Kunft, nicht leicht vermieden werben fann.

Theile: Theologie und Ethik. Diese Eintheilung, iber die, so viel wir und erimern, der Ref. nirgends eine ausdrückliche Erklärung gegeben hat, wird wohl den Meisten unverständlich bleiben, zumal da innerhalb eines jeden derselben der Fortschritt nicht immer ein streng methodischer ist, und die Betrachtung häusig den Schein giebt, Materien vorzugreisen, die erst später behandelt werden sollen, oder in solche, die schen früher behandelt sind, zurückzugreisen. Wir glauben nicht sehr Zugehen, wenn wir den Aufschluß über die Bedeutung dieser Eintheilung in dem schon erwähnten Verhältnisse der Religionstphilosophie zu Raturphilosophie suchen. Die Teleologie hat, auch ängerlich, ihren Mittelpunkt in dem Abschnitte, welcher die Uleberschrift trägt: "die Offenbarung des göttlichen Willens in

ber Natur" (Bb. I, S. 147—219). Sie umfaßt zwar bei weis tem mehr, als nur, was man eine religibse Naturbetrachtung im engern Sinne nennen fam; fie umfast nicht nur, in ben ers sten Abschnitten bieses Theils, die Auseinandersetzung der allges meinen Principien, sondern namentlich auch in den drei letzten Abschnitten, die Betrachtung ber Weltgeschichte vom religiones philosophischen Standpunkte; allein namentlich für die lettere (bie erstere wurde wohl bequemer in einen eigenen, bas Ganze einleitenden Haupttheil zusammengefaßt worden sein) ergiebt fich ohne Schwierigkeit ber mit ber religionsphilosophischen Ras turbetrachtung ihr gemeinschaftliche Gefichtspunft, und in bies fem Gefichtspunkte felbst ber Grund, weshalb fur beibe gemeins schaftlich ber Name ber Teleologie gewählt worden ift. gab eine Zeit, wo bie mahrhafte Wiffenschaftlichkeit, sowohl ber Raturs, als der Geschichtsbetrachtung, eine schlechthinige Auss schließung alles teleologischen Raisonnements zu fordern schien, indem dieses in bie todteste Menferlichkeit ber zwecksetzenben Thatigfeit sowohl zu ben Mitteln, als zu ben Zwecken als fols chen sich verirrt hatte. Dieser Zeit find wir glücklich entwach. fen; wo jest in wissenschaftlichem Zusammenhange von Teleologie die Rede ist, da weiß man zum Voraus (- nur etwa die Herbart'sche Philosophie macht noch eine Ausnahme -), daß nur die immanentsorganische Teleologie gemeint sein kann, welche auch schon fur ben naturphilosophischen Gesichtspunkt, abgeses hen noch von dem religionsphilosophischen, die Ratur und die Geschichte in Gin Ganges verbindet. Junerhalb bes naturphis losophischen Standpunktes selbst jedoch ist allerdings vorzugs= weise die Teleologie das Moment, welches zum religionsphilo= sophischen forttreibt,, und in sofern wird man es gang paffend finden, wenn Steffens mit biesem Ramen ausbrucklich bie vom religionsphilosophischen Standpunkte ans, so zu sagen, nach rudwarts gerichtete Betrachtung ber Natur und ber Geschichte bezeichnet. - Der zweite Theil bagegen hat Die Bestimmung, Diejenigen Gegenstände zu umfassen, welche nur ber Religions= philosophie, und soust keinem andern Zweige der Philosophie

ober ber Wiffenschaft überhaupt, angehören. Er ift Ethif go nannt worden, hauptsächlich wohl in der Absicht, um badurch auf ben Gegenfat hinzubenten, welcher bas Grundthema biefer Betrachtung ausmacht, ben "scheinbaren Dualismus", ber, wie ber Berf. (Bb. 2. S. 33) bemerkt, "so nothwendig ist für bas christliche Bewußtsein, sowohl im Denken wie im Handeln, baß es seine innerste Bedeutung verlieren wurde, wo er verschwin bet." Dieser Gegensatz nämlich ist der Gegensatz von Gut und Bos, als positive Willensbestimmungen, nicht als eines blo fen Plus und Minus, wie es bisher von den meisten Philoso phen gefaßt worden ist. Der Verfasser geht von ber Vorand setzung aus. baß erst innerhalb bes Bebietes ber Religionsphi losophie dieser Gegensatz seine eigentliche positive Bedeutung erhalt, mahrend die außerreligiofe Ratur = und Geschichtsphilos sophie ihn, obgleich die Erscheinungen, die in Diesem Begen fate ihren Grund haben, zum Theil schon in ihr Gebiet fallen, boch seinem eigentlichen Grunde und Wesen nach zur Geite lie gen laffen nuß. Go hebt benn bie Betrachtung biefes zweiten Haupttheils der Religionsphilosophie mit dem "Ursprung der Sunde" an; fie wirft noch einen Blick zurück auf bas "Bofe in ber Ratur", und erortert von bem baburch gewonnenen pofitiven Standpunkte aus die haupt = und Grundlehren bes Chris steuthums über die sittlichen Zustände bes menschlichen Geschlechts und über beffen sowohl dieffeitige, als jenseitige Zufunft.

Wir deuteten bereits an, daß das Princip, welches bei Steffens den innern Mittelpunkt zugleich seiner Natur= und seis ner Religionsanschauung ausmacht, kein anderes ist, als der Begriff der Person licht eit. Dieses Princip tritt bei ihm (nicht erst in der vorliegenden Schrift) deutlicher, als bei irgend einem andern Philosophen der naturphilosophischen Schule, als das Moment hervor, in welches sich ihm, nicht für das abstracte metaphysische Denken, sondern für die "intellectuelle Ausschauung", der Uebergang von der Naturphilosophie im engern Sinne zur Geschichts = und Religionsphilosophie geknüpst hat. Die Raturphilosophie in ihrer ersten Gestalt suchte einen Aust

druck für die Gesegmäßigkeit des Universums, welcher diese Gesetzmäßigkeit und ihre begrifflich adaquate Erkenntniß als das allein Seiende und Wahre bargestellt, Willführ und Zufall als bas schlechthin Unwahre und Nichtseiende ausgeschlossen hatte. Damit in Berbindung stand die Tendenz, die Form des Wirtens ober Weschens, so viel es sich irgend thun ließ, zu beschranfen, ober fie ber Form bes ruhenden Seins unterzuordnen. Aus ber Natur follte, im Wiberspruche mit ben Ergebniffen einer besonnenen empirischen Fprschung, alle Succession ber Bilbuns gen, alle Allmähligkeit der Entwickelung, mit Ausnahme ber gleichmäßig wiederkehrenden, in den einzelnen Erscheinungen euts ferut werden, und dem Geiste bes Menschen wurden, in verschiedenem Singe zwar, seine Bergangenheit und seine Butunft streitig gemacht, jene, indem man den Begriff des zeitlichen Anfangs aus der Geschichte vertilgen wollte, diese, indem man Die einzelne Personlichkeit in der Gattung untergehen ließ. Für Diese Tendenz nun bezeichnet die Anschauung der Personlichkeit, so wie wir sie bei Steffens ausgesprochen finden, einen Wendepunft, beffen Bedeutsamfeit eben baran hangt, bag bas Doment, welches diesen Wendepunkt herbeigeführt hat, ein auf demselben Wege ber Unschauung, wie der naturphilosophi= sche Inhalt, nicht bes abstraften Denkens, gewonnenes ist. Mur die Anschauung namlich, nicht der abstrakte Begriff, konnte dasjenige erfassen, worauf es hier ankommt: die absolute, absolut reale Bedeutung bes Eigenthumlichen und Individuellen, - deffen, mas jede einzelne Person von allen audorn Verso= nen unterscheidet. Diese Bebentung ist bas Grundariom bes Steffens'schen Philosophirens; er bedient fich zu ihrer Bezeich= nung des etwas gewagten Ausdrucks Talent, indem er von ber unstreitig richtigen Wahrnehmung ausgeht, baß jene gei= stige Bevorzugung einzelner Personen vor andern Personen, die wir gemeinhin mit diesem Worte zu bezeichnen pflegen, nichts Anderes ift, als bie, bei biefen nur ausdrücklicher, als bei anbern, in die Erscheinung heraustretende Besonderheit ber Beziehung, in welche sich, eben in Folge ber absoluten Gigen-Beitfdr. f. Philof. u. fpet. Theol. Reue Folge. II.

a state of

thumlichkeit alles Personlichen, jede einzelne Personlichkeit zur außern Natur und zur Geschichte gestellt findet. In Folge bes Begriffe, ben er vom Talente aufstellt, hat bei ihm ber Sat, ber als folder zwar auch bei andern Philosophen, selbst bei Philosophen von gang entgegengesetter Richtung, vorkommt: daß vermöge bes Begriffs der Perfonlichkeit nicht, wie in bem Reiche ber organischen Ratur, bas Individuum in der Gattung, sondern umgekehrt die Gattung in dem Individuum enthalten ift, noch einen anderen und hoheren Sinn. Er bedeutet nicht nur, wie z. B. bei hegel, bag in bem Individuum bas Defen ber Gattung jum Furfichfein, jum Begriffe ober Bewußtsein feis ner felbst gelangt, sonbern zugleich, bag biefes Fürsichsein bes Einzelnen nicht eines und daffelbe für alle Einzelne, sondem für jedes Einzelne ein qualitativ Anderes ift; und daß eben diese in die Allgemeinheit bes Fürsichseins, bes Gelbstbewußt feins, gesetzte qualitative Besonderheit ober Eigenthumlichteit nicht eine gleichgultige und zufällige, sondern eine schlechthin reale, ja bas allein mahrhaft Reale in ber gesammten Belt ber Erscheinung ift.

Dieses Aperçu also ist es, welches ber Steffens'schen Ras turphilosophie jenen Charafter einer Beschichts philosophie gegeben hat, in welcher wir fie jett bie Basis feiner Religiones philosophie bilden sehen. Die Ratur ist ihm nicht ein Geien bes, sondern ein Werbendes; sie ist ihm bas Werden ber mensch lichen Perfonlichkeit. Er legt in biefem Ginne gerabe auf bas jenige Moment - bas entscheibenbste Gewicht, was die frühere Naturphilosophie möglichst in Abrede zu stellen suchte, und was Hegel als "Dhumacht ber Natur, ben reinen Begriff festzuhal ten" bezeichnet, auf bas irrationale Berhaltniß ber naturlichen Erscheinungswelt auf allen ihren Stufen und in allen ihren Momenten zu bem begrifflich erfaßbaren Befege, auf die Will tuhr, ober, wie er es auch ausbrückt, auf bas Spiel, welches bie Natur mit ihren eigenen Gestalten treibt. Er macht aufmerksam barauf, baß bie Reihenfolge geologischer Umwands lungen unsers Erdforpers, an deren Schlusse erst, zugleich mit

ber gegenwärtigen Totalgestalt ber organischen und ber unorganischen Schöpfung, ber Mensch entstand, ein Ergebniß ber ems pirischen Forschung ift, und baß mit diesem Ergebuisse die Empirie, melder soust die Voraussetzung ber gegen wart is gen Gestalt und Gesetlichkeit bes Universums ein schlechthin Lettes ist, sich ihre eigne Granze bezeichnet hat. Die Natur vor der Erschaffung des Menschen gilt ihm als die vers hullte Personlichfeit, und er bedient fich eben jenes irratios nalen Momentes in ihr, um zu beweisen, bag biefelbe nicht blos burch einen außerlichen Berstand für bas Bedürfniß bes menschlichen Beistes geordnet ift, sondern, daß bieselben Krafte der Selbstbestimmung und Selbsterzeugung, welche ben selbstbes wußten Beift zum personlichen machen, auf unbewußte Beise und in außerlicher Unendlichkeit auch in ihr schon die wirkens ben und schaffenden sind. Die Entwickelungsgeschichte bes Menschengeschlechts aber ift ihm nur eine Fortsetzung ber Naturents wickelung in ber hoheren Potenz bes Beiftes und bes Bewußt= scins; nicht, wie in der früheren Naturphilosophie, eine Um= setzung ber Natursubstanz aus ber Form ber Raumlichkeit in die Form der Zeitlichkeit. Innerhalb diefer Geschichte felbst fucht er die Erscheinung ber absoluten ober gottlichen Persons lichfeit in ber Person Jesu Christi, als einen ganz entsprechenben Wenbepunkt barzustellen, wie bas erfte hervortreten bes menschlichen Geistes aus ber Umhüllung ber Natur, ober wie schon früher bas hervortreten ber organischen Schopfung aus ber scheinbar unorganischen einen folden gebifbet hatte.

Blicken wir, nach dieser kurzen Andeutung der von Stefsfend eingeschlagenen Richtung, jest auf den Gegensatz zurück, welchen diese Richtung, wie oben bemerkt, gemeinschaftlich gesgen die Schleiermacher'sche und die Hegel'sche bildet: so wersden wir wohl nicht mit Unrecht sagen dürsen, daß für sie die Anschauung der Persönlichkeit an die Stelle dessen tritt, was sür jene beiden Philosophen der Urbergang in das Gebiet der logischen und metaphysischen Spekulation geworden ist. — Man hat bekanntlich insbesondere die Hegel'sche Philosophie, der

Naturphilosophie gegenüber, als Philosophie bes Geiftes bezeichnen wollen. Wenn wir biefer Bezeichnung eine gewise Wahrheit zugestehen konnen, so liegt biefelbe barin; bag nur im Bewußtsein, also im Beifte, bie reinen metaphyfischen Denk formen zur Erscheinung kommen, welche in ber Ratur verhüllt bleiben. Allein diese Formen in ihrer Allgemeinheit und abso luten Nothwendigkeit, wie die Hegeliche Logik fie barzustellen versucht hat, sind nicht ber Geist, der reale, lebendige, absolut concrete; ja sie, für sich allein genoimmen, obgleich sie, in ihrer Wahrheit erfamt, Die Basis bes Selbstbewußtseins ausmachen, reichen nicht einmal hin, basjenige zu constituiren, was wir mit Steffens die Personlichkeit zu nennen und allerdings berechtigt glauben. Es barf nicht vergessen werden, - wie ja auch selbst der abstrakte Schematismus des Hegelschen Sustemes es aners fennt, - bag ber Beift mit ber Natur und burch bieselbe ( - eben so gut kann man freilich auch sagen: bag bie Ratm burch ben Beift) einen gemeinschaftlichen Gegensatz gegen jene metaphysische Begriffswelt bildet, ben Gegensatz des De fend zu der Form, des Realen und Concreten zu bem Ibealen und Abstraften. Wenn alfo Segel, in feinem logischen Philes fophiren, allerdings ein Moment zur wissenfchaftlichen Anerkens nung gebracht hat, bessen Ausscheidung aus der Ratur in ge wissem Sinne mit bem Werden des Beistes, milt bem Uleber gange bes Bewußtlosen ins Bewußtsein zusammenfällt: so hat er boch nur ein Moment biefes Uebergangs ergriffen, bas feri male Moment der Allgemeinheit, dasjenige, durch welches bet Beist zugleich sich als mit der Natur identisch, und sich als von ihr unterschieden weiß. Ein zweites, nicht minder wesentliches Moment, das reale Moment der Besonderheit, dassenige, burch welches ber Geist sowohl mit der Natur identisch, als von der Ratur verschieden ist, ist bei ihm nicht zur Anerkennung ge kommen; dies namlich ist eben jener zweite Faktor ber Person lichfeit, ben Steffens mit bem Namen bes Talentes bezeichnet hat. Dieses fallt bei Hegel, ganz eben so, wie der bunte Reich thum der Naturgestalten, unter die Kategorie des "Außersichseinb;"

es gilt für ein Richtiges, sür ein zufälliges Beiwerk der Subjektivität, an welcher nur die Allgemeinheit des Selbstbewusteseins das wahrhaft Seiende ist. Schleiermacher seinerseits zollt
zwar diesem Momente eine höhere ethische Anerkennung, als
Hegel; allein er bleibt darum nicht minder weit davon entfernt,
in ihm, gleich Steffens, den realen Grund des ereatürlichen Daseins zu erblicken, oder mit andern Worten, — denn dies will
Steffens doch unstreitig sagen — die Urpotenz, in welcher
Gott das creatürliche Sein zu freiem Werden und zu freier
Selbstgestaltung aus sich ontlassen hat.

Indem num aber: bieses Positive ber Steffens'schen Richs tung als wein wesentlich Erganzendes der entgegengesetzten mes taphysischen Richtungen anzuerkennen ift: fo ift bem gegenüber freilich auch einzugestehen, daß ber Mangel bessenigen Momens tes, welches bas eigenthumliche ber entgegengesetzen Richtungen ausmacht, sich an ber inneren, wissenschaftlichen Gestaltung bes Steffensichen Grundprincips und and an der Art und Weise ber Polemif gegen bas "Spstem bes absbluten Denfens," bie fidi burdy basugange Wert hindurchzieht, fehr entschieden fund! giebt. Der Begriff ber Personlichkeit, wie ter Berf. ihn anf fiellt, foll allerdings, feiner Abficht nach, nicht zusammenfallen mit bem Begriffe ber unbedingten, grundlosen Billfuhr; allein es fragt sicht, ob er nicht wider seine Absicht bennoch damit zusammenfällt. Die Priorität, bie er, sowohl was bie gotts liche, als was die ereatürliche Perfonlichteit betrifft, für bas Wollen im Gegensate bes Denkens allenthalben in Uns fpruch nimmt, last foldjes allerdings befürchten. Er stellt zwar nicht in Abrede, daß auch das Denken ein wesentliches Mos ment ber Perfonlichkeit ausmacht, nicht blos ber menschlichen, sondern auds der gottlichen; aber wenn wir irgend seine Worte im strengen Sinne nehmen wollen, so geht aus ihnen hervor, in Bezug auf bas gottliche Denfen zwar, bag baffelbe burchand feine Rothwendigfeit in Gott begründet, fondern feinem Inhalte nach schlechthin abhängig von dem göttlichen Willen ift, in Bezug auf das creaturlithe Denken aber, daß es nut

einen gegebenen, burch eigenen und fremben Willen ihm gege benen Inhalt hat, boch feigen nothwendigen, feinen solchen, ber in seiner. Nothwendigkeit die Ratur bes Denkens, ausmacht. Aus diesen Pramissen murde streng genommen die Rothwendigkeit eines unbedingten Prädestinationsglaubens folgen, und Schleiermacher, ber, wiewohl auf gang anderm Wege, als Stefe fens, in biefem Punkte zu ahnlichen Aunahmen gelangt ift, bat, in seiner bekannten Erwiderung gegen Bretschneider, Kolgerun gen aus berselben gezogen, welche ber Calvinischen Lehre wenigstens sehr nahe kommen. Dazumber läßte esubei Steffend die positive und energische Anschauungs nicht, kommen, die er, wie von der gottlichen, so auch von ber creaturlichen Person lichkeit, und zwar von letterer ausdrücklich auch in ihrem Go gensatze, in ihrer Abmendung von Gott, also von dem Bofen, gefaßt hat. Dur bei einem durchans negativen Begriffe vom Bosen läßt sich jene Ausicht, welche auch in Wott eine unbedingte Priorität des Wollens vor dem Denken behauptet, le gisch durchführen. Bu biesem negativen Begriffe sehen wir bed halb, wie Schleiermacher, for auch Augustin und Calvin sich bekennen, lettere beide, freilich nur theoretisch ober in abstraclo, praktisch oder in concreto, gehen Beide wieder davou ab; weil sie dadurch in einemallzuentscheidende Collisson mit, den idristlis chen Lehren von Teufel, Holle und emiger Berdammiß verset werden, Lehren, welche von Schleiermacher consequenter Weise verworfen morden find. Steffens feben wir hier, in anderer, gemissermaaßen entgegengesetter Weise zwar Lindem ernauf bas Moment ber creaturlichen Freiheit, benselben Nachbrud legt, den jene auf das Moment der gottlichen Allmachtzlegten), in einem ahnlichen Widerspruche mit fich, selbst, mie jene altern driftlichen Denker, befangengbleiben; wenn feine philosophische Grundanschauunge von ber Bedeutung ber Perfonlichkeit nicht minder, wie seine innige Auhänglichkeit nan das Christenthum in seinem ganzen Umfange, verbieten ihm jevou fenem positiven Begriffe des Bosen abzugehen, welchen nur eine vollig willführ liche, objektiv durchaus unberechtigte Eregese aus ben Urkunden

bes Christenthums hinweg interpretiren fann. Diesen Wiberfpruch, ber ihm selbst feineswegs unbewußt bleibt, zu lofen, muht er sich in verschiedenen Theilen seines Buches auf eine Weise ab, die bem Leser um so peinlicher fallen muß, je flarer, berfelbe eingesehen hat, wie ber Wiberspruch schlechthin unloss bar ift, so lange man fich nicht zu ber Auerkennung einer obs jeftiven metaphyfischen Denknothwendigkeit, Die auch fur Gott bies ist, entschließen will. Bu diesem Entschlusse aber kommt es bei bem Berf. nicht, so nahe ihm berfelbe auch burch Schels, ling gelegt war, mit deffen Abhandlung über die Freiheit er fich im zweiten Bande viel zu schaffen macht, ohne über ihren Inhalt zu einem Resultate gelangen zu konnen. Er begnügt sich, in der teleologischen Entwickelung bes Schopfungsganzen ein Moment der Semmung anzunehmen, welches, durch bie gottliche Schopferthatigfeit von Stufe zu Stufe übermunden, im Zusammenhange ber Ethik, ale feinen Grund habend in bem Bosen, d. h. in dem von Gott abgewandten ober gegen Gott emporten Willen ber in ber Ratur verhüllten, im menschlichen Bewußtsein offenbarten Perfonlichkeit, erfannt wirb. biese hemmung eintreten fonnte, ohne bag entweder Gott fich durch Anordnung berselben zum Mitschuldigen bes Bosen machte, ober daß man fich baburch auf eine Nothwendigkeit bes Bes griffs (bes Begriffs bergereaturlichen Perfonlichkeit und ber in dieser nothwendiger Weisquenthaltenen Freiheit namlich), bie auch dem gottlichen Willen gegenüber fich als ein Prius behauptet, zurückgeführt findet : barauf haben wir in dem gans zen Buche eine flare und bestimmte Antwort vergebens gesucht. Denn wenn ber Berf. bementlich macht, baß bie in ber Zeit fortbauernde Schöpferthätigkeit. Gottes , eine perennirende U es berwindung ber hemmungen und Wernichtung ber hems menden Momente ist: so konnte man sich mit biefer Ausrede allenfalls, unter Boraussehung bes Schleiermacher'schen Begriffs der Hemmung, zufrieden gestellt finden, nach welchem "hemmung" nur ein subjektives Minus bes Bottesbewuftseins in ben einzels nen Individuen bezeichnet, nimmermehr, aber unter ben von

Steffens selbst gegebenen Pramissen, welche diesen Begriff zu etwas Objektivem und Positivem, in der Natur nicht minder, wie im subjektiven Geiste Wirksamen (sogar den "geistigen Aufang zur Schöpfung" nennt er sie: Bo. 1. S. 465.), endlich zu etwas in einer "Masse" von Individuen sich Realissrenden (vgl. Bd. 2. S. 260.), sogar zu einer Ewigkeit des Widerstandes gegen Gott, sich Befestigenden machen.

Wir haben im Obigen ben Einflang ruhmend anerkamt, in welchem, burch die Idee der Personlichkeit und beren leben bige Anschauung vermittelt, die philosophische Welts und Ras thranschauung bes Berfassers sich, auf nathrliche und ungezwungene Weise, nicht auf gemachte und erfunftelte, mit dem driftlichen Glauben, ober, wie es ber Berf. mit Schleiermacher auszubrucken liebt, bem drifflichen Bewußtsein gefett hat. Die fes Anerkenntnis wirb, meinen wir, burch ben eben gerigten Zwiespalt in feiner philosophischen Dentweise nicht aufgehobm. Denn dieser Zwiespalt ist ein solcher, von dem sich nachweisen lagt, bag er nicht erft burch bie Anschließung an bas Christen thum, — (wenn man biefe als etwas der philosophischen Bilbung bes Verf.'s Aeuferliches betrachten wollte, was sie in Wahrheit eben nicht ift) - veranlaßt, fondern in bem spefulatis ven Standpunkte bes Verf.'s von vorn herein, als ein inner halb besselben nicht zu überwindenber, enthalten ift. In ahm licher Weise betrachten wir auch eine andere, in der Weltan ficht bes Berf.'s zuruckbleibende Anomalie, wenn bieselbe sich auch noch unmittelbarer an feine Stellung zum Chriftenthume fnupft, boch nicht als eine burch biese Stellung verschuldete, fondern vielmehr nur als eine solche, in welcher tiefer liegende Mangel ber wissenschaftlichen Grundlage seiner Weltansicht zur Erscheinung fommen. Bir meinen feinen Bunberglauben, ber fich, wenigstens in Bezug auf bie' neutestamentliche Geschichte, am Schluffe bes ersten Bandes, als ein vollig unbedingter aus spricht. Diese Unbedingtheit sucht ber Berf. (S. 440) burch folgende Betrachtung zu motiviren: "Die Religion hat nur eine Bedeutung fur den Menschen, wenn er in ber Geschichte einen

Punft gefunden hat, bem er fich vollig unbedingt hingeben kann. Dieser Punkt ber Hingebung kann auf einer jeden Stufe ber Entwickelung Statt finden; aber fie ist, wie fie auch erscheint, jederzeit unbedingt; und so wesentlich gehört Dieses ihr zu, daß eine jede Bedingung, eine jede Bermittlung aus andern Quellen bes Erkennens, ber Anfang ber Bernichtung aller Religion ift, und es auch zu jeder Zeit war. - Saben wir das Recht, über bie Momente ber Erscheinung bes heilandes aus eigenem Denken zu richten, fo baß irgend ein Moment seiner Erscheinung, als Denkennim feiner Lehre, als handeln in feis nen Thaten, oder als Eigenthumlichkeit feines Dafeins, in feis ner Geburt, feinem Leben, Sterben und feiner Fortbauer, nicht, wie biese uns gegeben werden insondern wie irgend eine spatere Entwickelungestufe fie zu beurtheilen und zu vorrigiren fich befugt glaubt, fo ist ber Seiland nicht erschienen. Punkt einer unbedingten Hingebung ist nicht gefunden; und die christliche Religion ist, als solche, in ihrer Wurzel vernichtet. In schrofferen Worten, - wenn wir den Verf. wirklich bei seis nen Worten nehmen wollten, - ift bie Gefangengebung ber Vernunft unter ben Glanben wohl kaum gepredigt worden! Also die Hingebung nicht: an die wahre Gestalt bes Heilans bes, nicht an biejenige Dahrheit seiner Erscheinung, welche burch die Bereinigung bes wissenschaftlichen ober Weltbewußts feins mit bem driftlichen Bewußtfein vermittelt mare (eine Bers einigung, die ber Berf. boch fonst allenthalben im Munde führt), wird gefordert, sondern an seine Erscheinung, wie sie uns gegeben wirb, b. h. - benn wie will man biefe Worte fonst auslegen? - an die Momente ber schriftlichen Tradition, die ihrerseits wiederum ihre Beglaubigung, ba jeder andere Maakstab ihrer Beurtheilung von bem Verf. und entzogen wird, nur in der einmal beliebten Unnahme der Kirche haben kann, was ift dies Anderes, als bie unumwundenfte Berläugnung bes protestantischen Princips, (- eine Prufung der neutestamentlis den Schriften aus ihrem eigenen Beift heraus hat befanntlich auch Luther auf bas Freimuthigste gestattet), eine

offenbare Ruckehr zum Autoritätsglauben in seiner buntel sten Gestalt? — Indessen, wir durfen wohl annehmen, daß es in der That der Berfasser nicht so schlimm meint; baß er nur seine Worte nicht forgfältig genng abgewogen hat. Der gesammte Bang feiner Untersuchung zeigt, bag es eben fo wenig seine Absicht sein kann, ber historischen Kritik ihr Recht abzusprechen, wie der empirisch naturwissenschaftlichen Forschung. Er glaubt vielmehr die streng historische Galtigkeit ber neuto stamentlichen Ueberlieferung (was freilich ein wirklich wissen schaftlicher Kritifer ihm nicht leicht zugeben wird) als Resuls tat einer vorurtheilsfreien Rritit voraussetzen zu durfen, nach bem er fich auf spekulativem Wege überrebet hat, bag, bie Möglich feit von Wundern zuzugeben, es eben zur Unbefangen heit bes fritischen Berfahrens gehort, die Birflich feit eines von Wundern getragenen und umgebenen Dafeins bes Beilanbes aber burch die spekulative Idee ber absoluten Personlich feit, welche wir in Christus realisirt finden, sogar gefordert Vor Allem scheint er bie übernaturliche Zeugung Christi als bas haupt = und Grundwunder anzusehen. Zum Erweise bieses Wunders namlich hat er die Naturanalogie des Verhalt niffes aller hohern Stufen bes Dafeins zu ben niebern in Be reitschaft; so undenkbar eine Erzeugung bes Organischen aus bem Unorganischen, bes menschlichen Geschlechts aus ben Thiers geschlechtern, eben so unbentbar, behauptet er, sei eine Erzeugung bes Erlosers auf bem gewöhnlichen Wege ber naturlichen Fortpflanzung innerhalb bes burch bie Sinde ber Natur ans heimgefallenen menschlichen Geschlechts; - bas Gine fo gut, wie das Andere, sei eine generatio aequivoca, deren Méglicks keit man auf keine Weise einraumen burfe. — Wie schon angedeutet, dieser allzukuhne und, um es gerade herauszusagen, unfritische Munderglaube bes Verfassers, scheint uns nicht sowohl eine Folge seiner religiosen Gefinnung, oder seines "driftlichen Bewußtseins," als vielmehr eben jener Unsicherheit ber metaphy schen Grundlage seiner spekulativen Weltausicht, welche ihn, trot seiner großartigen: Anschanung von der Personlichkeit und

ber creaturlichen Freiheit, so nahe an bas Dogma eines grimts losen beneplacitum der Gottheit herangebracht hat. Denn freis lich, eine Ansicht, welche jenseits der Natur und der Geschichte von einer Nothwendigfeit, durch die auch Gott gebunden ware, Nichts wissen will, wird auch innerhalb der Erscheinungswelt teinen Grund finden, die Offenbarung des Gottlichen fur gebunden an die relative Rothwendigkeit der Raturgesetze zu Sie wird von ihrem Standpunkte aus gegen diejenis gen, welchen das Naturgesets als die immanente Granze ber gottlichen Offenbarung gilt, die Anklage zu erheben fich berechs tigt achten (S. 470), daß diese "die Permanenz der Sinnlichs feit unter jeber Bedingung retten wollen", nicht bedenkend, baß umgekehrt gerade dies eine ungeburliche Beschränkung des Gotts lichen ift, wenn man die Unfhebung bes Raturgesetzes für nothwendig erachtet, bamit bas Gottliche fich manifestire; als ob die Gottheit, um vor den Augen ihrer Geschöpfe offenbar zu werben, zuvor ihr eigenes Werk zerftoren muffe! -Gine Anomalie aber, ober ein Mistlang bleibt ber unbedingte Wunderglaube (b. h. berjenige ber, wie ber Verf. es ausbruck= lich verlangt, die Bunder nicht nur fur eine Steigerung, fondern für eine absolute Durchbrechung ber Raturgesetze angesehen wissen will) in einer spekulativen Weltansicht barum nicht weniger. Denn alle Spekulation, auch die eigene des Berfaffers, beruht, selbst wenn sie nicht von ber ausbrücklichen Voraussetzung einer absoluten metaphysischen Nothwendigkeit in Gott ausgeht, boch in aller Wege auf der Anerkennung einer folden Bedeutung der gesetlichen Dronnug in Natur und Geschichte, welche mit dem Mirafelglauben ein für allemal nicht zusammen bestehen fann.

Bei Allem indeß, was wir von wissenschaftlicher Seite gesen sie zu erinnern gefunden haben, bleibt diese "dristliche Retligionsphilosophie," als ein Denkmal einer der edelsten, geistig kebendigsten Persönlichteiten, welche in unsern Tagen auf dem Felde der philosophischen Spekulation thatig sind, ein der Beachstung würdiges Werk, insbesondere erfreulich sür diesenigen, welsche die philosophischsreligiöse Richtung ihres Verfassers als ein heilsames Gegengewicht gegen die in der Schule dermalen vorwalstenden Tendenzen zu würdigen wissen. Sollte auch dieses Werk noch nicht ausreichen, den Sieg der von ihm vertretenen Richstung über die entgegengesetzten zu entscheiden, so wird es doch dienen, den Kampf gegen sie zu beleben und neu anzuregen, und auch dies wird Jeder, der nicht selbst in den von dem würdigen Verfasser dieses Buchs bekämpsten Tendenzen befangen ist, als einen Gewinn betrachten.

## Intelligen; blatt.

Bei 21. Marcus in Bonn ift fo eben erfchienen: Lehrbuch der Kirchengeschichte

von Dr. J. C. Q. Giefeler.

Dritten Bandes erfte Abtheilung. (Bierte Periode. Bon der Reformation bis auf unfere Zeiten. - Erfter Abschnitt. Bon ber Reformation bis zum westphalischen Frieden v. 1517—1648.) gr. 8. 1840 — Preis 2 Thir. 16 Ogr. Das ganze Wert, bestehend aus Bb. I. Bb. II. 1-4n Abtheil. Bo. III. 1ste Abtheil., fostet jest 14 Thir. 12 Ggr.

Bei J. J. Weber in Leipzig ist soehen erschienen:

## B. F. Trentowski, Vorstudien

Wissenschaft der Natur oder Uebergang von Gott zur Schöpfung nach den Grundsätzen der universellen Philosophie. Zwei Bände. Preis 3 Rthlr.

In unserm Verlage ist so eben erschienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

Frauenstädt, Dr. I., Studien und Kritiken zur Theologie und Philosophie. gr. 8. geh. 2 Thlr. 10 Sgr. oder 8 gGr. Dgiensti, Dr. Immanuel, hegel, Schubarth und Die Idee ber Personlich feit in ihrem Verhaltniß gur Preußischen Monarchie. gr. 8. geh. 121/2 Sgr. ober 10 gGr. Berlin, im October 1840. Bog'sche Buch handlung.

Im Verlage ber Buchhandlung bes Waisenhaused in Salle ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen des Ins und Auslandes zu haben:

J. F. Fries Die Geschichte der Philosophie dargestellt

nach den Fortschritten ihrer wissenschaftlichen Entwickelung.

3weiter Band. Preis 4 Thir. Inhalt: 1) Die Geschichte der Philosophie vom Anfang der driftlichen Lehre bis zur Erfindung der Methoden der Erfahrungswiffenschaften oder von Paulus dem Apostel bis auf Galileo Galilei und Bacon von Berulam. 2) Die Geschichte der Philosophie von der Erfindung der Methode der Erfahrungs: wiffenschaften bis zur Auffindung der Principien aller metaphyfischen Erkent! niffe oder von Bacon von Berulam und Galileo Galilei bis auf Kant. 3) Anhang Volemische Bemerkinigen über neuere große Rudschritte.

Der erste Band cerschienen 1837), Preid 3 Thater, enthält: 1) Einleitung. 2) Die Geschichte Der Philosophie bei den Griechen von Hefiodos bie gu Pam lus dem Apostel.



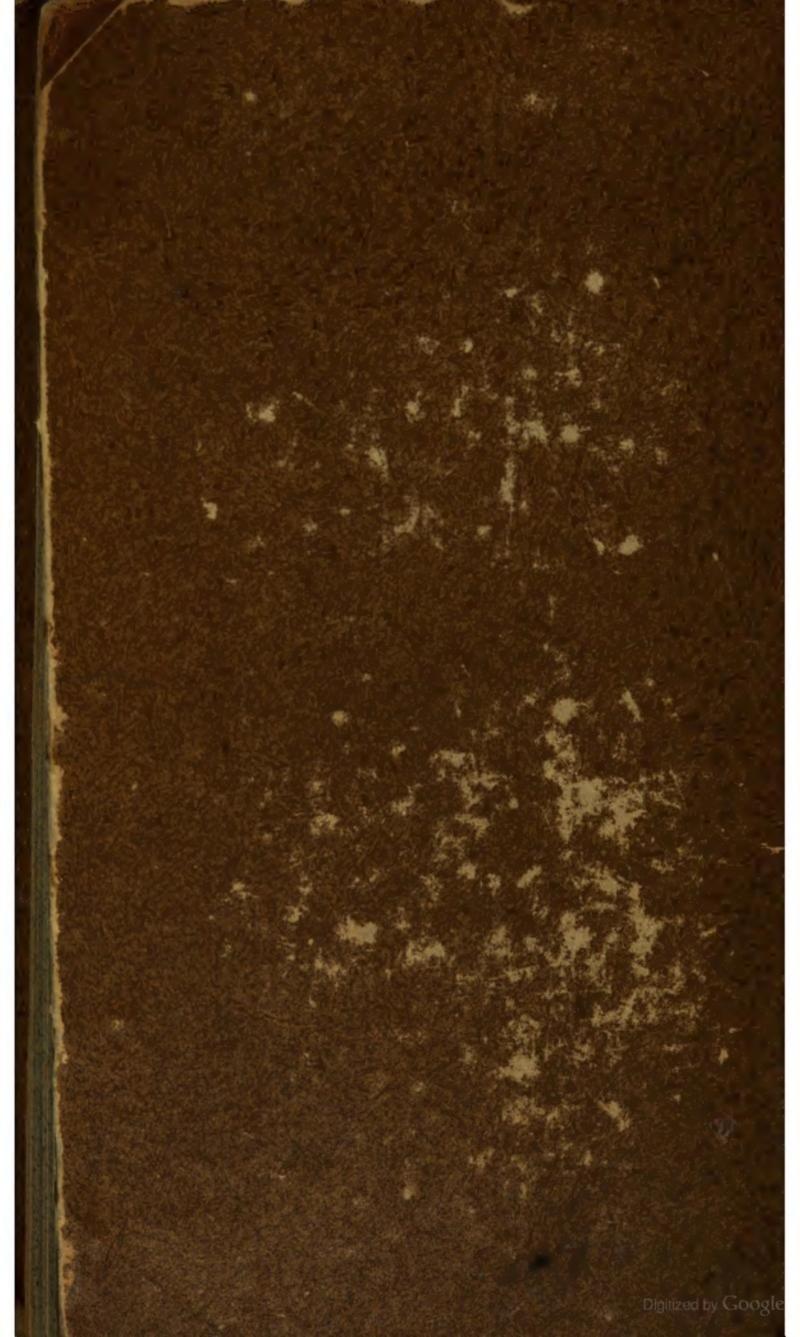